

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

316 of 40

Vet. Gen. III B. 278



|   |   |     |   | _ |
|---|---|-----|---|---|
|   |   |     |   |   |
|   | • |     |   |   |
|   |   |     | • |   |
|   |   |     | • |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     | • |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   | •   |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
| • |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   | _ |     |   |   |
|   | • |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
| • |   |     |   |   |
|   |   | ,   |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   | • |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
| • |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   | • • |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |
|   |   |     |   |   |

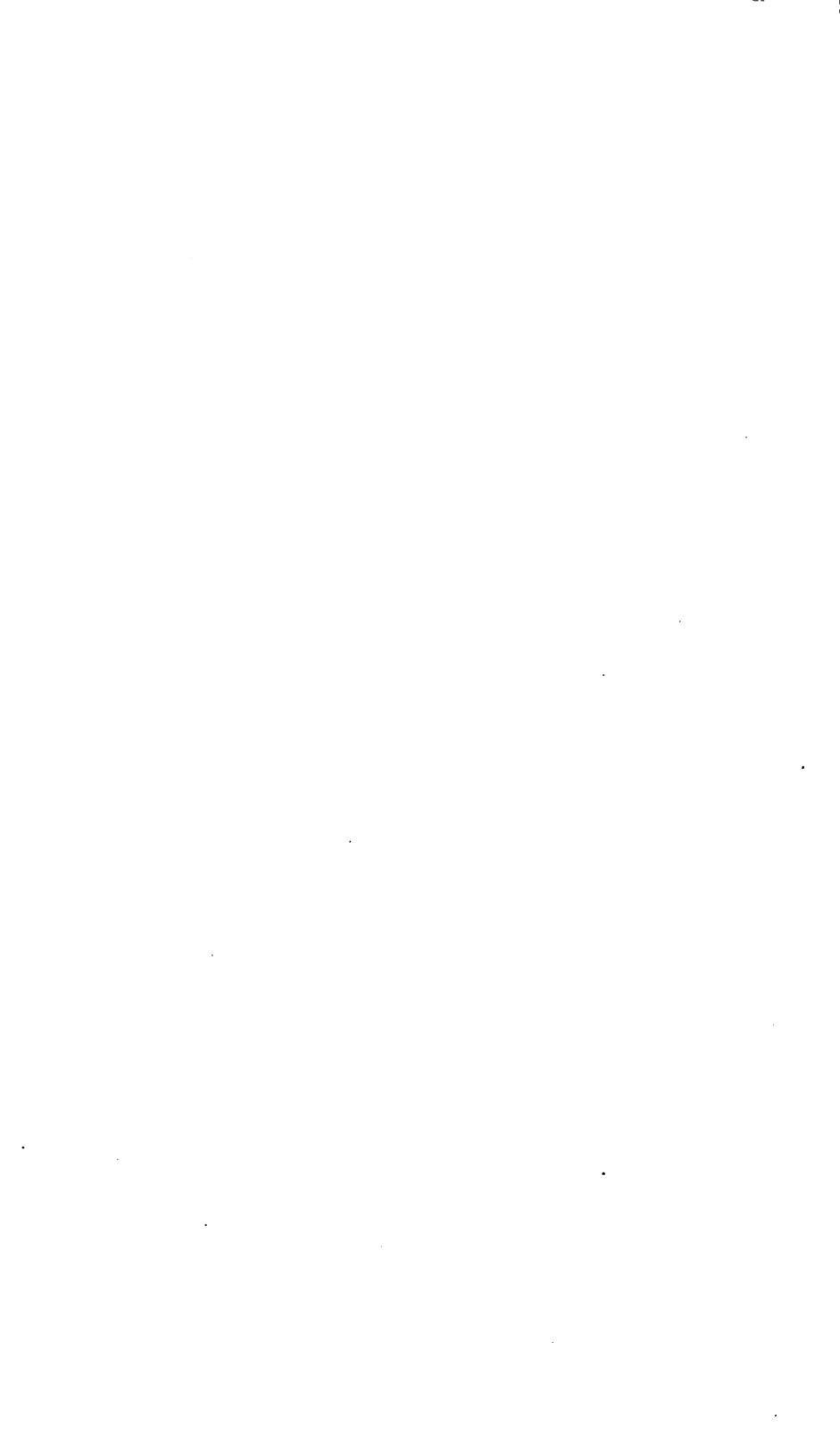

• . 



# Goethe's

# sämmtliche Werke

in dreißig Bänden.

Bollftändige, neugeordnete Ausgabe.

Sechzehnter Band.

Stuttgart und Cübingen.

3. G. Cotta's cher Verlag.
1851.

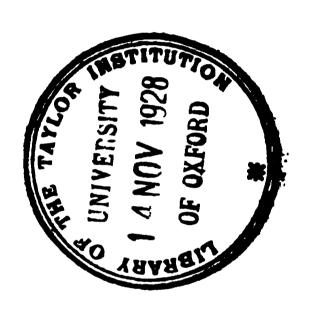

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'ichen Buchhandlung in Stuttgart.

# Inhalt.

|                                 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Geite       |
|---------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|
| Wilhelm Meisters Wanderjahre    | •     | • | • |   | • | • |   | • | • | • | • | • | • | 1           |
| Reise ber Söhne Regaprazons .   | •     | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • |   | <b>3</b> 85 |
| Unterhaltungen beutscher Auswar | abere | r | • | • |   | • | • | • |   |   | • | • | • | 401         |
| Die guten Beiber                | •     | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | 507         |
| Rovelle . · · · · ·             |       |   |   | _ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |

•

# Wilhelm Meisters Wanderjahre

ober

die Entsagenden.

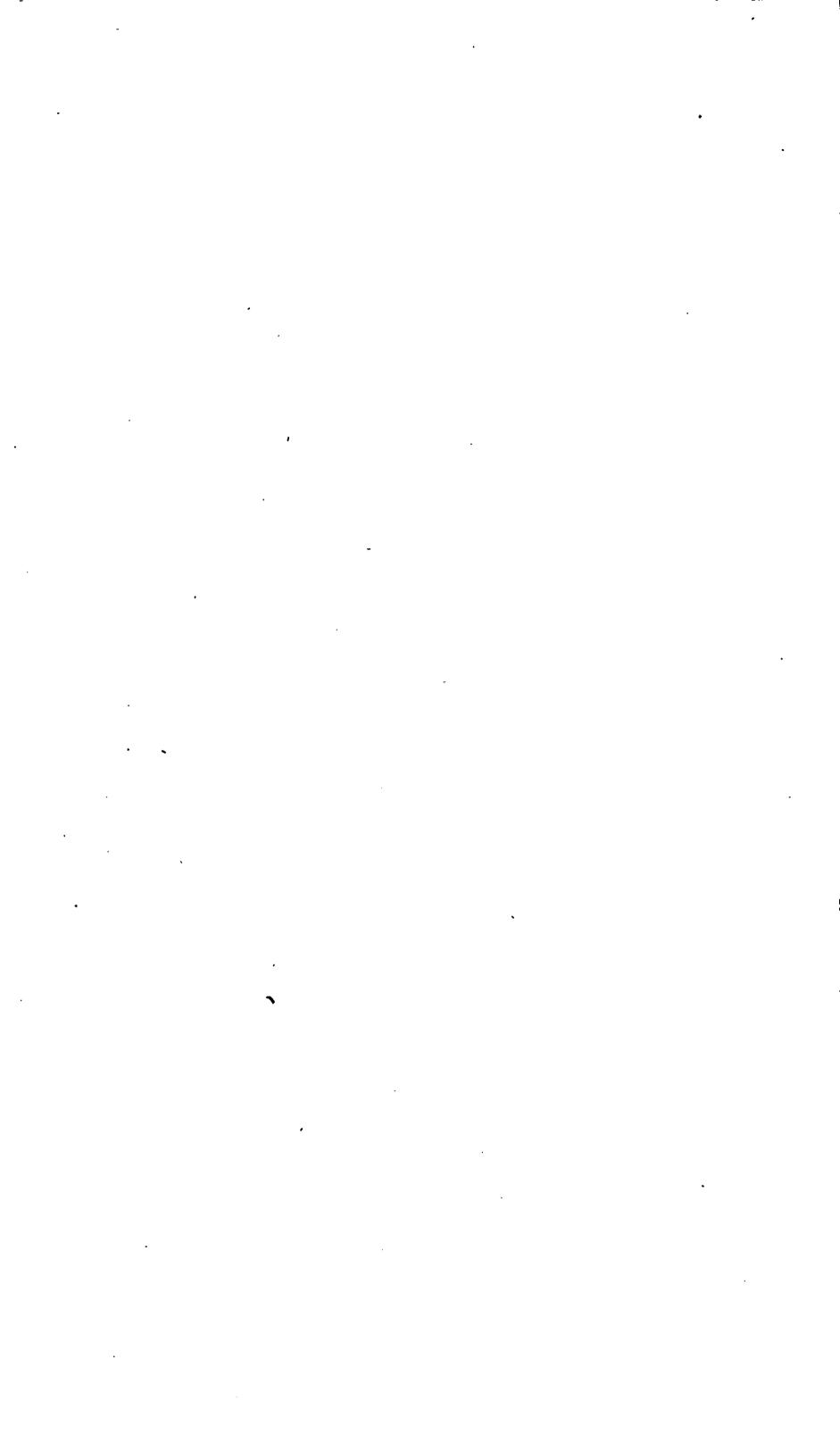

# Erstes Buch.

# Erftes Capitel.

Die Flucht nach Aegypten.

Im Schatten eines mächtigen Felsens saß Wilhelm an grauser, bebentender Stelle, wo sich der steile Gebirgsweg um eine Ede herum schnell
nach der Tiefe wendete. Die Sonne stand noch hoch und erleuchtete die Gefel der Fichten in den Felsengründen zu seinen Füßen. Er bemerkte
eben etwas in seine Schreibtafel, als Felix, der umhergeklettert war, mit
einem Stein in der Hand zu ihm kam.

Wie nennt man biefen Stein? sagte ber Knabe.

Ich weiß nicht, versetzte Wilhelm.

Ist das wohl Gold, was darin so glänzt? sagte jener.

Es ist keins! versetzte dieser, und ich erinnere mich, daß es die Leute Katzengold nennen.

Katzengold! sagte ber Knabe lächelnd: und warum?

Wahrscheinlich, weil es falsch ist, und man die Katzen auch für salsch hält.

Das will ich mir merken, sagte der Sohn, und stedte den Stein in die lederne Reisetasche, brachte jedoch fogleich etwas anderes hervor und fragte: Was ist das?

Eine Frucht, versetzte der Vater, und nach den Schuppen zu urtheilen, sollte sie mit den Tannenzapfen verwandt sehn.

Das sieht nicht aus wie ein Zapfen; es ist ja rund.

Wir wollen den Jäger fragen; die kennen den ganzen Wald und alle Früchte, wissen zu säen, zu pflanzen und zu warten, dann lassen sie die Stämme wachsen und groß werden, wie sie können.

Die Jäger wissen alles. Sestern zeigte mir der Bote, wie ein Hirsch über den Weg gegangen seh; er rief mich zurück und ließ mich die Fährte bemerken, wie er es nannte: ich war darliber weggesprungen, nun aber sah ich deutlich ein Paar Klauen eingedrückt; es mag ein großer Hirsch gewesen sehn.

Ich hörte wohl, wie du den Boten ausfragtest.

Der wußte viel und ist doch kein Jäger. Ich aber will ein Jäger werden. Es ist gar zu schön, den ganzen Tag im Walde zu sehn und die Bögel zu hören, zu wissen wie sie heißen, wo ihre Nester sind, wie man die Eier aushebt oder die Jungen; wie man sie füttert und wann man die Alten fängt: das ist gar zu lustig.

Kann war dieses gesprochen, so zeigte sich den schrossen Weg herab eine sonderdare Erscheinung. Zwei Anaben, schön wie der Tag, in farbigen Jäcken, die man eher für aufgebundene Hemden gehalten hätte, sprangen einer nach dem andern herunter, und Wilhelm sand Gelegenheit, sie näher zu betrachten, als sie vor ihm stutten und einen Augenblick still hielten. Um des ältesten Haupt bewegten sich reiche blonde Locken, auf welche man zuerst blicken mußte, wenn man ihn sah, und dann zogen seine klardlauen Augen den Blick an sich, der sich mit Gesallen über seine schine Gestalt verlor. Der zweite, mehr einen Freund, als einen Bruder vorstellend, war mit braumen und schlichten Haaren geziert, die ihm über die Schultern herabhingen, und wovon der Widerschein sich in seinen Augen zu spiegeln schien.

Wilhelm hatte nicht Zeit, diese beiden sonderbaren und in der Wildniß ganz unerwarteten Wesen näher zu betrachten, indem er eine männliche Stimme vernahm, welche um die Felsecke herum ernst, aber freundlich herabries: Warum steht ihr stille? Versperrt uns den Weg nicht!

Wilhelm sah auswärts und hatten ihn die Kinder in Berwunderung gesetzt, so erfüllte ihn das, was ihm jetzt zu Augen kam, mit Erstaumen. Ein derber, tilchtiger, nicht allzugroßer junger Mann, leicht geschürzt, von brauner Haut und schwarzen Haaren, trat kräftig und sorgfältig den Felsweg herab, indem er hinter sich einen Esel sührte, der erst sein wohlgenährtes und wohlgeputztes Haupt zeigte, dann aber die schöne Last, die er trug, sehen ließ. Ein sanstes, liebenswürdiges Weid saß auf einem großen, wohlbeschlagenen Sattel; in einem blauen Mantel, der sie umgab, hielt sie ein Wochenkind, das sie an ihre Brust drückte und mit

umbeschreiblicher Lieblichkeit betrachtete. Dem Führer ging's wie den Kindern: er stutzte einen Augenblick, als er Wilhelmen erblickte. Das Thier verzögerte seinen Schritt, aber der Abstieg war zu jäh, die Borüberziehenden konnten nicht anhalten, und Wilhelm sah sie mit Verwunderung hinter der vorstehenden Felswand verschwinden.

Richts war natürlicher, als daß ihn dieses seltsame Gesicht aus seinen Betrachtungen riß. Neugierig stand er auf und blickte von seiner Stelle nach der Tiese hin, ob er sie nicht irgend wieder hervorkommen sähe. Und eben war er im Begriff hinabzusteigen und diese sonderbaren Wanderer zu begrüßen, als Felix heraustam und sagte: Bater, darf ich nicht mit diesen Kindern in ihr Haus? Sie wollen mich mitnehmen. Du sollst auch mitgehen, hat der Mann zu mir gesagt. Komm! dort unten halten sie.

Ich will mit ihnen reben, versetzte Wilhelm.

Er fand sie auf einer Stelle, wo der Weg weniger abhängig war, und verschlang mit den Augen die wunderlichen Bilder, die seine Aufmerksamkeit so sehr an sich gezogen hatten. Erst jetzt war es ihm möglich, noch einen und den andern besondern Umstand zu bemerken. Der junge, rüstige Mann hatte wirklich eine Polirart auf der Schulter und ein langes, schwankes, eisernes Winkelmaß. Die Kinder trugen große Schilsbischel, als wenn es Palmen wären; und wenn sie von dieser Seite den Engeln glichen, so schleppten sie auch wieder kleine Körden mit Eswaaren und glichen dadurch den täglichen Boten, wie sie siber das Gedirg hin und ber zu gehen pslegen. Auch hatte die Mutter, als er sie näher betrachtete, mter dem blanen Mantel ein röthliches, zartgefärdtes Unterkleid, so daß mser Freund die Flucht nach Aegupten, die er so oft gemalt gesehen, mit Berwunderung hier vor seinen Augen wirklich sinden mußte.

Man begrüßte sich, und indem Wilhelm vor Erstaunen und Aufmertssamkeit nicht zu Wort kommen konnte, sagte der junge Mann: Unsere Kinder haben in diesem Augenblicke schon Freundschaft gemacht. Wollt ihr mit uns, um zu sehen, ob auch zwischen den Erwachsenen ein gutes Verhältniß entstehen könne?

Wilhelm bebachte sich ein wenig und versetzte dann: Der Anblick eures kleinen Familienzuges erregt Vertrauen und Neigung, und, daß ich's nur gleich gestehe, eben sowohl Neugierde und ein lebhaftes Verlangen euch näher tennen zu lernen. Denn im ersten Angenblicke möchte man bei sich

die Frage aufwerfen, ob ihr wirkliche Wanderer oder ob ihr nur Geister sehd, die sich ein Bergnügen daraus machen, dieses unwirthbare Gebirg durch angenehme Erscheinungen zu beleben.

So kommt mit in unsere Wohnung, sagte jener.

Kommt mit! riefen die Kinder, indem sie den Felix schon mit sich fortzogen.

Kommt mit! sagte die Frau, indem sie ihre liebenswürdige Freundslichkeit von dem Säugling ab auf den Fremdling wendete.

Ohne sich zu bedenken, sagte Wilhelm: Es thut mir leid, daß ich euch nicht sogleich solgen kann. Wenigstens diese Nacht noch muß ich oben auf dem Gränzhause zubringen. Mein Mantelsack, meine Papiere, alles liegt noch oben, umgepackt und unbesorgt. Damit ich aber Wunsch und Willen beweise, eurer freundlichen Einladung genug zu thun, so geb' ich euch meinen Felix zum Pfande mit. Morgen bin ich bei euch. Wie weit ist's hin?

Vor Sonnemmtergang erreichen wir noch unsere Wohnung, sagte der Zimmermann, und von dem Gränzhause habt ihr nur noch anderthalb Stunden. Euer Knabe vermehrt unsern Haushalt für diese Nacht; morgen erwarten wir euch.

Der Mann und das Thier setzten sich in Bewegung. Wilhelm sah seinen Felix mit Behagen in so guter Gesellschaft; er konnte ihn mit den lieben Engelein vergleichen, gegen die er kräftig abstach. Filr seine Jahre war er nicht groß, aber stämmig, von breiter Brust und kräftigen Schultern: in seiner Natur war ein eigenes Gemisch von Herrschen und Dienen; er hatte schon einen Palmzweig und ein Körbchen ergriffen, womit er beides auszusprechen schien. Schon drohte der Zug abermals um eine Felswand zu verschwinden, als sich Wilhelm zusammennahm und nachries: Wie soll ich euch aber erfragen?

Fragt nur nach Sanct Joseph! erscholl es aus der Tiefe, und die ganze Erscheinung war hinter den blauen Schattenwänden verschwunden. Ein frommer, mehrstimmiger Gesang tönte verhallend aus der Ferne, und Wilhelm glaubte die Stimme seines Felix zu unterscheiden.

Er stieg auswärts und verspätete sich dadurch den Sonnenuntergang. Das himmlische Gestirn, das er mehr denn einmal verloren hatte, ersleuchtete ihn wieder, als er höher trat, und noch war es Tag, als er an seiner Herberge anlangte. Nochmals erfreute er sich der großen Gebirgsansicht, und zog sich sodann auf sein Zimmer zurück, wo er sogleich die Feber ersgriff und einen Theil der Nacht mit Schreiben zubrachte.

### Bilhelm an Natalien.

Run ist endlich die Höhe erreicht, die Höhe des Gebirgs, das eine mächtigere Trennung zwischen uns setzen wird, als der ganze Landraum Filtr mein Gefühl ist man noch immer in der Nähe seiner Lieben, so lange die Ströme von uns zu ihnen laufen. Heute kann ich mir noch einbilden, der Zweig, den ich in den Waldbach werfe, könnte füglich zu ihr hinabschwimmen, könnte in wenigen Tagen vor ihrem Garten landen: und so sendet unser Geist seine Bilder, das Herz seine Gefühle bequemer Aber dritben, filrcht' ich, stellt sich eine Scheidewand der Ein= abwärts. bildungsfraft und der Empfindung entgegen. Doch ist das vielleicht nur eine voreilige Besorglichkeit: benn es wird wohl auch drüben nicht anders sepn als hier. Was könnte mich von dir scheiden! von dir, der ich auf ewig geeignet bin, wenn gleich ein wundersames Geschick mich von dir trennt und mir den Himmel, dem ich so nahe stand, unerwartet zuschließt! Ich hatte Zeit mich zu fassen, und boch hätte keine Zeit hingereicht mir diese Fassung zu geben, hätte ich sie nicht aus deinem Munde gewonnen, von beinen Lippen in jenem entscheibenden Moment. Wie hätte ich mich losreißen können, wenn der dauerhafte Faden nicht gesponnen wäre, der uns für die Zeit und für die Ewigkeit verbinden soll! Doch ich darf ja von alle dem nicht reden. Deine zarten Gebote will ich nicht übertreten; auf diesem Gipfel seh es das letztemal, daß ich das Wort Trennung vor dir ausspreche. Mein Leben soll eine Wanderschaft werden. Sonder= bare Pflichten des Wanderers hab ich ausznüben, und ganz eigene Priifungen zu bestehen. Wie lächle ich manchmal, wenn ich die Bedingungen durchlese, die mir der Berein, die ich mir selbst vorschrieb! Manches wird gehalten, manches übertreten; aber selbst bei ber Uebertretung bient mir dieß Blatt, dieses Zeugniß von meiner letzten Beichte, meiner letzten Absolution statt eines gebietenden Gewissens, und ich lenke wieder ein. hüte mich, und meine Fehler stürzen sich nicht mehr wie Gebirgswasser einer über den andern.

Doch will ich dir gern gestehen, daß ich oft diejenigen Lehrer und

Menschenstihrer bewundere, die ihren Schillern nur äußere mechanische Pflichten auflegen. Sie machen sich's und der Welt leicht: denn gerade diesen Theil meiner Verbindlichkeiten, der mir erst der beschwerlichste, der wunderlichste schien, diesen beobacht' ich am bequemsten, am liebsten.

Nicht liber drei Tage soll ich unter Einem Dache bleiben. Reine Herberge soll ich verlassen, ohne daß ich mich wenigstens eine Meile von ihr entferne. Diese Gebote sind wahrhaft geeignet, meine Jahre zu Wanderjahren zu machen und zu verhindern, daß auch nicht die geringste Versuchung des Ansiedelns bei mir sich finde. Dieser Bedingung hab' ich mich bisher genau unterworfen, ja mich der gegebenen Erlaubniß nicht einmal bedient. Hier ist eigentlich das erstemal, daß ich still halte, das erstemal, daß ich die dritte Racht in demselben Bette schlafe. Bon hier send' ich dir manches bisher Vernommene, Beobachtete, Gesparte, und dann geht es morgen früh auf der andern Seite hinab, vorerst zu einer wunderbaren Familie, zu einer heiligen Familie möcht' ich wohl sagen, von der du in meinem Tagebuch mehr finden wirst. Jetzt lebe wohl und lege dieses Blatt mit dem Gefühl aus der Hand, daß es nur Eins zu sagen habe, nur Eins sagen und wiederholen möchte, aber es nicht sagen, nicht wiederholen will, bis ich das Glück habe, wieder zu deinen Füßen zu liegen und auf deinen Händen mich über alle das Entbehren auszuweinen!

Morgens.

Es ist eingepackt. Der Bote schnikt den Mantelsack auf das Reff. Noch ist die Sonne nicht aufgegangen, die Nebel dampfen aus allen Grünben, aber der obere Himmel ist heiter. Wir steigen in die düstere Tiese hinab, die sich auch bald über umserm Haupte erhellen wird. Laß mich mein letztes Ach zu dir hinübersenden! Laß meinen letzten Blick zu dir sich noch mit einer unwillkürlichen Thräne füllen! Ich din entschieden und entschlossen. Du sollst keine Klagen von mir hören; du sollst nur hören, was dem Wanderer begegnet. Und doch kreuzen sich, indem ich schließen will, nochmals tausend Gedanken, Wünsche, Hossmungen und Borsätze. Slücklicherweise treibt man mich hinweg. Der Bote ruft und der Wirth räumt schon wieder auf in meiner Gegenwart, eben als wenn ich hinweg wäre, wie gesühllose unvorsichtige Erben vor dem Abscheidenden die Anstalten, sich in Besitz zu setzen, nicht verbergen.

# Bweites Capitel.

Sanct Joseph ber Zweite.

Schon hatte der Wanderer, seinem Boten auf dem Fuße folgend, steile Felsen hinter und über sich gelassen, schon durchstrichen sie ein sansteres Mittelgebirg und eilten durch manchen wohlbestandenen Wald, durch manchen freundlichen Wiesengrund immer vorwärts, dis sie sich endlich an einem Abhange befanden, und in ein sorgfältig bedautes, von Hügeln rings umschlossenes Thal hinabschauten. Ein großes, halb in Trümmern liegendes, halb wohlerhaltenes Klostergebände zog sogleich die Ansmertsamsteit an sich.

Dieß ist Sanct Joseph, sagte der Bote. Jammerschade sür die schöne Kirche! Seht nur, wie ihre Säulen und Pfeiler durch Geblisch und Bäume noch so wohlerhalten durchsehen, ob sie gleich schon viele hundert Jahre in Schutt liegt.

Die Klostergebäude hingegen, versetzte Wilhelm, seh' ich, sind noch wohl erhalten.

Ja, sagte der andere, es wohnt ein Schaffner daselbst, der die Wirthschaft besorgt, die Zinsen und Zehnten einnimmt, welche man weit und breit hierher zu zahlen hat.

Unter diesen Worten waren sie durch das offene Thor in den geräumigen Hof gelangt, der, von ernsthaften, wohlerhaltenen Gedäuden umgeben, sich als Aufenthalt einer ruhigen Sammlung anklindigte. Seinen Felix mit den Engeln von gestern sah er sogleich beschäftigt um einen Tragkord, den eine rüstige Frau vor sich gestellt hatte; sie waren im Begriff Kirschen zu handeln, eigentlich aber seilschte Felix, der immer etwas Geld bei sich sührte. Nun machte er sogleich als Gast den Wirth, spendete reichliche Früchte an seine Gespielen; selbst dem Bater war die Erquickung angenehm, mitten in diesen umfruchtbaren Mooswäldern, wo die fardigen, glänzenden Früchte noch einmal so schön erschienen. Sie trage solche weit herauf ans einem großen Garten, bemerkte die Berztäuserin, um den Preis annehmlich zu machen, der den Käusern etwas zu hoch geschienen hatte. Der Bater werde bald zursicksommen, sagten die Kinder; er solle nur einstweilen in den Saal gehen und dort ausruhen.

Wie verwundert war jedoch Wilhelm, als die Kinder ihn zu dem

Raume führten, den sie den Saal nannten. Gleich aus dem Hofe ging es zu einer Thüre hinein, und unser Wanderer sand sich in einer sehr reinlichen, wohlerhaltenen Capelle, die aber, wie er wohl sah, zum häuslichen Gebrauch des täglichen Lebens eingerichtet war. An der einen Seite stand ein Tisch, ein Sessel, mehrere Stühle und Bänke, an der andern Seite ein wohlgeschnitztes Gerüft mit bunter Töpferwaare, Krligen und Es fehlte nicht an einigen Truhen und Kisten, und so ordent= lich alles war, doch nicht an bem Einladenden des häuslichen täglichen Das Licht fiel von hohen Fenstern an der Seite herein. aber die Aufmerksamkeit des Wanderers am meisten erregte, waren farbige, auf die Wand gemalte Bilder, die unter den Fenstern in ziemlicher Höhe wie Teppiche um drei Theile der Capelle herumreichten und bis auf ein Getäfel herabgingen, das die übrige Wand bis zur Erbe bedeckte. Gemälde stellten die Geschichte des heiligen Joseph vor. Hier sah man ihn mit seiner Zimmerarbeit beschäftigt; hier begegnete er Marien und eine Lilie sproßte zwischen beiben aus bem Boben, indem einige Engel sie lauschend umschwebten. Hier wird er getraut; es folgt der englische Gruß. Hier sitzt er mismuthig zwischen angefangener Arbeit, läßt die Art ruhen und sinnt darauf, seine Gattin zu verlassen. Zunächst erscheint ihm aber Mit Andacht be= der Engel im Traum, und seine Lage ändert sich. trachtet er das neugeborene Kind im Stalle zu Bethlehem und betet es Balb darauf folgt ein wundersam schönes Bild. Man sieht mancherlei Holz gezimmert; eben soll es zusammengesetzt werden, und zufälligerweise bilden ein paar Stilcke ein Kreuz. Das Kind ist auf dem Kreuze einge= schlasen, die Mutter sitzt daneben und betrachtet es mit inniger Liebe, und der Pflegevater hält mit der Arbeit inne, um den Schlaf nicht zu stören. Gleich darauf folgt die Flucht nach Aegypten. Sie erregte bei dem beschauenden Wanderer ein Lächeln, indem er die Wiederholung des gestrigen lebendigen Bildes hier an der Wand sah.

Nicht lange war er seinen Betrachtungen überlassen, so trat der Wirth herein, den er sogleich als den Führer der heiligen Caravane wieder= erkannte. Sie begrüßten sich aufs herzlichste; mancherlei Gespräche folgten; doch Wilhelms Aufmerksamkeit blieb sauf die Gemälde gerichtet. Der Wirth merkte das Interesse sastes und sing lächelnd an:

Gewiß, ihr bewundert die Uebereinstimmung dieses Gebäudes mit seinen Bewohnern, die ihr gestern kennen lerntet. Sie ist aber vielleicht

noch sonderbarer, als man vermuthen sollte: das Gebäude hat eigentlich die Bewohner gemacht. Denn wenn das Leblose lebendig ist, so kann es auch wohl Lebendiges hervorbringen.

D ja! versetzte Wilhelm. Es sollte mich wundern, wenn der Geist, der vor Jahrhunderten in dieser Bergöde so gewaltig wirkte und einen so mächtigen Körper von Gebäuden, Besitzungen und Rechten an sich zog, und dassit mannichsaltige Vildung in der Gegend verbreitete, es sollte mich wundern, wenn er nicht auch aus diesen Trümmern noch seine Lebensetraft auf ein lebendiges Wesen auslidte. Laßt uns jedoch nicht im Allgemeinen verharren, macht mich mit eurer Geschichte bekamt, damit ich ersahre, wie es möglich war, daß ohne Spielerei und Anmaßung die Bergangenheit sich wieder in euch darstellt, und das was vorüberging, abermals herantritt.

Eben als Wilhelm belehrende Antwort von den Lippen seines Wirthes etwartete, rief eine freundliche Stimme im Hose den Namen Joseph. Der Wirth hörte darauf und ging nach der Thüre.

Also heißt er auch Joseph! sagte Wilhelm zu sich selbst. Das ist boch sonderbar genug und doch eben nicht so sonderbar, als daß er seinen Heiligen im Leben darstellt.

Er blickte zu gleicher Zeit nach der Thüre und sah die Mutter Gottes von gestern mit dem Manne sprechen. Sie trennten sich endlich; die Fran ging nach der gegenüberstehenden Wohnung.

Marie, rief er ihr nach, nur noch ein Wort!

Also heißt sie auch Marie; es fehlt nicht viel, so fühl' ich mich achtzehnhundert Jahre zurückversetzt.

Er dachte sich das ernsthaft eingeschlossene Thal, in dem er sich besand, die Trümmer und die Stille, und eine wundersam alterthümliche Stimmung übersiel ihn. Es war Zeit, daß der Wirth und die Kinder hereintraten. Die letztern forderten Wilhelmen zu einem Spaziergange auf, indeß der Wirth noch einigen Geschäften vorstehen wollte. Nun ging es durch die Ruinen des säulenreichen Kirchengebäudes, dessen hohe Siedel und Wände sich in Wind und Wetter zu befestigen schienen, indessen sich starke Bäume von Alters her auf den breiten Mauerrücken eingewurzelt hatten, und in Gesellschaft von mancherlei Gras, Blumen und Moos kühn in der Lust hängende Gärten vorstellten. Sanste Wiesenpfade sührten einen lebhaften Bach hinan, und von einiger Höhe konnte der Wanderer

nun das Gebäude nebst seiner Lage mit so mehr Interesse überschauen, als ihm dessen Bewohner immer merkwürdiger geworden, und durch die Harmonie mit ihrer Umgebung seine lebhafteste Neugier erregt hatten.

Man kehrte zurück und fand in dem frommen Saal einen Tisch gedeckt. Oben an stand ein Lehnsessel, in den sich die Hausfrau niederließ: neben sich hatte sie einen hohen Korb stehen, in welchem das kleine Kind lag, den Bater sodam zur linken Hand und Wilhelmen zur rechten. Die drei Kinder besetzten den zuntern Raum des Tisches. Sine alte Magd brachte ein wohlzubereitetes Essen. Speise= und Trinkgeschirr deuteten gleichfalls auf vergangene Zeit. Die Kinder gaben Anlaß zur Untershaltung, indessen Wilhelm die Gestalt und das Betragen seiner heiligen Wirthin nicht genugsam beobachten komte.

Nach Tische zerstreute sich die Gesellschaft; der Wirth sührte seinen Gast an eine schattige Stelle der Ruine, wo man von einem erhöhten Plaze die angenehme Aussicht das Thal hinab volksommen vor sich hatte, und die Berghöhen des untern Landes mit ihren fruchtbaren Abhängen und waldigen Rücken hinter einander hinausgeschoben sah.

Es ist billig, sagte der Wirth, daß ich Ihre Neugierde befriedige, um so mehr, als ich an Ihnen sühle, daß Sie im Stande sind, auch das Wunderliche ernsthaft zu nehmen, wenn es auf einem ernsten Grunde beruht. Diese geistliche Anstalt, von der Sie noch die Reste sehen, war der heiligen Familie gewidmet, und vor Alters als Wallsahrt wegen mancher Wunder berühmt. Die Kirche war der Mutter und dem Sohne geweiht; sie ist schon seit mehreren Jahrhunderten zerstört: die Capelle, dem heiligen Pflegevater gewidmet, hat sich erhalten, so auch der brauchs dare Theil der Klostergebäude. Die Einkünste bezieht schon seit geraumen Jahren ein weltlicher Fürst, der seinen Schaffner hier oben hält und der dieser Stelle nachsolzte.

Der heilige Joseph, obgleich jede kirchliche Verehrung hier oben lange aufgehört hatte, war gegen unsere Familie so wohlthätig gewesen, daß man sich nicht verwundern darf, wenn man sich besonders gut gegen ihn gesinnt sühlte; und daher kam es, daß man mich in der Taufe Joseph nannte, dadurch gewissermaßen meine Lebensweise bestimmte. Ich wuchs heran, und wenn ich mich zu meinem Vater gesellte, indem er die Einsnahme besorgte, so schloß ich mich eben so gern, ja noch lieber an meine

Mutter an, welche nach Vermögen gern ausspendete und burch ihren guten Willen und durch ihre Wohlthaten im ganzen Gebirge bekannt und geliebt war. Sie schickte mich bald da=, bald dorthin, bald zu bringen, bald zu bestellen, bald zu besorgen, und ich fand mich sehr leicht in diese Art von frommem Gewerbe.

Ueberhaupt hat das Gebirgsleben etwas Menschlicheres als das Leben auf dem flachen Lande. Die Bewohner sind einander näher, wenn man will, auch serner, die Bedürsnisse gering, aber dringender. Der Mensch ist mehr auf sich gestellt; seinen Händen, seinen Füßen muß er vertrauen lernen. Der Arbeiter, der Bote, der Lastträger, alle vereinigen sich in Einer Person; auch steht jeder dem andern näher, begegnet ihm öfter und lebt mit ihm in einem gemeinsamen Treiben.

Da ich noch jung war und meine Schultern nicht viel zu schleppen vermochten, siel ich darauf, einen kleinen Esel mit Körben zu versehen und vor mir her die steilen Fußpfade hinauf und hinab zu treiben. Esel ist im Gebirg kein so verächtlich Thier als im flachen Lande, wo ber Knecht, der mit Pferden pflügt, sich für besser hält als den andern, ber ben Acker mit Ochsen umreißt. Und ich ging um so mehr ohne Bebenken hinter meinem Thier her, als ich in der Capelle früh bemerkt hatte, daß es zu der Ehre gelangt war, Gott und seine Mutter zn tragen. Doch war diese Capelle damals nicht in dem Zustande, in welchem sie sich gegenwärtig befindet: sie ward als ein Schuppen, ja fast wie ein Stall behandelt; Brennholz, Stangen, Geräthschaften, Tonnen und Leitern, mb was man nur wollte, war über einander geschoben. Glücklicherweise daß die Gemälde so hoch stehen und die Täfelung etwas aushält! Aber schon als Kind erfreute ich mich besonders, über alles das Gehölz hin und her zu klettern und die Bilder zu betrachten, die mir niemand recht auslegen konnte. Genug, ich wußte, daß der Heilige, dessen Ben vben gezeichnet war, mein Pathe set, und ich erfreute mich an ihm, als ob er mein Onkel gewesen wäre. Ich wnche heran, und weil es eine besondere Bedingung war, daß der, welcher an das einträgliche Schaffneramt Anspruch machen wollte, ein Handwerk ausliben mußte, so follt' ich, bem Willen meiner Eltern gemäß, welche wünschten, daß künftig diese gute Pfrlinde auf mich erben möchte, ein Handwerk lernen, und zwar ein solches, das zugleich hier oben in der Wirthschaft nützlich wäre.

Mein Bater war Bötticher und schaffte alles, was von dieser Arbeit

nöthig war, selbst, worans ihm und bem Ganzen großer Bortheil erwuchs. Allein ich konnte mich nicht entschließen, ihm barin nachzufolgen. Verlangen zog mich unwiderstehlich nach dem Zimmerhandwerke, wovon ich das Arbeitszeug so umständlich und genau von Jugend auf neben meinem Heiligen gemalt gesehen. Ich erklärte meinen Wunsch; man war mir nicht entgegen, um so weniger, als bei so mancherlei Baulichkeiten der Zimmermann oft von uns in Anspruch genommen ward, ja bei einigem Geschick und Liebe zu feinerer Arbeit, besonders in Waldgegenden, die Tischler = und sogar die Schnitzerkünste ganz nahe liegen. mich noch mehr in meinen höheren Aussichten bestärkte, war jenes Gemälbe, das leider nunmehr ganz verloschen ist. Sobald Sie wissen, was es vorstellen soll, so werben Sie sich's entziffern können, wenn ich Sie nachher davor flihre. Dem heiligen Joseph war nichts Geringeres aufgetragen, als einen Thron für ben König Herobes zu machen. Zwischen zwei gegebenen Säulen soll der Prachtsitz aufgeführt werden. nimmt forgfältig das Maß von Breite und Höhe und arbeitet einen köstlichen Königsthron. Aber wie erstaumt ist er, wie verlegen, als er den Prachtsessel herbeischafft: er findet sich zu hoch und nicht breit gemg. Mit König Herobes war, wie bekannt, nicht zu spaßen; ber fromme Zimmermeister ist in der größten Berlegenheit. Das Christkind, gewohnt ihn überall zu begleiten, ihm in kindlich demüthigem Spiel die Werkzeuge nachzutragen, bemerkte seine Noth und ist gleich mit Rath und That bei Das Wunderkind verlangt vom Pflegevater, er solle den Thron an der einen Seite fassen; es greift in die andere Seite des Schnitzwerks und beide fangen an zu ziehen. Sehr leicht und bequem, als wär' er von Leder, zieht sich der Thron in die Breite, verliert verhältnismäßig an der Höhe und paßt ganz vortresslich an Ort und Stelle, zum größten Troste des beruhigten Meisters und zur vollkommenen Zufriedenheit des Königs.

Iener Thron war in meiner Ingend noch recht gut zu sehen, und an den Resten der einen Seite werden Sie bemerken können, daß am Schnitzwerk nichts gespart war, das freilich dem Maler leichter fallen mußte, als es dem Zimmermann gewesen wäre, wenn man es von ihm verlangt hätte.

Hieraus zog ich aber keine Bedenklichkeit, sondern ich erblickte das Handwerk, dem ich mich gewidmet hatte, in einem so ehrenvollen Lichte,

daß ich nicht erwarten komte, dis man mich in die Lehre that; welches um so leichter auszuführen war, als in der Nachbarschaft ein Meister wohnte, der für die ganze Gegend arbeitete und mehrere Gesellen und Lehrbursche beschäftigen komte. Ich blied also in der Nähe meiner Eltern und setzte gewissermaßen mein voriges Leben sort, indem ich Feierstunden und Feiertage zu den wohlthätigen Botschaften, die mir meine Mutter auszutragen sortsuhr, verwendete.

### Die Beimsuchung.

So vergingen einige Jahre, fuhr der Erzähler sort; ich begriff die Bortheile des Handwerks sehr bald, und mein Körper, durch Arbeit ausgebildet, war im Stande alles zu übernehmen, was dabei gefordert wurde. Rebenher versah ich meinen alten Dienst, den ich der guten Mutter, oder vielmehr Kranken und Nothbürftigen leistete. Ich zog mit meinem Thier durchs Gebirg, vertheilte die Ladung pünktlich und nahm von Krämern und Kaufleuten rückwärts mit, was uns hier oben fehlte. Mein Meister war zufrieden mit mir und meine Eltern auch. Schon hatte ich das Bergnügen, auf meinen Wanderungen manches Haus zu sehen, das ich mit aufgeführt, das ich verziert hatte: denn besonders dieses letzte Einkerben ber Balken, dieses Einschneiben von gewissen einfachen Formen, dieses Einbrennen zierender Figuren, dieses Rothmalen einiger Vertiefungen, wodurch ein hölzernes Berghaus ben so lustigen Anblick gewährt, solche Künste waren mir besonders übertragen, weil ich mich am besten aus der Sache zog, der ich immer den Thron Herodes und seine Zierrathen im Sinne hatte.

Unter den hülfsbedürftigen Personen, sür die meine Mutter eine vorzügliche Sorge trug, standen besonders junge Frauen oben an, die sich guter Possung besanden, wie ich nach und nach wohl bemerken konnte, ob man schon in solchen Fällen die Botschaften gegen mich geheimnisvoll zu behandeln pslegte. Ich hatte dabei niemals einen ummittelbaren Auftrag, sondern alles ging durch ein gutes Weib, welche nicht fern das Thal hinab wohnte und Fran Elisabeth genannt wurde. Neine Mutter, selbst in der Kunst ersahren, die so manchen gleich beim Sintritt in das Leben zum Leben rettet, stand mit Frau Elisabeth in sortdauernd gutem Vernehmen,

und ich mußte oft von allen Seiten hören, daß mancher unserer rüstigen Bergbewohner diesen beiden Frauen sein Dasehn zu danken habe. Das Seheimniß, womit mich Elisabeth jederzeit empfing, die bündigen Ant-worten auf meine räthselhaften Fragen, die ich selbst nicht verstand, erregten mir sonderbare Ehrfurcht sür sie, und ihr Haus, das höchst reinlich war, schien mir eine Art von kleinem Heiligthume vorzustellen.

Indessen hatte ich durch meine Kenntnisse und Handwerksthätigkeit in der Familie ziemlichen Einfluß gewonnen. Wie mein Bater als Bötticher für den Keller gesorgt hatte, so sorgte ich num für Dach und Fach und verbesserte manchen schabhaften Theil der alten Gebäude. wußt' ich einige verfallene Scheimen und Remisen für den häuslichen Gebrauch wieder nutbar zu machen; und kaum war dieses geschehen, als ich meine geliebte Capelle zu räumen und zu reinigen anfing. In wenigen Tagen war sie in Ordnung, fast wie ihr sie sehet; wobei ich mich bemühte, die fehlenden oder beschädigten Theile des Täfelwerks dem Ganzen gleich wieder herzustellen. Auch solltet ihr diese Flügelthüren des Eingangs wohl für alt genug halten; sie sind aber von meiner Arbeit. Ich habe mehrere Jahre zugebracht, sie in ruhigen Stunden zu schnitzen, nachdem ich sie vorher aus starken eichenen Bohlen im ganzen tüchtig zusammengefügt Was bis zu dieser Zeit von Gemälden nicht beschädigt ober verloschen war, hat sich auch noch erhalten und ich half dem Glasmeister bei einem neuen Bau mit der Bedingung, daß er bunte Fenster herstellte.

Hatten jene Bilber und die Sedanken an das Leben der Heiligen meine Einbildungskraft beschäftigt, so drückte sich das alles nur lebhafter bei mir ein, als ich den Raum wieder für ein Heiligthum ansehen, darin, besonders zu Sommerzeit, verweilen und über das, was ich sah oder vermuthete, mit Muße nachdenken kounte. Es lag eine unwiderstehliche Neigung in mir, diesem Heiligen nachzusolgen; und da sich ähnliche Bezehenheiten nicht leicht herbeirusen ließen, so wollt' ich wenigstens von unten auf ansangen, ihm zu gleichen: wie ich denn wirklich durch den Gebrauch des lastdaren Thiers schon lange begonnen hatte. Das kleine Geschöpf, dessen ich mich bisher bedient, wollte mir nicht mehr genitzen; ich suchte mir einen viel stattlichern Träger aus, sorzte sür einen wohlgebauten Sattel, der zum Reiten wie zum Packen gleich bequem war. Ein paar neue Körbe wurden angeschafft, und ein Netz von bunten Schnikren, Flocken und Quasten, mit klingenden Metallstiften untermischt, zierte den

Hals des langohrigen Geschöpfs, das sich num bald neben seinem Musterbilde an der Wand zeigen durfte. Niemand siel ein über mich zu spotten, wenn ich in diesem Aufzuge durchs Gebirge kam: dem man erlaubt ja gern der Wohlthätigkeit eine wunderliche Außenseite.

Indessen hatte sich der Krieg, oder vielmehr die Folge desselben, wierer Gegend genähert, indem verschiedenemal gesährliche Rotten von verlaufenem Gesindel sich versammelten und die und da manche Gewaltsthätigkeit, manchen Muthwillen ausübten. Durch die gute Anstalt der Landmiliz, durch Streifungen und augenblickliche Wachsamkeit wurde dem Uebel zwar bald gesteuert, doch versiel man zu geschwind wieder in Sorgslosseit, und eh man sich's versah, brachen wieder neue Uebelthaten hervor.

Lange war es in unserer Gegend still gewesen, und ich zog mit meinem Sammrosse ruhig die gewohnten Pfade, bis ich eines Tags über die frischbesäte Waldblöße kam und an dem Rande des Hegegrabens eine weibliche Gestalt sitzend oder vielmehr liegend sand: sie schien zu schlasen oder ohnmächtig zu sehn. Ich bemühre mich um sie, und als sie ihre ichönen Augen aufschlug und sich in die Höhe richtete, rief sie mit Lebschtigkeit aus: Wo ist er? Habt ihr ihn gesehen?

Ich fragte: Wen?

Sie versette: Meinen Mann!

Bei ihrem höchst jugendlichen Ansehen war mir diese Antwort unerwartet; doch fuhr ich nur um desto lieber fort, ihr beizustehen und sie meiner Theilnahme zu versichern. Ich vernahm, daß die beiden Reisenden sich wegen der beschwerlichen Fuhrwege von ihrem Wagen entfernt gehabt, um einen nähern Fußweg einzuschlagen. In der Nähe seyen sie von Be= waffneten überfallen worden; ihr Mann habe sich fechtend entfernt: sie habe ihm nicht weit folgen können und seh an dieser Stelle liegen geblieben, sie wisse nicht wie lange? Sie bitte mich inständig sie zu verlassen und ihrem Manne nachzueilen. Sie richtete sich auf ihre Füße, und die schönste, liebenswürdigste Gestalt stand vor mir; doch konnt' ich leicht bemerken, daß sie sich in einem Zustande befinde, in welchem sie die Beihülse meiner Mutter und der Frau Elisabeth bald bedürfen möchte. Wir stritten uns eine Weile: benn ich verlangte sie erst in Sicherheit zu bringen; sie verlangte zuerst Nachricht von ihrem Manne. Sie wollte sich von seiner Spur nicht entfernen, und alle meine Vorstellungen hätten vielleicht nicht gefruchtet, wenn nicht eben ein Commando unserer

Miliz, welche durch die Nachricht von neuen Uebelthaten rege geworden war, sich durch den Wald her bewegt hätte. Diese wurden unterrichtet, mit ihnen das Nöthige verabredet, der Ort des Zusammentressens bestimmt und so sür dießmal die Sache geschlichtet. Geschwind versteckte ich meine Körbe in eine benachbarte Höhle, die mir schon östers zur Niederlage gebient hatte, richtete meinen Sattel zum bequemen Sitz und hob, nicht ohne eine sonderbare Empsindung, die schöne Last auf mein williges Thier, das die zewohnten Pfade sogleich von selbst zu sinden wußte und mir Geslegenheit gab nebenher zu gehen.

Ihr deukt, ohne daß ich es weitläufig beschreibe, wie wunderlich mir zu Muthe war. Was ich so lange gesucht, hatte ich wirklich gesunden. Es war mir, als wenn ich träumte, und dann gleich wieder als ob ich aus einem Traume erwachte. Diese himmlische Gestalt, wie ich sie gleich= sam in der Luft schweben und vor den grünen Bäumen sich her bewegen sah, kam mir jetzt wie ein Traum vor, der durch jene Bilder in der Capelle sich in meiner Seele erzeugte. Balb schienen mir jene Bilber nur Träume gewesen zu fenn, die sich hier in eine schöne Wirklichkeit auflösten. Ich fragte sie manches; sie antwortete mir sanft und gefällig, wie es einer anständig Betrübten ziemt. Oft bat sie mich, wenn wir auf eine entblößte Höhe kamen, still zu halten, mich umzusehen, zu horchen: sie bat mich mit folder Anmuth, mit einem solchen tieswünschenden Blick unter ihren langen schwarzen Augenwimpern hervor, daß ich alles thun mußte was nur möglich war; ja, ich erkletterte eine freistehende, hohe, astlose Fichte. Nie war mir dieses Kunststück meines Handwerks willkommener gewesen; nie hatte ich mit mehr Zufriedenheit von ähnlichen Gipfeln bei Festen und Jahrmärkten Bänder und seidene Tücher heruntergeholt. Doch kam ich diesesmal leider ohne Ausbeute; auch oben sah und hörte ich nichts. End= lich rief sie felbst mir herabzukommen und winkte gar lebhaft mit der Hand; ja, als ich endlich beim Herabgleiten mich in ziemlicher Höhe losließ und heruntersprang, that sie einen Schrei, und eine suße Freundlichkeit verbreitete sich über ihr Gesicht, da sie mich umbeschädigt vor sich sah.

Was soll ich euch lange von den hundert Aufmerksamkeiten unterhalten, womit ich ihr den ganzen Weg über angenehm zu werden, sie zu zerstreuen suchte. Und wie könnt' ich es auch! denn das ist eben die Eigenschaft der wahren Ausmerksamkeit, daß sie im Augenblick das Nichts zu Allem macht. Für mein Gesühl waren die Blumen, die ich ihr brach,

die fernen Gegenden, die ich ihr zeigte, die Berge, die Wälder, die ich ihr nannte, so viel kostbare Schätze, die ich ihr zuzueignen dachte, um mich mit ihr in Verhältniß zu setzen, wie man es durch Geschenke zu thun sucht.

Schon hatte ste mich für das ganze Leben gewonnen, als wir in dem Orte wor der Thüre sener guten Frau anlangten und ich schon eine schmerzliche Tremung vor mir sah. Nochmals durchlief ich ihre ganze Gestalt, und als meine Angen an den Fuß heradiamen, bückte ich mich, als wenn ich etwas am Gurte zu thun hätte und kliste den niedlichsten Schuh, den ich in meinem Leben gesehen hatte, doch ohne daß sie es merkte. Ich half ihr herunter, sprang die Stusen hinauf und rief in die Hansthüre: Frau Elisabeth, ihr werdet heimgesucht! Die Gute trat hervor, und ich sihr siber die Schultern zum Hause hinaus, wie das schöne Wesen die Stusen herausststen, sähnerzlichem Schsigessihl, dann meine wlirdige Alte freundlich umarmte, und sich von ihr in das bessere Zimmer leiten ließ. Sie schlossen sich ein und ich stand bei meinem Esel vor der Thüre, wie einer der kostdare Waaren abgeladen dat und wieder ein eben so armer Treiber ist als vorher.

## Der Lilienstängel.

Ich zauberte noch mich zu entfernen; denn ich war unschlüssig, was ich thun sollte, als Frau Elisabeth unter die Thüre trat und mich ersuchte, meine Mutter zu ihr zu berüfen, alsbann umherzugehen und wo möglich von dem Manne Nachricht zu geben. Marie läßt euch gar sehr varum ersuchen, sagte sie.

Kann ich sie nicht noch einmal selbst sprechen? versetzt' ich.

Das geht nicht an, sagte Frau Elisabeth, und wir tremten uns.

In kurzer Zeit erreichte ich unsere Wohnung; meine Mutter war bereit noch diesen Abend hinadzugehen und der jungen Fremden hülfreich zu sehn. Ich eilte nach dem Lande hinunter und hoffte bei dem Amtmann die sichersten Nachrichten zu erhalten. Allein er war noch selbst in Ungewisheit, und weil er mich kannte, hieß er mich die Nacht bei ihm verweilen. Sie ward mir unendlich lang und immer hatte ich die schöne Gestalt vor Augen, wie sie auf dem Thiere schwankte und so schwerzhaft

freundlich zu mir herunter sah. Jeden Augenblick hofft' ich auf Nachricht. Ich gönnte und wünschte dem guten Shemann das Leben, und doch mocht' ich sie mir so gern als Wittwe denken. Das streisende Commando sand sich nach und nach zusammen und nach mancherlei abwechselnden Gerüchten zeigte sich endlich die Gewisheit, daß der Wagen gerettet, der unglückliche Satte aber an seinen Wunden in dem benachbarten Dorse gestorben sep. Auch vernahm ich, daß nach der frühern Abrede einige gegangen waren, diese Trauerbotschaft der Fran Elisabeth zu verkündigen. Also hatte ich dort nichts mehr zu thun noch zu leisten, und doch trieb mich eine umendeliche Ungeduld, ein unermeßliches Verlangen durch Verg und Wald wieder vor ihre Thüre. Es war Nacht, das Haus verschlossen; ich sah Licht in den Zimmern, ich sah Schatten sich an den Vorhängen bewegen und so sas ich gegenüber auf einer Bant, immer im Vegriff anzuklopsen und immer von mancherlei Vetrachtungen zurückgehalten.

Jedoch was erzähle ich umständlich weiter, was eigentlich kein Interesse hat! Genug, auch am folgenden Morgen nahm man mich nicht ins Haus auf. Man wußte die traurige Nachricht, man bedurfte meiner nicht mehr; man schickte mich zu meinem Bater, an meine Arbeit; man antwortete nicht auf meine Fragen; man wollte mich los sehn.

Acht Tage hatte man es fo mit mir getrieben, als mich endlich Frau Elisabeth hereinrief.

Tretet sachte auf, mein Freund, sagte sie, aber kommt getrost näher! Sie sührte mich in ein reinliches Zimmer, wo ich in der Ede durch halbgeöffnete Bettvorhänge meine Schöne aufrecht sitzen sah. Frau Elisabeth trat zu ihr, gleichsam um nich zu melden, hob etwas vom Bette auf und brachte mir's entgegen, in das weißeste Zeng gewickelt den schönsten Knaben. Frau Elisabeth hielt ihn gerade zwischen mich und die Mutter, und auf der Stelle siel mir der Lilienstängel ein, der sich auf dem Bilde zwischen Maria und Ioseph als Zeuge eines reinen Berhältnisses aus der Erde hebt. Von dem Augenblicke an war mir aller Druck vom Herzen genommen; ich war meiner Sache, ich war meines Glücks gewiß. Ich konnte mit Freiheit zu ihr treten, mit ihr sprechen, ihr himmlisches Auge ertragen, den Knaben auf den Arm nehmen, und ihm einen herzlichen Kuß auf die Stirn drücken.

Wie dank' ich euch für eure Neigung zu diesem verwaisten Kinde! sagte die Mutter.

Unbedachtsam und lebhaft rief ich aus: Es ist keine Waise mehr, wenn ihr wollt!

Fran Elisabeth, klüger als ich, nahm mir das Kind ab und wußte mich zu entfernen.

Noch immer dient mir das Andenken jener Zeit zur glücklichsten Unterhaltung, wenn ich unfere Berge und Thäler zu durchwandern genöthigt Noch weiß ich mir den kleinsten Umstand zurückzurufen, womit ich euch jedoch, wie billig, verschone. Wochen gingen vorüber; Marie hatte sich erholt, ich konnte sie öfter sehen; mein Umgang mit ihr war eine Folge von Diensten und Aufmerkfamkeiten. Ihre Familienverhältnisse erlaulten ihr einen Wohnort nach Belieben. Erst verweilte sie bei Frau Elisabeth; dann besuchte sie uns, meiner Mutter und mir für so vielen und freundlichen Beistand zu danken. Sie gestel sich bei uns und ich schweichelte mir, es geschehe zum Theil um meinetwillen. Was ich jedoch so gern gesagt hätte und nicht zu sagen wagte, kam auf eine sonderbare und liebliche Weise zur Sprache, als ich sie in die Capelle führte, die ich schon damals zu einem wohnbaren Saal umgeschaffen hatte. Ich zeigte und erklärte ihr die Bilder, eins nach dem andern und entwickelte dabei die Pflichten eines Pflegevaters auf eine so lebendige, herzliche Weise, daß ihr die Thränen in die Augen traten und ich mit meiner Bilderdeutung nicht zu Ende kommen konnte. Ich glaubte ihrer Neigung gewiß zu sehn, ob ich gleich nicht stolz genug war, das Andenken ihres Mannes so schnell auslöschen zu wollen. Das Gesetz verpflichtet die Wittwen zu einem Trauerjahre, und gewiß ist eine solche Spoche, die den Wechsel aller irdischen Dinge in sich begreift, einem fühlenden Herzen nöthig, um die schmerzlichen Eindrücke eines großen Berlustes zu mildern. Man sieht die Blumen welken und die Blätter fallen, aber man sieht auch Früchte reifen und neue Knospen keimen. Das Leben gehört den Lebendigen an, und wer lebt, muß auf Wechfel gefaßt seyn.

Ich sprach nun mit meiner Mutter über die Angelegenheit, die mir so sehr am Herzen lag. Sie entbeckte mir darauf, wie schmerzlich Marien der Tod ihres Mannes gewesen und wie sie sich ganz allein durch den Gedanken, daß sie für das Kind leben müsse, wieder ausgerichtet habe. Meine Neigung war den Frauen nicht unbekannt geblieben, und schon hatte sich Marie an die Borstellung gewöhnt, mit uns zu leben. Sie verweilte noch eine Zeitlang in der Nachbarschaft, dann zog sie zu uns herauf und

wir verlebten noch eine Weile in dem frömmsten und glücklichsten Brautstande. Endlich verbanden wir uns. Jenes erste Gefühl, das uns zu= sammengeführt hatte, verlor sich nicht. Die Pflichten und Freuden des Pflegevaters und Vaters vereinigten sich; und so überschritt zwar unsere kleine Familie, indem sie sich vermehrte, ihr Borbild an Zahl der Personen, aber die Tugenden jenes Musterbildes an Treue und Reinheit der Gesimmigen wurden von uns heilig bewahrt und geüht. Und so erhalten wir auch mit freundlicher Gewohnheit den äußern Schein, zu dem wir zufällig gelangt, und der so gut zu unserm Innern paßt: denn ob wir gleich alle gute Fußgänger und rlistige Träger sind, so bleibt das lastbare Thier doch immer in unserer Gesellschaft, um eine oder tie andere Bürde fort= zubringen, wenn uns ein Geschäft oder Besuch durch diese Berge und Thäler nöthigt. Wie ihr uns gestern angetroffen habt, so kennt uns die ganze Gegend, und wir sind stolz barauf, daß unser Wandel von der Art ist, um jenen heiligen Namen und Gestalten, zu beren Nachahmung wir uns bekennen, keine Schande zu machen.

## Drittes Capitel.

## Wilhelm an Ratalien.

So eben schließ' ich eine angenehme, halb wunderbare Geschichte, die ich für dich aus dem Munde eines gar wackern Mannes aufgeschrieben habe. Wenn es nicht ganz seine Worte sind, wenn ich hie und da meine Gestinnungen dei Gelegenheit der seinigen ausgedrückt habe, so war es bei der Berwandtschaft, die ich hier mit ihm sühlte, ganz natürlich. Jene Verehrung seines Weides, gleicht sie nicht derzenigen, die ich für dich emspsinde? und hat nicht selbst das Zusammentressen dieser beiden Liebenden etwas Aehnliches mit dem unsrigen? Daß er aber glücklich genug ist, neben dem Thiere herzugehen, das die doppelt schöne Bürde trägt, daß er mit seinem Familienzug Abends in das alte Klosterthor eindringen kann, daß er unzertrennlich von seiner Geliebten, von den Seinigen ist, darüber darf ich ihn wohl im Stillen beneiden. Dagegen darf ich nicht einmal mein Schicksal beklagen, weil ich dir zugesagt habe zu schweigen und zu dulden, wie du es auch übernommen hast.

Gar manchen schönen Zug des Zusammensehns dieser frommen und heitern Menschen umß ich übergehen: denn wie ließe sich alles schreiben! Einige Tage sind mir angenehm vergangen, aber der dritte mahnt mich nun, auf meinen weitern Weg bedacht zu sehn.

Mit Felix hatte ich hent einen kleinen Handel; deun er wollte fast mich nöthigen, einen meiner guten Vorsätze zu übertreten, die ich dir ansgelobt habe. Ein Fehler, ein Unglikt, ein Schickal ist mir's num einmal, daß sich, eh ich mich's versehe, die Gesellschaft um mich vermehrt, daß ich mir eine neue Blirde auflade, an der ich nachher zu tragen und zu schleppen habe. Nun soll auf meiner Wanderschaft kein dritter uns ein beständiger Geselle werden. Wir wollen und sollen zu zwei sehn und bleiben, und eben schien sich ein neues, eben nicht erfrenliches Verhältniß anknitpfen zu wollen.

Zu den Kindern des Hanses, mit denen Felix sich spielend diese Tage der ergötzte, hatte sich ein kleiner, mumterer armer Junge gesellt, der sich eben brauchen und mißbrauchen ließ, wie es gerade das Spiel mit sich brochte, und sich sehr geschwind bei Felix in Gunst setzte. Und ich merkte schon an allerlei Aeußerungen, daß dieser sich einen Gespielen silr den nächsten Weg anserkoren hatte. Der Knabe ist hier in der Gegend besamt, wird wegen seiner Munterkeit überall geduldet, und empfängt geslegentlich ein Almosen. Mir aber gesiel er nicht, und ich ersuchte den Hausherrn, ihn zu entsernen. Das geschah auch, aber Felix war unwillig darüber und es gab eine kleine Scene.

Bei dieser Gelegenheit macht' ich eine Entbeckung, die mir angenehm war. In der Ecke der Capelle oder des Saals stand ein Kasten mit Steinen, welchen Felix, der seit unserer Wanderung durchs Gebirg eine gewaltsame Neigung zum Gestein bekommen, eistrig hervorzog und durchssuchte: es waren schöne, in die Augen fallende Dinge dakunter. Unser Wirth sagte, das Kind könne sich auslesen, was es wolle. Es sep dieses Gestein übrig geblieben von einer großen Masse, die ein Freund vor kurzem von hier weggesendet. Er namte ihn Montan, und du kannst densen, daß ich mich freute, diesen Namen zu hören, unter dem einer von unsern besten Freunden reist, dem wir so manches schuldig sind. Insem ich nach Zeit und Umständen fragte, kann ich hossen, ihn auf meiner Wanderung bald zu tressen.

Die Nachricht, daß Montan sich in der Nähe besinde, hatte Wilsbelmen nachdenklich gemacht. Er überlegte, daß es nicht bloß dem Zusall zu überlassen seh, ob er einen so werthen Freund wiedersehen solle, und erkundigte sich daher bei seinem Wirthe, ob man nicht wisse, wohin dieser Reisende seinen Weg gerichtet habe. Niemand hatte davon nähere Kenntniß, und schon war Wilhelm entschlossen, seine Wanderung nach dem ersten Plane fortzusetzen, als Felix ausries: Wenn der Vater nicht so eigen wäre, wir wollten Nontan schon sinden.

Auf welche Weise? fragte Wilhelm.

Felix versetzte: Der kleine Fitz sagte gestern, er wolle den Herrn wohl aufspliren, der schöne Steine bei sich habe und sich auch gut darauf verstände.

Nach einigem Hin= und Widerreben entschloß sich Wilhelm zuletzt, den Versuch zu machen, und dabei auf den verdächtigen Anaben desto mehr Acht zu geben. Dieser war bald gefunden und brachte, da er vernahm, worauf es angesehen seh, Schlägel und Eisen und einen tlichtigen Hammer nebst einem Säcken mit, und lief in seiner bergmännischen Tracht munter vorauf.

Der Weg ging seitwärts abermals bergaus. Die Kinder sprangen mit einander von Fels zu Fels, über Stock und Stein, über Bach mid Duelle, und ohne einen Pfad vor sich zu haben, drang Fitz, bald rechts bald links blickend, eilig hinauf. Da Wilhelm und besonders der bepackte Bote nicht so schnell folgten, so machten die Knaden den Weg mehrmals vor- und rückwärts, und sangen und pfissen. Die Gestalt einiger fremden Bäume erregte die Ansmerksamkeit des Felix, der nunmehr mit den Lärchenmind Zirbelbäumen zuerst Bekanntschaft machte und von den wunderbaren Genzianen angezogen ward. Und so sehlte es der beschwerlichen Wansderung von einer Stelle zur andern nicht an Unterhaltung.

Der kleine Fitz stand auf einmal still und horchte. Er winkte die andern herbei.

Hört ihr pochen? sprach er. Es ist der Schall eines Hammers, der den Fels trifft.

Wir hören's, versetzten die andern.

Das ist Montan, sagte er, ober jemand, der uns von ihm Nachricht geben kann.

Als sie dem Schalle nachgingen, der sich von Zeit zu Zeit

wiederholte, trasen sie auf eine Waldblöße, und sahen einen steilen, hohen, nachten Felsen über alles hervorragen, die hohen Wälder selbst tief unter sich lassend. Auf dem Gipfel erblickten sie eine Person: sie stand zu entsernt, um erkannt zu werden. Sogleich machten sich die Kinder auf, die schrossen Pfade zu erklettern. Wilhelm solgte mit einiger Beschwerlichkeit, ja Gesahr: denn wer zuerst einen Felsen hinaufsteigt, geht immer sicherer, weil er sich die Gelegenheit aussucht; einer der nachfolgt, sieht nur, wohin jener gelangt ist, aber nicht wie. Die Knaben erreichten bald den Gipfel, md Wilhelm vernahm ein lautes Freudengeschrei.

Es ist Jarno! rief Felix seinem Bater entgegen, und Jarno trat sogleich an eine schrosse Stelle, reichte seinem Freunde die Hand und zog ihn auswärts. Sie umarmten und bewillsonenten sich in der freien Himmelsluft mit Entzücken.

Kanm aber hatten sie sich losgelassen, als Wilhelmen ein Schwindel übersiel, nicht sowohl um seinetwillen, als weil er die Kinder über dem ungeheuern Abgrunde hängen sah. Jarno bemerkte es und hieß alle sogleich niedersitzen.

Es ist nichts natürlicher, sagte er, als daß uns vor einem großen Anblick schwindelt, vor dem wir uns unerwartet besinden, um zugleich miere Aleinheit und unsere Größe zu sühlen. Aber es ist ja überhaupt kein ächter Genuß als da, wo man erst schwindeln muß.

Sind denn das da unten die großen Berge, über die wir gestiegen sind? fragte Felix. Wie klein sehen sie aus! Und hier, suhr er fort, insem er ein Stückhen Stein vom Gipfel loslöste, ist ja schon das Katzensub wieder; das ist ja wohl überall?

Es ist weit und breit, versetzte Jarno. Und da du nach solchen Dingen fragst, so merke dir, daß du gegenwärtig auf dem ältesten Gebirge, auf dem frühesten Gestein dieser Welt sitzest.

Ist denn die Welt nicht auf einmal gemacht? fragte Felix.

Schwerlich! versetzte Montan. Gut Ding will Weile haben.

Da unten ist also wieder anderes Gestein, sagte Felix, und dort wieder anderes, und immer wieder anderes! indem er von den nächsten Bergen auf die entserntern, und so in die Ebene hinab wies.

Es war ein sehr schöner Tag, und Jarno ließ sie die herrliche Ausssicht im einzelnen betrachten. Noch standen hie und da mehrere Gipfel, dem ähnlich, worauf sie sich befanden. Ein mittleres Gebirg schien

heranzustreben, aber erreichte noch lange die Höhe nicht: weiterhin verslächte es sich immer mehr; doch zeigten sich wieder seltsam vorspringende Gestalten. Endlich wurden auch in der Ferne die Seen, die Flüsse sichtbar, und eine fruchtreiche Gegend schien sich wie ein Meer auszubreiten. Zog sich der Blick wieder zurück, so drang er in schauerliche Tiesen, von Wasserssällen durchrauscht, labyrinthisch mit einander zusammenhängend.

Felix ward des Fragens nicht milde, und Jarno gefällig genug, ihm jede Frage zu beantworten; wobei jedoch Wilhelm zu bemerken glaubte, daß der Lehrer nicht durchans wahr und aufrichtig sep. Daher, als die unruhigen Knaben weiter kletterten, sagte Wilhelm zu seinem Freunde:

Du hast mit dem Kinde über diese Sache nicht gesprochen, wie du mit die selber darüber sprichst.

Das ist auch eine starke Forberung, versetzte Jaxuo. Spricht man ja mit sich selbst nicht immer, wie man denkt, und es ist Pslicht, andern nur daszenige zu sagen, was sie aufnehmen können. Der Mensch versteht nichts, als was ihm gemäß ist. Die Kinder an der Gegenwart sestzuhalten, ihnen eine Benennung, eine Bezeichnung zu überliesern, ist das Beste, was man thun kann. Sie fragen ohnehin früh gemig nach den Ursachen.

Es ist ihnen nicht zu verbenken, versetzte Wilhelm. Die Mannichfaltigkeit der Gegenstände verwirrt jeden, und es ist bequemer, anstatt sie zu entwickeln, geschwind zu fragen, woher? und wohin?

Und doch kann man, sagte Farno, da Kinder die Gegenstände nur oberstächlich sehen, mit ihnen vom Werden und vom Zweck auch nur obersssächlich reden.

Die meisten Menschen, erwiederte Wilhelm, bleiben lebenslänglich in diesem Falle, und erreichen nicht jene herrliche Spoche, in der uns das Faßliche gemein und albern vorkommt.

Man kann sie wohl herrlich nennen, versetzte Jarno: denn est ist ein Mittelzustand zwischen Berzweiflung und Bergötterung.

Laß uns bei dem Knaben verharren, sagte Wilhelm, der mir nun vor allem angelegen ist! Er hat nun einmal Frende an dem Gestein gewonnen, seitdem wir auf der Reise sind. Kaunst du mir nicht so viel mittheilen, daß ich ihm wenigstens auf eine Zeit genug thue?

Das geht nicht an, sagte Farno. In einem jeden neuen Kreise muß man zuerst wieder als Kind aufangen, leidenschaftliches Interesse auf die

Sache werfen, sich erst an der Schale freuen, dis man zu dem Kerne zu gelangen das Glück hat.

So sage mir denn, versetzte Wilhelm, wie bist du zu diesen Kenntnissen und Einsichten gelangt? denn es ist doch so lange noch nicht her, dis wir anseinander gingen!

Mein Freund, versetzte Jarno, wir mußten uns resigniren, wo nicht simmer, doch für eine gute Zeit. Das erste, was einem tüchtigen Menschen unter solchen Umständen einfällt, ist, ein neues Leben zu besimmen. Neue Gegenstände sind ihm nicht genug: diese tangen nur zur Zerstremung; er sordert ein neues Ganzes und stellt sich gleich in dessen Witte.

Warum denn aber, siel Wilhelm ihm ein, gerade dieses Allerselt= samste, diese einfamste aller Neigungen?

Eben deßhalb, rief Jarno, weil sie einstedlerisch ist. Die Menschen wollt ich meiden. Ihnen ist nicht zu helsen, und sie hindern uns, daß man sich selbst hilft. Sind sie glücklich, so soll man sie in ihren Albernsteiten gewähren lassen; sind sie unglücklich, so soll man sie retten, ohne diese Albernheiten anzutasten: und niemand fragt jemals, ob du glücklich ober mglücklich bist.

Es steht noch nicht so ganz schlimm mit ihnen, versetzte Wilhelm lächelnd.

Ich will dir dein Glück nicht absprechen, sagte Jarno. Wandere nur hin, du zweiter Diogenes! laß dein Lämpchen am hellen Tage nicht verlöschen! Dort hinadwärts liegt eine neue Welt vor dir; aber ich will wetten, es geht darin zu, wie in der alten hinter uns. Wenn du nicht hoppeln und Schulden bezahlen kanust, so bist du unter ihnen nichts nütze.

Unterhaltender scheinen sie mir doch, versetzte Wilhelm, als deine starren Felsen.

Reineswegs, versetzte Jarno: dem diese sind wenigstens nicht zu begreifen.

Du suchst eine Ausrede, versetzte Wilhelm: denn es ist nicht in deiner Art, dich mit Dingen abzugeben, die keine Hoffnung übrig lassen, sie zu begreifen. Seh aufrichtig und sage mir, was du an diesen kalten und starren Liebhabereien gesunden hast?

Das ist schwer von jeder Liebhaberei zu fagen, befonders von dieser. Dann besann er sich einen Augenblick und sprach: Buchstaben mögen eine schone Sache sehn, und boch sind sie unzulänglich, die Töne auszuschricken; Töne können wir nicht entbehren, und doch sind sie bei weitem nicht hinreichend, den eigentlichen Sinn verlauten zu lassen: am Ende kleben wir am Buchstaben und am Ton und sind nicht besser dran, als wenn wir sie ganz entbehrten; was wir mittheilen, was uns überliefert wird, ist immer nur das Gemeinste, der Mithe gar nicht werth.

Du willst mir ausweichen, sagte ber Freund: denn was soll das zu diesen Felsen und Zacken?

Wenn ich nun aber, versetzte jener, eben diese Spalten und Risse als Buchstaben behandelte, sie zu entzissern suchte, sie zu Worten bildete und sie fertig zu lesen lernte, hättest du etwas dagegen?

Nein! aber es scheint mir ein weitläufiges Alphabet.

Enger als du denkst; man muß es nur kennen lernen wie ein anderes auch. Die Natur hat nur Eine Schrift, und ich branche mich nicht mit so vielen Kritzeleien herumzuschleppen. Hier darf ich nicht fürchten, wie wohl geschieht, wenn ich mich lange und liebevoll mit einem Pergament abgegeben habe, daß ein scharfer Criticus kommt und mir versichert, das alles seh nur untergeschoben.

Lächelnd versetzte der Freund: Und doch wird man auch hier deine Lesarten streitig machen.

Eben deswegen, sagte jener, red' ich mit niemand darüber und mag auch mit dir, eben weil ich dich liebe, das schlechte Zeug von öben Worten nicht weiter wechseln und betrüglich austauschen.

## Viertes Capitel.

Beide Freunde waren, nicht ohne Sorgfalt und Mühe, herabgestiegen, um die Kinder zu erreichen, die sich unten an einem schattigen Orte gelagert hatten. Fast eifriger als der Mundvorrath wurden die gesammelten Steinmuster von Montan und Felix ausgepackt. Der letztere hatte viel zu fragen, der erstere viel zu beneimen. Felix freute sich, daß jener die Namen von allen wisse, und behielt sie schnell im Gedächtnis. Endlich brachte er noch einen hervor und fragte: Wie heißt denn dieser?

Montan betrachtete ihn mit Verwunderung und sagte: Wo habt ihr den her?

Fitz antwortete schnell: Ich habe ihn gefunden; er ist aus diesem lande.

Er ift nicht aus dieser Gegend, versetzte Montan.

Felix freute sich, ben überlegenen Mann in einigem Zweifel zu sehen. Du sollst einen Ducaten haben, sagte Montan, wenn du mich an die Stelle bringst, wo er ansteht.

Der ist leicht zu verbienen, versetzte Fitz, aber nicht gleich.

So bezeichne mir den Ort genau, daß ich ihn gewiß sinden kann. Das ist aber unmöglich: denn es ist ein Kreuzstein, der von St. Jakob in Compostell kommt und den ein Fremder verloren hat, wenn du ihn nicht gar entwendet hast, da er so wunderbar aussieht.

Gebt enren Ducaten, sagte Fiß, dem Reisegefährten in Berwahrung, mb ich will aufrichtig bekennen, wo ich den Stein her habe. In der versallenen Kirche zu St. Joseph besindet sich ein gleichfalls versallener Altar. Unter den auseinander gebrochenen oberen Steinen desselben entbedte ich eine Schicht von diesem Gestein, das jenen zur Grundlage diente und schlug davon so viel herunter, als ich habhaft werden konnte. Wälzte man die obern Steine weg, so würde gewiß noch viel davon zu sinden sehn.

Nimm dein Goldstlick, versetzte Montan: du verdienst es sitr diese Entbedung; sie ist artig genug. Man freut sich mit Recht, wenn die leblose Natur ein Gleichniß dessen, was wir lieben und verehren, hervorbringt; sie erscheint uns in Gestalt einer Sibylle, die ein Zeugniß dessen, was von Ewigkeit her beschlossen ist und erst in der Zeit wirklich werden soll, zum voraus niederlegt. Hierauf, als auf eine wundervolle, heilige Schicht, hatten die Priester ihren Altar gegründet.

Wilhelm, der eine Zeit lang zugehört und bemerkt hatte, daß manche Benemung, manche Bezeichnung wiederkam, wiederholte seinen schon früher geäußerten Wunsch, daß Montan ihm so viel mittheilen möge, als er zum ersten Unterricht des Knaben nöthig hätte.

Gieb das auf! versetzte Montan. Es ist nichts schrecklicher als ein Lehrer, der nicht mehr weiß, als die Schüler allenfalls wissen sollen. Ber andere lehren will, kann wohl oft das Beste verschweigen, was er weiß, aber er darf nicht halbwissend sehn.

Wo sind denn aber so vollkommene Lehrer zu sinden? Die triffst du sehr leicht, versetzte Montan. Wo benn? sagte Wilhelm mit einigem Unglauben.

Da wo die Sache zu Hause ist, die du lernen willst, versetzte Montan. Den besten Unterricht zieht man aus vollständiger Umgebung. Lernst du nicht fremde Sprachen in den Ländern am besten, wo sie zu Hause sind? wo nur diese und keine andere dein Ohr berührt?

1

1

Und so wärst du, fragte Wilhelm, zwischen den Gebirgen zur Kenntniß der Gebirge gelangt?

Das versteht sich.

Dhne mit Menschen umzugehen? fragte Wilhelm.

Wenigstens nur mit Menschen, versetzte jener, die bergartig waren. Da, wo die Phymäen, angereizt durch Metalladern, den Fels durchwühlen, das Innere der Erde jugänglich machen und auf alle Weise die schwersten Aufgaben zu lösen suchen, da ist der Ort, wo der wißbegierige Denkende seinen Platz nehmen soll. Er steht handeln, thun, läßt geschehen und erfreut sich des Geglückten und Mißglückten. Was nutzt, ist mur ein Theil des Bedeutenden; um einen Gegenstand ganz zu besitzen, zu beherrschen, muß man ihn um sein selbst willen studiren. Indem ich aber vom Höchsten und Letzten spreche, wozu man sich erst spät durch vieles und reiches Gewahrwerden emporhebt, seh' ich die Knaben vor uns, bei denen klingt es ganz anders. Jede Art von Thätigkeit möchte das Kind ergreisen, weil alles seicht aussieht, was vortresssich ausgelibt wird. Aller Ansang ist sehwer! das mag in einem gewissen Sinne wahr sehn; allgemeiner aber kam man sagen: aller Ansang ist seicht, und die letzten Stusen werden am schwersten und seltensten erstiegen.

Wilhelm, der indessen nachgedacht hatte, sagte zu Montan: Solltest du wirklich zu der Ueberzeugung gegriffen haben, daß die sämmtlichen Thätigkeiten, wie in der Ausübung, fo auch im Unterricht zu sondern sehen?

Ich weiß mir nichts anderes noch besseres, erwiederte jener. Was der Mensch leisten soll, muß sich als ein zweites Selbst von ihm ablösen, und wie könnte das möglich sehn, wäre sein erstes Selbst nicht ganz davon durchdrungen!

Man hat aber doch eine vielseitige Bildung für vortheilhaft und nothwendig gehalten.

Sie kann es auch sehn zu ihrer Zeit, versetzte jener. Bielseitigkeit bereitet eigentlich nur das Element vor, worin der Einseitige wirken kann, dem eben jetzt genug Raum gegeben ist. Ja, es ist jetzt die Zeit der

Einse wirkt! Bei gewissen Dingen versteht sich's durchaus und sogleich. Uebe dich zum tüchtigen Biolinisten und setz versichert, der Capellmeister wird dir deinen Platz im Orchester mit Sunst anweisen. Mache ein Organ aus dir und erwarte, was für eine Stelle dir die Menschheit im allgemeinen Leben wohlmeinend zugestehen werde. Laß uns abbrechen! Wer es nicht glauben will, der gehe seinen Weg; auch der gelingt zuweilen; ich aber sage: von unten hinauf zu dienen ist überall nöthig. Sich auf ein Handwert zu beschränken ist das beste. Für den geringsten Kopf wird es immer ein Handwert, für den bessern eine Kunst, und der beste, wenn er Eins thut, thut er alles, oder um weniger parador zu sehe, in dem Einen, was er recht thut, sieht er das Gleichnis von allem, was recht gethan wird.

Dieses Gespräch, das wir nur stizzenhaft wiederliesern, verzog sich bis Somenuntergang, der, so herrlich er war, doch die Gesellschaft nachbenten ließ, wo man die Nacht zubringen wollte.

Unter Dach wüßt' ich euch nicht zu führen, sagte Fitz; wollt ihr aber bei einem guten alten Köhler an warmer Stätte die Nacht versitzen ober verliegen, so sept ihr willkommen.

Und so folgten sie ihm alle durch wundersame Pfade zum stillen Ort, wo sich ein jeder bald einheimisch fühlen sollte.

In der Mitte eines beschränkten Waldraums lag dampsend und wärmend der wohlgewöldte Kohlenmeiler, an der Seite die Hütte von Lamenreisern, ein helles Feuerchen daneben. Man setzte sich, man richtete sich ein. Die Kinder waren sogleich um die Köhlersfrau geschäftig, welche, gastfreundlich bemüht, erhitzte Brodschnitten mit Butter zu tränken und durchziehen zu lassen, köstlich sette Bissen den hungrig Lüsternen bereitete.

Indeß nun daranf die Knaben durch die kaum erhellten Fichtenskämme Berstedens spielten, wie Wölse heulten, wie Hunde bellten, so daß auch wohl ein herzhafter Wanderer darüber hätte erschrecken mögen, desprachen sich die Freunde vertraulich über ihre Zustände. Ihm aber gehörte zu den sonderbaren Verpflichtungen der Entsagenden auch die, daß sie, zusammentressend, weder vom Vergangenen noch Künstigen sprechen dursten, nur das Gegenwärtige sollte sie beschäftigen.

Farno, der von bergmännischen Unternehmungen und den dazu erforsterlichen Kenntnissen und Thatfähigkeiten den Sinn voll hatte, trug

Wilhelmen auf das genaueste und vollständigste mit Leidenschaft vor, was er sich alles in beiden Welttheilen von solchen Kunsteinsichten und Fertigkeiten verspreche; wovon sich sedoch der Freund, der immer nur im menschlichen Herzen den wahren Schatz gesucht, kaum einen Begriff machen konnte, vielmehr zuletzt lächelnd erwiederte:

So stehst du ja mit dir selbst im Widerspruch, indem du erst in deinen älteren Tagen daszenige zu treiben anfängst, wozu man von Jugend auf sollte eingeleitet sehn.

Keineswegs! erwiederte jener: denn eben daß ich in meiner Kindheit bei einem liebenden Oheim, einem hohen Bergbeamten, erzogen wurde, daß ich mit den Pochlungen groß geworden din, auf dem Berggraden mit ihnen kleine Kindenschifschen niedersahren ließ, das hat mich zurück in diesen Kreis geführt, wo ich mich nun wieder behaglich und vergnigt sihle. Schwerlich kann dieser Köhlerdampf dir zusagen wie mir, der ich ihn von Kindheit auf als Weihrauch einzuschlürfen gewohnt din. Ich habe viel in der Welt versucht und immer dasselbe gefunden. In der Gewohnheit ruht das einzige Behagen des Menschen; selbst das Unangenehme, woran wir uns gewöhnten, vermissen wir ungern. Ich quälte mich einmal gar lange mit einer Wunde, die nicht heilen wollte, und als ich endlich genas, war es mir höchst mangenehm, als der Chirurgus ausblieb, sie nicht mehr verband und das Frühstlick nicht mehr mit mir einnahm.

Ich möchte aber doch, versetzte Wilhelm, meinem Sohn einen freiern Blick über die Welt verschaffen, als ein beschränktes Handwerk zu geben vermag. Man umgränze den Menschen wie man wolle, so schaut er doch zuletzt in seiner Zeit umher, und wie kann er die begreisen, wenn er nicht einigermaßen weiß, was vorhergegangen ist? Und müßt' er nicht mit Erstaunen in jeden Sewürzladen eintreten, wenn er keinen Begriff von den Ländern hätte, woher diese mentbehrlichen Seltsamkeiten bis zu ihm gekommen sind?

Wozu die Umstände? versetzte Jarno. Lese er die Zeitungen wie jeder Philister, und trinke Kassee wie jede alte Frau! Wenn du es aber doch nicht lassen kannst und auf eine vollkommene Vildung so versessen bist, so begreif ich nicht, wie du so blind sehn kannst, wie du noch lange suchen magst, wie du nicht siehst, daß du dich ganz in der Nähe einer vortresslichen Erziehungsanstalt besindest.

In der Nähe?-fagte Wilhelm und schüttelte ben Kopf.

Freilich! versetzte jener: was siehst du hier?

Wo benn?

Gerad hier vor der Nase. Jarno streckte seinen Zeigesinger aus mb deutete und rief ungeduldig: Was ist denn das?

Rum denn! fagte Wilhelm, ein Kohlenmeiler; aber was soll das hierzu?

Gut! endlich! ein Kohlenmeiler! Wie verfährt man, um ihn anzurichten?

Man stellt Scheite an und siber einander.

Wenn das gethan ist, was geschieht ferner?

Wie mir scheint, sagte Wilhelm, willst du auf Sokratische Weise mir die Ehre anthun, mir begreislich zu machen, mich bekennen zu lassen, daß ich äußerst absurd und dickstruig seh.

Reineswegs! versetzte Jarno: sahre fort, mein Freund, plinktlich zu antworten. Also! was geschieht nun, wenn der regelmäßige Holzstoß dicht und doch luftig geschichtet worden?

Run benn! man zündet ihn an.

Und wenn er um durchaus entzündet ist, wenn die Flamme durch jede Ritze durchschlägt, wie beträgt man sich? läßt man's fortbrennen?

Reineswegs! man bedt eilig mit Rasen und Erbe, mit Kohlengestiebe mb was man bei der Hand hat, die durch und durch dringende Flamme zu.

Um sie auszulöschen?

Keineswegs! um sie zu dämpfen.

Und also läßt man ihr so viel Luft als nöthig, daß sich alles mit Gluth durchziehe, damit alles recht gahr werde. Alsdam verschließt man jede Ritze, verhindert jeden Ausbruch, damit ja alles nach und nach in sich selbst verlösche, verkohle, verkühle, zuletzt auseinander gezogen, als verkühliche Waare an Schmied und Schlosser, an Bäcker und Koch abgelassen, mud wenn es zu Nutzen und Frommen der lieben Christenheit gemugsam gedient, als Asch von Wäscherinnen und Seisensiedern verbraucht werde.

Nun, versetzte Wilhelm lachend, in Bezug auf dieses Gleichniß, wie siehst du dich denn an?

Das ist nicht schwer zu sagen, erwiederte Jarno: ich halte mich für einen alten Kohlenkorb tlichtig büchener Kohlen; dabei aber erlaub' ich mir

die Eigenheit, mich nur um mein selbst willen zu verbrennen; deswegen ich denn den Leuten gar wunderlich vorkomme.

Und mich, sagte Wilhelm, wie wirst du mich behandeln?

Ietzt befonders, sagte Jarno, seh' ich dich an wie einen Wanderstab, der die wunderliche Eigenschaft hat, in jeder Ecke zu grünen, wo man ihn hinstellt, nirgends aber Wurzel zu fassen. Nun male dir das Gleichniß weiter aus, und lerne begreifen, wenn weder Förster noch Gärtner, weder Köhler noch Tischler, noch irgend ein Handwerker aus dir etwas zu machen weiß.

Unter folchem Gespräch num zog Wilhelm, ich weiß nicht zu welchem Gebrauch, etwas aus dem Busen, das halb wie eine Brieftasche, halb wie ein Besteck aussah, und von Montan als ein altbekanntes angesprochen wurde. Unser Freund läugnete nicht, daß er es als eine Art von Fetisch bei sich trage, in dem Aberglauben, sein Schicksal hange gewissermaßen von dessen Besitz ab.

Was es aber gewesen, dürsen wir an dieser Stelle dem Leser noch nicht vertrauen: so viel aber müssen wir sagen, daß hieran sich ein Gespräch anknüpste, dessen Resultate sich endlich dahin ergaben, daß Wilhelm bekannte, wie er schon längst geneigt seh, einem gewissen besondern Geschäft, einer ganz eigentlich nützlichen Kunst sich zu widmen, vorausgesetzt, Montan werde sich bei den Verbündeten dahin verwenden, daß die lästigste aller Lebensbedingungen, nicht länger als drei Tage an Einem Orte zu versweilen, baldigst aufgehoben und ihm vergönnt werde, zu Erreichung seines Iweises da oder dort, wie es ihm belieden möge, sich aufzuhalten. Dieß versprach Montan zu bewirken, nachdem jener seierlich angelobt hatte, die vertraulich ausgesprochene Absicht madlässig zu versolgen und den einmal gesasten Vorsat auf das treulichste sestzuhalten.

Dieses alles ernstlich durchsprechend und einander unablässig erwiedernd, waren sie von ihrer Nachtstätte, wo sich eine wunderlich verdächtige Gessellschaft nach und nach versammelt hatte, bei Tagesandruch aus dem Wald auf eine Blöße gekommen, an der sie einiges Wild antrasen, das besonsders dem fröhlich aufsassenden Felix viel Freude machte. Man bereitete sich zum Scheiden; denn hier deuteten die Pfade nach verschiedenen Himsmelsgegenden. Fitz ward nun über die verschiedenen Nichtungen befragt, der aber zerstreut schien und gegen seine Gewohnheit verworrene Antsworten gab.

Du bist überhaupt ein Schelm, sagte Jarno: diese Männer heute Racht, die sich um uns herum setzen, kanntest du alle. Es waren Holzhauer und Bergleute, das mochte hingehen; aber die letzten halte ich für Schmuggler, sür Wildbiebe, und der lange, ganz letzte, der immer Zeichen in den Sand schrieb und den die andern mit einiger Achtung behandelten, war gewiß ein Schatzgräber, mit dem du unter der Decke spielst.

Es sind alles gute Leute, ließ Fitz sich darauf vernehmen; sie nähren sich klimmerlich, und wenn sie manchmal etwas thun, was die andern verbieten, so sind es arme Teufel, die sich selbst etwas erlauben müssen, nur um zu leben.

Eigenklich aber war der kleine schelmische Junge, da er Borbereistungen der Freunde, sich zu trennen, bemerkte, nachdenklich: er überlegte sich etwas im Stillen; denn er stand zweiselhaft, welchem von beiden Theilen er folgen sollte. Er berechnete seinen Bortheil: Bater und Sohn gingen leichtstünnig mit dem Silber um, Jarno aber gar mit dem Golde; diesen nicht loszulassen hielt er sürs beste. Daher ergriff er sogleich eine dargebotene Gelegenheit, als im Scheiden Jarno zu ihm sagte: Nun, wem ich nach St. Ioseph komme, will ich sehen, ob du ehrlich bist; ich werde den Kreuzstein und den verfallenen Altar suchen.

Ihr werdet nichts sinden, sagte Fitz, und ich werde doch ehrlich bleiben: der Stein ist dorther, aber ich habe sämmtliche Stücke weggeschafft und sie hier oben verwahrt. Es ist ein kostdares Gestein: ohne dasselbe läßt sich kein Schatz heben; man bezahlt mir ein kleines Stück gar theuer. Ihr hattet ganz Recht; daher kam meine Bekanntschaft mit dem hagern Manne.

Nun gab es neue Verhandlungen. Fitz verpflichtete sich an Jarno gegen einen nochmaligen Ducaten, in mäßiger Entsernung ein tüchtiges Stück dieses seltenen Minerals zu verschaffen, wogegen er den Sang nach dem Riesenschlosse abrieth, weil aber dennoch Felix darauf bestand, dem Boten einschärfte die Reisenden nicht zu tief hinein zu lassen; denn niemand sinde sich aus diesen Höhlen und Klüsten jemals wieder heraus. Man schied, und Fitz versprach, zu gnter Zeit in den Hallen des Riesenschlosses wieder einzutressen

Der Bote schritt voran, die beiden solgten; jener war aber kaum den Berg eine Strecke hinaufgestiegen, als Felix bemerkte, man gehe nicht den Weg, auf welchen Fitz gedeutet habe. Der Bote versetzte jedoch: Ich muß

es besser wissen: denn erst in diesen Tagen hat ein gewaltiger Sturm die nächste Waldstrecke niedergestürzt; die kreuzweis über einander geworfenen Bäume versperren diesen Weg. Folgt mir! ich bring' euch an Ort und Stelle.

Felix verklitzte sich den beschwerlichen Pfad durch lebhaften Schritt und Sprung von Fels zu Fels, und freute sich über sein erwordenes Wissen, daß er num von Granit zu Granit hüpfe. Und so ging es auf-wärts, die er endlich auf zusammengestürzten schwarzen Säulen stehen blied und auf einmal das Riesenschloß vor Augen sah. Wände von Säulen ragten auf einem einsamen Gipfel hervor; geschlossene Säulenwände disdeten Pforten an Pforten, Gänge nach Gängen. Ernstlich warnte der Bote, sich nicht hineinzuverlieren, und an einem sonnigen, über weite Aussscht gebietenden Flecke, die Aschenspur seiner Borgänger demerkend, war er geschäftig ein prasselndes Feuer zu unterhalten. Indem er num an solchen Stellen eine frugale Kost zu bereiten schon gewohnt war, und Wilhelm in der himmelweiten Aussscht von der Gegend näher Erkundigung einzog, durch die er zu wandern gedachte, war Felix verschwunden: er mußte sich in die Höhle verloren haben; auf Kusen und Pfeisen autwortete er nicht und kam nicht wieder zum Borschein.

Wilhelm aber, der, wie es einem Pilger ziemt, auf manche Fälle vorbereitet war, brachte aus seiner Jagdtasche einen Knaul Bindsaden hervor, band ihn sorgfältig sest, und vertraute sich dem leitenden Zeichen, an dem er seinen Sohn hineinzusühren schon die Absicht gehabt hatte. So ging er vorwärts, und ließ von Zeit zu Zeit sein Pfeischen erschallen; lange vergebens. Endlich aber erklang aus der Tiese ein schneidender Pfiss, und bald darauf schaute Felix am Boden aus einer Klust des schwarzen Gesteines hervor.

Bist du allein? lispelte bedenklich der Knabe.

Ganz allein! versetzte ber Bater.

Reiche mir Scheite! reiche mir Knittel! fagte der Knabe, empfing sie und verschwand, nachdem er ängstlich gerufen hatte: Laß niemand in die Höhle!

Nach einiger Zeit aber tauchte er wieder auf, sorderte noch längeres und stärkeres Holz. Der Bater harrte sehnlich auf die Lösung dieses Räthsels. Endlich erhob sich der Berwegene schnell aus der Spalte und brachte ein Kästchen mit, nicht größer als ein kleiner Octavband, von

prächtigem alten Ansehen; es schien von Gold zu sehn, mit Schmelz geziert.

Sted' es zu bir, Bater, und lag es niemand sehen!

Er erzählte baranf mit Hast, wie er aus innerem geheimem Antrieb in jene Spalte gekrochen seh, und unten einen dämmerhellen Raum gesunden habe. In demselben stand, wie er saste, ein großer eiserner Kasten, zwar nicht verschlossen, dessen Deckel jedoch nicht zu erheben, kaum zu lüsten war. Um num darliber Herr zu werden, habe er die Knittel verlangt, um sie theils als Stützen unter den Deckel zu stellen, theils als Keile dazwischen zu schieden; zuletzt habe er den Kasten zwar leer, in einer Ecke desselben jedoch das Prachtbüchlein gesunden. Sie versprachen sich desshalb beiberseits ein tieses Geheimnis.

Mittag war vorliber, etwas hatte man genossen, Fix war noch nicht, wie er versprochen, gekommen; Felix aber, besonders unruhig, sehnte sich von dem Orte weg, wo der Schatz irdischer oder unterirdischer Forderung ausgesetzt schien. Die Säulen kamen ihm schwärzer, die Höhlen tieser vor. Ein Geheimniß war ihm ausgeladen, ein Besitz, rechtmäßig oder unrechtmäßig? sicher oder unsicher? Die Ungeduld trieb ihn von der Stelle; er glaubte die Sorge los zu werden, wenn er den Platz veränderte.

Sie schlugen den Weg ein nach jenen ausgedehnten Giltern des großen Landbesitzers, von bessen Reichthum und Sonderbarkeiten man ihnen so viel erzählt hatte. Felix sprang nicht mehr wie am Morgen, und alle brei gingen stundenlang vor sich hin. Einigemal wollt' er das Rästchen sehen; der Bater, auf den Boten hindeutend, wies ihn zur Ruhe. war er voll Verlangen, Fitz möge kommen, dann scheute er sich wieder vor dem Schelmen; bald pfiff er, um ein Zeichen zu geben, dann reute ihn schon es gethan zu haben: und fo dauerte das Schwanken immer fort, bis Fitz endlich sein Pfeischen aus der Ferne hören ließ. Er entschuldigte sein Außenbleiben vom Riefenschlosse; er habe sich mit Jarno verspätet; der Windbruch habe ihn gehindert: dann forschte er genau, wie es ihnen zwischen Säulen und Höhlen gegangen seh? wie tief sie vorgedrungen? Felix erzählte ihm ein Mährchen über das andere, halb übermüthig, halb verlegen; er sah den Bater lächelnd an, zupfte ihn verstohlen und that alles Wögliche, um an den Tag zu geben, daß er heimlich besitze und daß er sich verstelle.

Sie waren endlich auf einen Fuhrweg gelangt, ber sie bequem zu

jenen Besitzthümern hinflihren sollte; Fitz aber behauptete, einen nähern und bessern Weg zu kennen, auf welchem der Bote sie nicht begleiten wollte, und den geraden, breiten eingeschlagenen Weg vor sich hinging. Die beiden Wanderer vertrauten dem losen Jungen und glaubten wohlgethan zu haben; denn nun ging es steil den Berg hinab, durch einen Wald der hoch= und schlankstämmigsten Lärchenbäume, der, immer durchssichtiger werdend, ihnen zuletzt die schönste Besitzung, die man sich nur denken kann, im klarsten Sonnenlichte sehen ließ.

Ein großer Garten, nur der Fruchtbarkeit, wie es schien, gewidmet, lag, obgleich mit Obstbäumen reichlich ausgestattet, offen vor ihren Augen, indem er regelmäßig, in mancherlei Abtheilungen, einen zwar im ganzen abhängigen, doch aber mannichfaltig bald erhöhten, bald vertieften Boden bedeckte. Mehrere Wohnhäuser lagen darin zerstreut, so daß der Raum verschiedenen Besitzern anzugehören schien, der jedoch, wie Fitz versicherte, von einem einzigen Herrn beherrscht und benutzt ward. Ueber den Garten hinaus erblicken sie eine unabsehdare Landschaft, reichlich bedaut und bespstanzt: sie konnten Seen und Flisse deutlich unterscheiden.

Sie waren den Berg hinab immer näher gekommen und glaubten, nun sogleich im Garten zu sehn, als Wilhelm stutzte, und Fitz seine Schadenfreude nicht verbarg: denn- eine jähe Klust am Fuße des Bergest that sich vor ihnen auf und zeigte gegenüber eine bisher verborgene hohe Mauer, schroff genug von außen, obgleich von innen durch das Erdreich völlig ausgestüllt. Ein tieser Graben trennte sie also von dem Garten, in den sie unmittelbar hineinsahen.

Wir haben noch hinkiber einen ziemlichen Umweg zu machen, sagte Fitz, wenn wir die Straße, die hineinflihrt, erreichen wollen. Doch weiß ich auch einen Eingang von dieser Seite, wo wir um ein gutes näher gehen. Die Gewölbe, durch die das Regenwasser bei Regengüssen in den Garten geregelt hineinstürzt, öffnen sich hier; sie sind hoch und breit genug, daß man mit ziemlicher Bequemlichkeit hindurch kommen kann.

Als Felix von Gewölben hörte, konnte er vor Begierde sich nicht lassen, diesen Eingang zu betreten. Wilhelm solgte den Kindern, und sie stiegen zusammen die ganz trocken liegenden hohen Stusen dieser Zuleitungsgewölbe hinunter. Sie befanden sich bald im Hellen bald im Dunkeln, je nachdem von Seitenöffnungen her das Licht hereinsiel oder von Pfeilern und Wänden aufgehalten ward. Endlich gelangten sie auf einen ziemlich

gleichen Fleck, und schritten langsam vor, als auf einmal in ihrer Rähe ein Schuß siel, zu gleicher Zeit sich zwei verborgene Eisengitter schlossen mit sie von beiden Seiten einsperrten. Zwar nicht die ganze Gesellschaft, mir Wilhelm und Felix waren gefangen: denn Fitz, als der Schuß siel, sprang sogleich rückwärts, und das zuschlagende Gitter saste zur seinen weiten Aermel; er aber, sehr geschwind das Jäcken abwersend, war entssohen, ohne sich einen Augenblick auszuhalten.

Die beiden Eingekerkerten hatten kaum Zeit, sich von ihrem Erstaunen zu erholen, als sie Menschenstimmen vernahmen, welche sich langsam zu nähern schienen. Bald darauf traten Bewassnete mit Fackeln an die Gitter und neugierigen Blick, was sie für einen Fang möchten gethan haben: sie fragten zugleich, ob man sich gutwillig ergeben wolle.

Hier kann von keinem Ergeben die Rede sehn, versetzte Wilhelm: wir sind in enrer Gewalt. Eher haben wir Ursache zu fragen, ob ihr uns schnen wollt. Die einzige Waffe, die wir bei uns haben, liesere ich ench ans. Und mit diesen Worten reichte er seinen Hirschsfänger durchs Gitter; diese öffnete sich sogleich und man führte ganz gelassen die Ankömmlinge mit sich vorwärts, und als man sie einen Wendelstieg hinausgebracht hatte, befanden sie sich bald an einem seltsamen Orte. Es war ein geräumiges, reinliches Zimmer, durch kleine, unter dem Gesimse hergehende Fenster erleuchtet, die ungeachtet der starken Eisenstäbe Licht genug verbreiteten. Für Sitze, Schlafstellen, und was man allensalls sonst in einer mäßigen Herberge verlangen könnte, war gesorgt, und es schien dem, der sich hier befand, nichts als die Freiheit zu sehlen.

Wilhelm hatte sich bei seinem Eintritt sogleich niedergesetzt und übersbachte den Zustand; Felix hingegen, nachdem er sich von dem Erstaumen erholt hatte, brach in eine unglaubliche Wuth aus. Diese steilen Wände, diese hohen Fenster, diese sesten Thüren, diese Abgeschlossenheit, diese Einschränkung war ihm ganz neu. Er sah sich um, er ramte hin und her, stampste mit den Füßen, weinte, rüttelte an den Thüren, schlug mit den Fänsten dagegen, ja er war im Begriff mit dem Schädel dawider zu remen, hätte nicht Wilhelm ihn gefaßt und mit Kraft sestgehalten.

Besieh dir das mur ganz gelassen, mein Sohn! sing der Bater an: dem Ungeduld und Gewalt helsen ums nicht aus dieser Lage. Das Gesheimnis wird sich ausklären; aber ich müste mich höchlich irren, oder wir sind in keine schlechten Hände gesallen. Betrachte diese Inschriften: Dem

Unschuldigen Befreiung und Ersat, dem Berführten Mitleiden, dem Schuldigen ahndende Gerechtigkeit! Alles dieses zeigt uns an, daß diese Anstalten Werke der Nothwendigkeit, nicht der Grausamkeit sind. Der Mensch hat nur allzusehr Ursache, sich vor dem Menschen zu schützen. Der Miswollenden giebt es gar viele, der Mißthätigen nicht wenige, und um zu leben wie sich's gehört, ist nicht genug immer wohlzuthun.

Felix hatte sich zusammengenommen, warf sich aber sogleich auf eine der Lagerstätten, ohne weiteres Aeußern noch Erwiedern. Der Bater ließ nicht ab und sprach ferner: Laß dir diese Ersahrung, die du so früh und unschuldig machst, ein lebhastes Zeugniß bleiben, in welchem und in was für einem vollkommenen Jahrhundert du geboren bist. Welchen Weg mußte nicht die Menscheit machen, die sie dahin gelangte, auch gegen Schuldige gelind, gegen Verbrecher schonend, gegen Unmenschliche menschlich zu sehn! Gewiß waren es Männer göttlicher Natur, die dieß zuerst lehrten, die ihr Leben damit zubrachten, die Ausübung möglich zu machen und zu beschleunigen. Des Schönen sind die Menschen selten fähig, öfter des Suten; und wie hoch müssen wir daher diesenigen halten, die dieses mit großen Ausopserungen zu besördern suchen!

Diese tröstlich belehrenden Worte, welche die Absicht der einschließenden Umgebung völlig rein ausdrückten, hatte Felix nicht vernommen; er lag im tiefsten Schlafe, schöner und frischer als je: denn eine Leidenschaft, wie sie ihn sonst nicht leicht ergriff, hatte sein ganzes Innerstes auf die vollen Wangen hervorgetrieben. Ihn mit Gefälligkeit beschauend, stand der Vater, als ein wohlgebildeter junger Mann hereintrat, der, nachdem er den Ankömmling eine Zeit fremdlich angesehen, anfing ihn über die Umstände zu befragen, die ihn auf den ungewöhnlichen Weg und in diese Wilhelm erzählte die Begebenheit ganz schlicht, Falle geführt hätten. überreichte ihm einige Papiere, die seine-Person auszuklären dienten, und berief sich auf den Boten, der nun bald auf dem ordentlichen Wege von einer andern Seite anlangen müsse. Als dieses alles so weit im klaren war, ersuchte der Beamte seinen Gast, ihm zu folgen. Felix war nicht zu erwecken; die Untergebenen trugen ihn daher auf der tüchtigen Matraze, wie ehemals den unbewußten Ulpß, in die freie Luft.

Wilhelm folgte dem Beamten in ein schönes Gartenzimmer, wo Erstrischungen aufgesetzt wurden, die er genießen sollte, indessen jener ging,

an höherer Stelle Bericht abzustatten. Als Felix erwachend ein gedecktes Tischen, Obst, Wein, Iwieback und zugleich die Heiterkeit der offenstehenden Thüre bemerkte, ward es ihm ganz wunderlich zu Muthe. Er läuft hinaus, er kehrt zurück, er glaubt geträumt zu haben, und hatte bald bei so guter Kost und so angenehmer Umgebung den vorhergegangenen Schrecken und alle Bedrängniß, wie einen schweren Traum am hellen Morgen, vergessen.

Der Bote war angelangt; ber Beamte kam mit ihm und einem andern ältlichen, noch freundlichern Manne zurlick, und die Sache klärte fich fol= genbergestalt auf. Der Herr bieser Besitzung, im höhern Sinne wohlthätig, daß er alles um sich her zum Thun und Schaffen anfregte, hatte aus seinen mendlichen Baumschulen seit mehreren Jahren fleißigen und sorgfältigen Anbauern die jungen Stämme umsonst, nachläffigen um einen gewissen Preis, und benen, die damit handeln wollten, gleichfalls boch Aber auch diese beiden Klassen forderten um einen billigen überlassen. umsonst, was die Wilrdigen umsonst erhielten, und da man ihnen nicht nachgab, suchten sie die Stämme zu entwenden. Auf mancherlei Weise war es ihnen gelungen. Dieses verbroß ben Besitzer um so mehr, da nicht allein die Baumschulen geplänbert, sondern auch durch Uebereilung verberbt worden waren. Man hatte Spur, daß sie durch die Wasser= leitung hereingekommen; und deßhalb eine folche Gitterfalle mit einem Selbstschuß eingerichtet, der aber nur als Zeichen gelten sollte. Der kleine Knabe hatte sich unter mancherlei Borwänden im Garten sehen lassen, md es war nichts natürlicher, als daß er aus Klihnheit und Schelmerei die Fremden einen Weg führen wollte, den er früher zu anderm Zwecke ausgefunden. Man hätte gewiinscht seiner habhaft zu werden; indessen wurde sein Wämschen unter andern gerichtlichen Gegenständen aufgehoben.

## Fünftes Capitel.

Auf dem Wege nach dem Schlosse fand unser Freund zu seiner Berwunderung nichts, was einem ältern Lustgarten oder einem modernen Park ähnlich gewesen wäre; gradlinig gepflanzte Fruchtbäume, Gemüsselber, große Strecken mit Heilkräntern bestellt, und was nur irgend brauchbar konnte geachtet werden, übersah er auf sanst abhängiger Fläche mit Einem Blide. Ein von hohen Linden umschatteter Platz breitete sich würdig als Vorhalle des ansehnlichen Gebäudes; eine lange daranstoßende Allee, gleichen Wuchses und Würde, gab zu jeder Stunde des Tags Gelegenheit, im Freien zu verkehren und zu lustwandeln. Eintretend in das Schloß, fand er die Wände der Haussslur auf eine eigene Weise bekleidet; große geographische Abbildungen aller vier Welttheile sielen ihm in die Augen; stattliche Treppenwände waren gleichfalls mit Abrissen einzelner Neiche gesschmückt, und in den Hauptsaal eingelassen, fand er sich umgeben von Prospecten der merkwürdigsten Städte, oben und unten eingesasst von landschaftlicher Nachbildung der Gegenden, worin sie gelegen sind, alles kunstreich dargestellt, so daß die Einzelnheiten deutlich in die Augen sielen, und zugleich ein ununterbrochener Bezug durchaus bemerkbar blieb.

Der Hausherr, ein kleiner lebhafter Mann von Jahren, bewillstommte den Gast und fragte, ohne weitere Einleitung, gegen die Wände deutend, ob ihm vielleicht eine dieser Städte bekannt seh, und ob er dasselbst jemals sich aufgehalten? Von manchem konnte nun der Freund auslangende Rechenschaft geben und beweisen, daß er mehrere Orte nicht allein gesehen, sondern auch ihre Zustände und Eigenheiten gar wohl zu bemerken gewußt.

Der Hausherr klingelte und befahl, ein Zimmer den beiden Ankömmlingen anzuweisen, auch sie später zum Abendessen zu führen; dieß geschah denn auch.

In einem großen Erbsaale entgegneten ihm zwei Frauenzimmer, woben die eine mit großer Heiterkeit zu ihm sprach: Sie sinden hier kleine Gesellschaft, aber gute: ich, die jüngere Nichte, heiße Hersilie, diese, meine ältere Schwester, nennt man Juliette; die beiden Herren sind Bater und Sohn, Beamte, die Sie kennen, Hausfreunde, die alles Bertrauens genießen, das sie verdienen. Setzen wir uns!

Die beiden Frauenzimmer nahmen Wilhelmen in die Mitte; die Beamten saßen an beiden Enden, Felix an der andern langen Seite, wo er sich sogleich Hersilien gegenliber gerückt hatte und kein Auge von ihr verwendete.

Nach vorläusigem allgemeinem Gespräch ergriff Hersilie Gelegenheit zu sagen: Damit der Fremde desto schneller mit uns vertraut und in unsere Unterhaltung eingeweiht werde, muß ich bekennen, daß bei uns viel gelesen wird, und daß wir uns aus Zufall, Neigung, auch wohl Widerspruchsgeist,

in die verschiedenen Literaturen getheilt haben. Der Oheim ist sürs Italiänische; die Dame hier nimmt es nicht übel, wenn man sie für eine vollendete Engländerin hält; ich aber halte mich an die Franzosen, sosern sie heiter und zierlich sind. Hier Amtmann Papa erfreut sich des deutschen Alterthums, und der Sohn mag denn, wie billig, dem neuern, jüngern seinen Antheil zuwenden. Hiernach werden Sie uns beurtheilen, hiernach Theil nehmen, einstimmen oder streiten; in jedem Sinne werden Sie willsommen sehn. Und in diesem Sinne belebte sich auch die Unterhaltung.

Indessen war die Richtung der feurigen Blicke des schönen Felix Hersilien keineswegs entgangen; sie fühlte sich überrascht und geschmeichelt, mb sendete ihm die vorzüglichsten Bissen, die er freudig und dankbar em= Run aber, als er beim Nachtisch über einen Teller Aepfel zu ihr hinsah, glaubte sie, in den reizenden Früchten eben so viel Rivale zu er= Gebacht gethan! sie faste einen Apfel und reichte ihn bem blicen. heranwachsenden Abenteurer über den Tisch hinüber; dieser, hastig zugrei= send, sing sogleich zu schälen au; unverwandt aber nach der reizenden Nachbarin hinblickend, schnitt er sich tief in den Daumen. Das Blut floß lebhaft; Hersilie sprang auf, bemühte sich um ihn, und als sie das Blut gestillt, schloß sie die Wunde mit englischem Pflaster aus ihrem Be= sted. Indessen hatte der Knabe sie angefaßt und wollte sie nicht loslassen; die Störung ward allgemein, die Tafel aufgehoben, und man bereitete sich zu scheiden.

Sie lesen doch auch vor Schlafengehen? sagte Hersilie zu Wilhelmen. Ich schicke Ihnen ein Mannscript, eine Uebersetzung aus dem Französischen von meiner Hand, und Sie sollen sagen, ob Ihnen viel Artigeres vorgestommen ist. Ein verrücktes Mädchen tritt auf! Das möchte keine sondersliche Empsehlung sehn; aber wenn ich jemals närrisch werden möchte, wie mir manchmal die Lust ankommt, so wär' es auf diese Weise.

## Die pilgernbe Thörin.

Herr von Revanne, ein reicher Privatmann, besitzt die schönsten Länstereien seiner Provinz. Nebst Sohn und Schwester bewohnt er ein Schloß, das eines Flirsten würdig wäre; und in der That, wenn sein Park, seine Wasser, seine Pachtungen, seine Manusacturen, sein Hauswesen auf sechs

Meilen umher die Hälfte der Einwohner ernähren, so ist er durch sein Ansehen und durch das Gute, das er stiftet, wirklich ein Flirst.

Bor einigen Jahren spazierte er an den Mauern seines Parks him auf der Heerstraße, und ihm gestel in einem Lustwäldchen auszuruhen, wo der Reisende gern verweilt. Hochstämmige Bäume ragen über junges dichtes Gebüsch; man ist vor Wind und Sonne geschützt, ein sauber gestaßter Brunnen sendet seine Wasser über Wurzeln, Steine und Rasen. Der Spazierende hatte wie gewöhnlich Buch und Flinte bei sich. Nun versuchte er zu lesen, östers durch Gesang der Bögel, manchmal durch Wanderschritte angenehm abgezogen und zerstreut.

Ein schöner Morgen war im Borrsten, als, jung und liebenswirdig, ein Frauenzimmer sich gegen ihn her bewegte. Sie verließ die Straße, indem sie sich Ruhe und Erquickung an dem frischen Orte zu versprechen schien, wo er sich befand. Sein Buch siel ihm aus den Händen, überrascht wie er war. Die Pilgerin, mit den schönsten Augen von der Welt und einem Gesicht, durch Bewegung angenehm belebt, zeichnete sich an Körperbau, Gang und Anstand dergestalt aus, daß er unwillklirlich von seinem Plaze aufstand und nach der Straße blickte, um das Gesolge kommen zu sehen, das er hinter ihr vernunthete. Dann zog die Gestalt abermals, indem sie sich edel gegen ihn verbengte, seine Aufmerksamkeit an sich, und ehrerbietig erwiederte er den Gruß. Die schöne Reisende setzte sich an den Rand des Quells, ohne ein Wort zu sogen und mit einem Seuszer.

Seltsame Wirkung der Sympathie! rief Herr von Revanne, als er mir die Begebenheit erzählte: dieser Seufzer ward in der Stille von mir erwiedert. Ich blieb stehen, ohne zu wissen, was ich sagen oder thun sollte: meine Augen waren nicht hinreichend, diese Bollsommenheiten zu sassesstreckt wie sie lag, auf einen Ellenbogen gelehnt, es war die schönste Frauengestalt, die man sich denken konnte! Ihre Schuhe gaben mir zu eigenen Betrachtungen Anlaß; ganz bestaubt, deuteten sie auf einen langen zurlickgelegten Weg, und doch waren ihre seidenen Strümpfe sollank, als wären sie eben unter dem Glättstein hervorgegangen. Ihr aufgezogenes Kleid war nicht zerdrückt; ihre Haare schienen diesen Morgen erst gelockt; seines Weißzeug, seine Spitzen; sie war angezogen, als wenn sie zum Balle gehen sollte. Auf eine Landstreicherin deutete nichts an ihr, und doch war sie's; aber eine beklagenswerthe, eine verehrungswürdige.

Zuletzt benutzt' ich einige Blicke, die sie auf mich warf, sie zu fragen, ob sie allein reise. Ia, mein Herr, fagte sie: ich din allein auf der Welt. Wie? Madame, Sie sollten ohne Eltern, ohne Bekannte sepn?

Das wollt' ich eben nicht sagen, mein Herr. Eltern hab' ich, und Bekannte genug; aber keine Freunde.

Daran, fuhr ich fort, können Sie wohl unmöglich Schuld sehn. Sie haben eine Gestalt und gewiß auch ein Herz, denen sich viel vergeben läßt.

Sie flihlte die Art von Borwurf, den mein Compliment verbarg, md ich machte mir einen guten Begriff von ihrer Erziehung. Sie öffnete gegen mich zwei himmlische Augen vom vollkommensten, reinsten Blan, durchsichtig und glänzend. Hierauf sagte sie mit edlem Tone, sie könne es einem Chrenmanne, wie ich zu sehn scheine, picht verbenken, wenn er ein junges Mädchen, das er allein auf der Landstraße treffe, einigermaßen verdächtig halte: ihr seh das schon öfter entgegen gewesen; aber ob sie gleich fremd sen, obgleich niemand das Recht habe sie auszuforschen, so bitte sie doch zu glauben, daß die Absicht ihrer Reise mit der gewissenhastesten Ehrbarkeit bestehen könne. Ursachen, von benen sie niemand Rechenschaft schuldig seh, nöthigten sie, ihre Schmerzen in der Welt umbermführen. Sie habe gefunden, daß die Gefahren, die man für ihr Geschlecht befürchte, nur eingebildet sepen, und daß die Ehre eines Weibes selbst unter Straßenräubern nur bei Schwäche des Herzens und der Grundfüte Gefahr laufe. Uebrigens gehe fie nur zu Stunden und auf Wegen, wo sie sich sicher glaube, spreche nicht mit jedermann und verweile manchmal auschällichen Orten, wo sie ihren Unterhalt erwerben könne durch Dienstleistung in der Art, wonach sie erzogen worden. Hier fank ihre Stimme, hre Angenlieder neigten sich und ich sah einige Thränen ihre Wangen herabfallen.

Ich versetzte darauf, daß ich keineswegs an ihrem guten Herkommen weisle, so wenig als einem achtungswerthen Betragen. Ich bedaure sie mur, daß irgend eine Nothwendigkeit sie zu dienen zwinge, da sie so werth scheine Diener zu sinden; und daß ich, ungeachtet einer lebhasten Neusierde, nicht weiter in sie dringen wolle, vielmehr mich durch ihre nähere Bekanntschaft zu siberzeugen wünsche, daß sie überall sür ihren Ruf eben so besorgt seh als sür ihre Tugend. Diese Worte schienen sie abermals zu verletzen: denn sie antwortete, Namen und Baterland verberge sie eben

um des Rufs willen, der denn doch am Ende meistentheils weniger Wirtsliches als Muthmaßliches enthalte. Biete sie ihre Dienste an, so weise sie Zeugnisse der letzten Häuser vor, wo sie etwas geleistet habe, und vershehle nicht, daß sie über Vaterland und Familie nicht befragt sehn wolle. Darauf bestimme man sich und stelle dem Himmel oder ihrem Worte die Unschuld ihres ganzen Lebens und ihre Redlichkeit anheim.

Aenserungen dieser Art ließen keine Geistesverwirrung bei der schönen Abenteurerin argwohnen. Herr von Revanne, der einen solchen Entschluß in die Welt zu lausen, nicht gut begreisen konnte, vermuthete nun, daß man sie vielleicht gegen ihre Neigung habe verheirathen wollen. Hernach siel er darauf, ob es nicht etwa gar Verzweislung aus Liebe seh; und wunderlich genug, wie es aber mehr zu gehen pslegt, indem er ihr Liebe sür einen andern zutrante, verliebte er sich selbst, und sürchtete, sie möchte weiter reisen: er konnte seine Augen nicht von dem schönen Gesicht wegwenden, das von einem grinen Halblichte verschönert war. Niemals zeigte, wenn es je Nymphen gab, auf den Rasen sich eine schönere hingestreckt; und die etwas romanhafte Art dieser Zusammenkunft verbreitete einen Neiz, dem er nicht zu widerstehen vermochte.

Ohne daher die Sache viel näher zu betrachten, bewog Herr von Revanne die schöne Unbekannte, sich nach dem Schlosse silhren zu lassen. Sie macht keine Schwierigkeit, sie geht mit und zeigt sich als eine Person, der die große Welt bekannt ist. Man bringt Erfrischungen, welche sie annimmt, ohne salsche Hösslichkeit und mit dem anmuthigsten Dank. In Erwartung des Mittagessens zeigt man ihr das Haus; sie bemerkt nur, was Auszeichnung verdient, es seh an Möbeln, Malereien, oder es betreffe die schickliche Eintheilung der Zimmer; sie sindet eine Bibliothek: sie kennt die guten Bücher und spricht darliber mit Geschmack und Bescheidenbeit. Kein Geschwätz, keine Verlegenheit. Bei Tasel ein eben so edles und natürliches Betragen und den liedenswürdigsten Ton der Unterhaltung. So weit ist alles verständig in ihrem Gespräch, und ihr Charakter scheint so liedenswürdig wie ihre Person.

Nach der Tafel machte sie ein kleiner muthwilliger Zug noch schöner, und indem sie sich an Fränlein Revanne mit einem Lächeln wendet, sagt sie, es seh ihr Brauch, ihr Mittagsmahl durch eine Arbeit zu bezahlen und so oft es ihr an Geld sehle, Nähnadeln von den Wirthinnen zu verlangen.

Erlauben Sie, fügte sie hinzu, daß ich eine Blume auf einem Ihrer Stidrahmen lasse, damit Sie-künftig bei deten Anblick der armen Unbekannten sich erinnern mögen.

Fränlein von Revanne versetzte darauf, daß es ihr sehr leid thue, teinen aufgezogenen Grund zu haben und deßhalb das Vergnügen, ihre Geschicklichkeit zu bewundern, entbehren müsse. Alsbald wendete die Pilsgerin ihren Blick auf das Clavier.

So will ich benn, sagte sie, meine Schuld mit Windmilnze abtragen, wie es ja auch sonst schon die Art umberstreisender Sänger war. Sie versuchte das Instrument mit zwei oder drei Borspielen, die eine sehr gelibte Hand anklindigten. Man zweiselte nicht mehr, daß sie ein Frauenzimmer von Stande seh, ausgestattet mit allen liebenswürdigen Geschicklickeiten. Zuerst war ihr Spiel ausgeweckt und glänzend; dann ging sie zu ernsten Tönen über, zu Tönen einer tiesen Trauer, die man zugleich in ihren Angen erblickte; sie netzten sich mit Thränen, ihr Gesicht verswandelte sich, ihre Finger hielten an: aber auf einmal überraschte sie jedermann, indem sie ein muthwilliges Lied mit der schönsten Stimme von der Welt lustig und lächerlich vorbrachte. Da man in der Folge Ursache hatte zu glauben, das diese burleste Romanze sie etwas näher angehe, so verzeiht man mir wohl, wenn ich sie hier einschalte.

Woher im Mantel so geschwinde, Da kann der Tag in Osten graut? Hat wohl der Freund beim scharfen Winde Auf einer Wallsahrt sich erbaut? Wer hat ihm seinen Hut genommen? Wag er mit Willen barsuß gehn? Wie ist er in den Wald gekommen, Auf den beschneiten-wilden Höhn?

1

Gar winderlich von warmer Stätte, Wo er sich bessern Spaß versprach, Und wenn er nicht den Mantel hätte, Wie gräßlich wäre seine Schmach! So hat ihn jener Schalk betrogen Und ihm das Bündel abgepackt: Der arme Freund ist ausgezogen, Beinah wie Abam bloß und nackt.

Warum auch ging er solche Wege Nach jenem Apfel voll Gefahr, Der freilich schöh im Mühlgehege Wie sonst im Paradiese war! Er wird den Scherz nicht leicht erneuen; Er drückte schnell sich aus dem Haus, Und bricht auf einmal num im Freien In bittre laute Klagen aus:

Ich las in ihren Feuerblicken Doch keine Splbe von Berrath! Sie schien mit mir sich zu entzücken, Und sam auf solche schwarze That! Konnt' ich in ihren Armen träumen, Wie meuchlerisch der Busen schlug! Sie hieß den raschen Amor sämmen, Und günstig war er uns gemig.

Sich meiner Liebe zu erfreuen, Der Nacht, die nie ein Ende nahm, Und erst die Mutter anzuschreien Jetzt eben als der Morgen kam! Da drang ein Dutzend Anverwandten Herein, ein wahrer Menschenstrom; Da kamen Brüder, gudten Tanten, Da stand ein Vetter und ein Ohm!

Das war ein Toben, war ein Withen! Ein jeder schien ein andres Thier. Da forderten sie Kranz und Blitchen Mit gräßlichem Geschrei von mir. "Was dringt ihr alle wie von Sinnen Auf den unschuld'gen Jüngling ein! Denn solche Schäße zu gewinnen, Da muß man viel behender sept. Weiß Amor seinem schönen Spiele Doch immer zeitig nachzugehn: Er läßt fürwahr nicht in der Mühle Die Blumen sechzehn Jahre stehn." Da raubten sie das Kleiderblindel, Und wollten auch den Mantel noch. Wie mur so viel verflucht Gesindel Im engen Hause sich vertroch!

Da fprang ich auf und tobt' und fluchte, Gewiß durch alle durchzugehn,
Ich sah noch einmal die Verruchte,
Und ach! sie war noch immer schön!
Sie alle wichen meinem Grimme;
Doch slog noch manches wilde Wort.
So macht' ich mich mit Donnerstimme
Roch endlich aus der Höhle fort.

Man soll euch Mädchen auf dem Lande Wie Mädchen aus den Städten sliehn! So lasset doch den Fraum von Stande Die Lust, die Diener auszuziehn! Doch sehd ihr auch von den Gesibten Und kennt ihr keine zarte Pflicht, So ändert immer die Geliebten, Doch sie verrathen müßt ihr nicht.

So singt er in der Winterstunde, Wo nicht ein armes Hälmchen grünt. Ich lache seiner tiefen Wunde; Denn wirklich ist sie wohlverdient. So geh' es jedem, der am Tage Sein edles Liebchen frech belügt, Und Rachts mit allzukühner Wage Zu Amors falscher Mühle kriecht.

Wohl war es bedenklich, daß sie sich auf eine solche Weise vergessen kannte, und dieser Ausfall mochte für ein Anzeichen eines Kopfes gelten, Goethe, sammtl. Werke. XVI. der sich nicht immer gleich war. Aber, sagte mir Herr von Revame, auch wir vergaßen alle Betrachtungen, die wir hätten machen können, ich weiß nicht, wie es zuging. Uns mußte die unaussprechliche Annuth, womit sie diese Possen vorbrachte, bestochen haben. Sie spielte nedisch, aber mit Einsicht. Ihre Finger gehorchten ihr vollkommen und ihre Stimme war wirklich bezaubernd. Da sie geendigt hatte, erschien sie so gesetzt wie vorher, und wir glaubten, sie habe nur den Augenblick der Verdamung erheitern wollen.

Bald darauf bat sie um die Erlaubniß, ihren Weg wieder anzutreten; aber auf meinen Wink sagte meine Schwester, wenn sie nicht zu eilen hätte und die Bewirthung ihr nicht mißsiele, so würde es uns ein Fest sehn, sie mehrere Tage bei uns zu sehen. Ich dachte ihr eine Beschäftigung anzubieten, da sie sich's einmal gefallen ließ zu bleiben. Doch Sie diesen ersten Tag und den folgenden führten wir sie nur umher. verlängnete sich nicht einen Augenblick: sie war die Vernunft, mit aller Anmuth begabt. Ihr Geist war sein und treffend, ihr Gebächtniß so wohl ausgeziert und ihr Gemüth so schön, daß sie gar oft unsere Bewunderung erregte und alle unsere Aufmerksamkeit festhielt. Dabei kannte sie die Gesetze eines guten Betragens und übte sie gegen einen jeden von uns, nicht weniger gegen einige Freunde, die uns besuchten, so vollkommen aus, daß wir nicht mehr wußten, wie wir jene Sonderbarkeiten mit einer solchen Erziehung vereinigen sollten.

Ich wagte wirklich nicht mehr, ihr Dienstvorschläge für mein Hans zu thun. Meine Schwester, der sie angenehm war, hielt es gleichfalls für Pflicht, das Zartgefühl der Unbekannten zu schonen. Zusammen besorgten sie die häuslichen Dinge, und hier ließ sich das gute Kind öfters die zur Handarbeit herunter, und wußte sich gleich darauf in alles zu schicken, was höhere Anordnung und Berechnung erheischte.

In kurzer Zeit stellte sie eine Ordnung her, die wir dis jetzt im Schlosse gar nicht vermist hatten. Sie war eine sehr verständige Paus-hälterin; und da sie damit angefangen hatte, bei uns mit und an Tasel zu sitzen, so zog sie sich nicht etwa aus falscher Bescheidenheit zurück, sondern speiste mit uns ohne Bedenken fort; aber sie rührte keine Karte, kein Instrument an, als dis sie die übernommenen Geschäfte zu Ende, gebracht hatte.

Nun muß ich freilich gestehen, daß mich das Schicksal dieses Mädchens innigst zu rühren anfing. Ich bedauerte die Eltern, die wahrscheinlich

eine solche Tochter sehr vermißten; ich seufzte, daß so sanfte Tugenden, so viele Eigenschaften verloren gehen sollten. Schon lebte sie mehrere Monate mit uns, und ich hoffte, das Bertrauen, das wir ihr einzuflößen suchten, würde zuletzt das Geheimniß auf ihre Lippen bringen. ein Unglück, wir konnten helfen; war es ein Fehler, so ließ sich hoffen, unsere Bermittlung, unser Zeugniß würden ihr Bergebung eines vorübergehenden Irrihums verschaffen können: aber alle unsere Freundschaftsver= sicherungen, unsere Bitten selbst waren unwirksam. Bemerkte sie die Absicht, einige Aufklärung von ihr zu gewinnen, so versteckte sie sich hinter allgemeine Sittenfprüche, um sich zu rechtfertigen, ohne uns zu belehren. Zum Beispiel, wenn wir von ihrem Unglücke sprachen: Das Unglisck, sagte sie, fällt über Gute und Böse. Es ist eine wirksame Arzenei, welche die guten Säfte zugleich mit den übeln angreift. Suchten wir die Urfache ihrer Flucht aus dem väterlichen Haufe zu entdecken: Bem das Reh flieht, sagte sie lächelnd, so ist es darum nicht schuldig. Fragten wir, ob sie Verfolgungen erlitten: Das ist das Schickfal mancher Rädden von guter Geburt, Verfolgungen zu erfahren und auszuhalten. Ber über eine Beleidigung weint, dem werden mehrere begegnen. wie hatte sie sich entschließen können, ihr Leben der Rohheit der Menge auszusetzen, ober es wenigstens manchmal ihrem Erbarmen zu verdanken? Darüber lachte sie wieder und sagte: Dem Armen, der den Reichen bei Tafel begrüßt, fehlt es nicht an Berstand. Einmal, als die Unterhaltung sich zum Scherze neigte, sprachen wir ihr von Liebhabern und fragten sie, ob sie den frostigen Helden ihrer Romanze nicht kenne? Ich weiß noch recht gut, dieses Wort schien sie zu durchbohren: sie öffnete gegen mich ein paar Augen, so ernst und streng, daß die meinigen einen solchen Blick nicht aushalten konnten. Und so oft man auch nachher von Liebe sprach, so konnte man erwarten, die Anmuth ihres Wesens und die Lebhaftigkeit ihres Geistes getrübt zu sehen: gleich stel sie in ein Nachbenken, das wir für Grübeln hielten, und das doch wohl nur Schmerz war. Doch blieb sie im ganzen munter, nur ohne große Lebhaftigkeit, ebel ohne sich ein Ansehen zu geben, gerade ohne Offenherzigkeit, zurückgezogen ohne Aengst= lichkeit, eher dulbsam als sanftmilithig, und mehr erkenntlich als herzlich gegen Liebkosungen und Höflichkeiten. Gewiß war es ein Frauenzimmer, gebildet einem großen Hause vorzustehen; und doch schien sie nicht älter als eimmdzwanzig Jahre.

!

So zeigte sich diese junge unerklärliche Person, die mich ganz eingenommen hatte, binnen zwei Jahren, die es ihr gesiel bei uns zu verweilen, bis sie mit einer Thorheit schloß, die viel seltsamer ist, als ihre Eigenschaften ehrwürdig und glänzend waren. Mein Sohn, jünger als ich, wird sich trösten können; was mich betrifft, so sürchte ich schwach genug zu sehn sie immer zu vermissen.

Num will ich die Thorheit eines verständigen Frauenzimmers erzählen, um zu zeigen, daß Thorheit oft nichts weiter seh, als Bernunft unter einem andern Aeußern. Es ist wahr, man wird einen seltsamen Widerspruch sinden zwischen dem edlen Charakter der Pilgerin und der komischen List, deren sie sich bediente; aber man kennt ja schon zwei ihrer Ungleichheiten, die Pilgerschaft selbst und das Lied.

Es ist wohl deutlich, daß Herr von Revanne in die Unbekannte verliedt war. Nun mochte er sich freilich auf sein sunfzigjähriges Sesicht nicht verlassen, ob er schon so frisch und wacker aussah als ein Dreißiger; vielleicht aber hoffte er durch seine reine kindliche Gesundheit zu gefallen, durch die Güte, Heiterkeit, Sanstmuth, Großmuth seines Charakters; vielleicht auch durch sein Vermögen, ob er gleich zart genug gesinnt war, um zu sühlen, daß man das nicht erkauft was keinen Preis hat.

Aber der Sohn von der andern Seite, liebenswürdig, zärtlich, fewig, ohne sich mehr als sein Bater zu bedenken, stürzte sich über Hals und Kopf in das Abenteuer. Erst suchte er vorsichtig die Unbekannte zu gewinnen, die ihm durch seines Baters und seiner Tante Lob und Freundschaft erst recht werth geworden. Er bemühte sich aufrichtig um ein liebenswürdiges Weib, die seiner Leidenschaft weit über den gegenwärtigen Zustand erhöht schien. Ihre Strenge mehr als ihr Verdienst und ihre Schönheit entslammte ihn; er wagte zu reden, zu unternehmen, zu versprechen.

Der Bater, ohne es selbst zu wollen, gab seiner Bewerbung immer ein etwas väterliches Ansehen. Er kannte sich, und als er seinen Rival erkannt hatte, hoffte er nicht über ihn zu siegen, wenn er nicht zu Mitteln greisen wollte, die einem Manne von Grundsätzen nicht geziemen. Dessen ungeachtet versolgte er seinen Weg, ob ihm gleich nicht unbekannt war, daß Güte, ja Bermögen selbst, nur Reizungen sind, denen sich ein Frauenzimmer mit Borbedacht hingiebt, die jedoch unwirksam bleiben, sobald Liebe sich mit den Reizen und in Begleitung der Jugend zeigt.

Auch machte Herr von Revanne noch andere Fehler, die er später bereute. Bei einer hochachtungsvollen Freundschaft sprach er von einer dauerhaften, geheimen, gesetzmäßigen Berbindung. Er beklagte sich auch wohl und sprach das Wort Undankbarkeit aus. Gewiß kannte er die nicht, die er liebte, als er eines Tages zu ihr sagte, daß viele Wohlthäter Uebles sür Gutes zwilderhielten. Ihm antwortete die Undekannte mit Geradheit, viele Wohlthäter möchten ihren Begünstigten sämmtliche Rechte gern abhandeln sür eine Linse.

Die schöne Fremde, in die Bewerbung zweier Gegner verwickelt, duch unbekannte Beweggründe geleitet, scheint keine andere Absicht gehabt zu haben, als sich und andern alberne Streiche zu ersparen, indem sie in diesen bedenklichen Umständen einen wunderlichen Ausweg ergriff. Der Sohn drängte mit der Kühnheit seines Alters und drohte, wie gebräuchlich, sein Leben der Unerbittlichen aufzuopfern. Der Bater, etwas weniger undenklistig, war doch eben so dringend; aufrichtig beide. Dieses liebens-windse Wessen hätte sich hier wohl eines verdienten Zustandes versichern können: denn beide Herren von Revanne betheuern, ihre Absicht seh gewesen sie zu heirathen.

Aber an dem Beispiele dieses Mädchens mögen die Frauen lernen, daß ein redliches Gemilth, hätte sich auch der Geist durch Eitelkeit oder wirklichen Wahnstun verirrt, die Herzenswunden nicht unterhält, die es micht heilen will. Die Pilgerin sühlte, daß sie auf einem äußersten Punkte siehe, wo es ihr wohl nicht leicht sehn würde sich lange zu vertheidigen: sie war in der Gewalt zweier Liebenden, welche jede Zudringlichkeit durch die Reinheit ihrer Absichten entschuldigen konnten, indem sie im Sinne batten ihre Verwegenheit durch ein seierliches Bündniß zu rechtsertigen. So war es, und so begriff sie es.

Sie konnte sich hinter Fräulein von Revanne verschanzen; sie unterließ es, ohne Zweisel aus Schonung, aus Achtung für ihre Wohlthäter. Sie kommt nicht aus der Fassung, sie erdenkt ein Mittel, jedermann seine Tugend zu erhalten, indem sie die ihrige bezweiseln läßt. Sie ist wahnsimig vor Treue, die ihr Liebhaber gewiß nicht verdient, wenn er nicht alle die Ausopferungen sühlt, und sollten sie ihm auch unbekannt bleiben.

Eines Tags, als Herr von Revanne die Freundschaft, die Dankbarkeit, die sie ihm bezeigte, etwas zu lebhaft erwiederte, nahm sie auf einmal ein naives Wesen an, das ihm aufsiel. Ihre Güte, mein Herr, ängstigt mich; und lassen Sie mich aufrichtig entbecken, warum? Ich fühle wohl, nur Ihnen bin ich meine ganze Dankbarkeit schuldig; aber freilich —

Grausames Mädchen! sagte Herr von Revanne, ich verstehe Sie: mein Sohn hat Ihr Herz gerührt.

Ach, mein Herr! dabei ist es nicht geblieben. Ich kann nur durch meine Verwirrung ausdrücken —

Wie, Mademoiselle? Sie wären —

Ich denke wohl ja, sagte sie, indem sie sich tief verneigte und eine Ehräne vorbrachte; denn niemals fehlt es Frauen an einer Thräne bei ihren Schalkheiten, niemals an einer Entschuldigung ihres Unrechts.

So verliebt Herr von Revanne war, so mußt' er doch diese neue Art von unschuldiger Aufrichtigkeit unter dem Mutterhäubchen bewundern, und er fand die Verneigung sehr am Platze.

Aber, Mademoiselle, das ist mir ganz unbegreiflich —

Mir auch, sagte sie, und ihre Thränen flossen reichlicher. Sie flossen so lange, bis Herr von Revanne am Schluß eines sehr verdrießlichen Nachdenkens, mit ruhiger Miene das Wort wieder aufnahm und sagte: Dieß klärt mich auf! Ich sehe, wie lächerlich meine Forderungen sind. Ich mache Ihnen keine Vorwürfe, und als einzige Strase für den Schmerz, den Sie mir verursachen, verspreche ich Ihnen von seinem Erbtheile so viel als nöthig ist, um zu erfahren, ob er Sie so sehr liebt als ich.

Ach, mein Herr! erbarmen Sie sich meiner Unschuld und sagen ihm nichts davon!

Verschwiegenheit fordern ist nicht das Mittel sie zu erlangen. Nach diesen Schritten erwartete nun die unbekannte Schöne, ihren Liebhaber voll Verdruß und höchst aufgebracht vor sich zu sehen. Bald erschien er mit einem Blicke, der niederschmetternde Worte verkündigte. Doch er stockte und konnte nichts weiter hervorbringen, als: Wie, Mademoiselle? ist es möglich—

Nun was denn, mein Herr? sagte sie mit einem Lächeln, das bei einer solchen Gelegenheit zum Verzweifeln bringen kann.

Wie? was denn? Gehen Sie, Mademoiselle, Sie sind mir ein schönes Wesen! Aber wenigstens sollte man rechtmäßige Kinder nicht entserben; es ist schon genug sie anzuklagen. Ja, Mademoiselle, ich durchstringe Ihr Complot mit meinem Bater: Sie geben mir beide einen Sohn, und es ist mein Bruder; das bin ich gewiß!

Mit eben derselben ruhigen und heitern Stirne antwortete ihm die schöne Unkluge: Bon nichts sind Sie gewiß; es ist weder Ihr Sohn noch Ihr Bruder. Die Knaben sind bösartig; ich habe keinen gewollt; es ist ein armes Mädchen, das ich weiter sühren will, weiter, ganz weit von den Menschen, den Bösen, den Thoren und den Ungetreuen.

Darauf ihrem Herzen Luft machend: Leben Sie wohl! fuhr sie fort: leben Sie wohl, lieber Revanne! Sie haben von Natur ein redliches Herz; erhalten Sie die Grundsätze der Aufrichtigkeit! diese sind nicht gefährlich bei einem gegrundeten Reichthum. Sehn Sie gut gegen Arme! Wer die Bitte bekümmerter Unschuld verachtet, wird einst selbst bitten und nicht erhört werden. Wer sich kein Bedenken macht, das Bedenken eines schutzlosen Mädchens zu verachten, wird das Opfer werden von Frauen ohne Wer nicht fühlt, was ein ehrbares Mädchen empfinden muß, wem man um sie wirbt, der verdient sie nicht zu erhalten. Wer gegen alle Bernunft, gegen die Absichten, gegen den Plan seiner Familie zu Smften seiner Leidenschaften, Entwürfe schmiedet, verdient die Früchte seiner Leidenschaft zu entbehren und der Achtung seiner Familie zu erman= geln. Ich glaube wohl, Sie haben mich aufrichtig geliebt; aber, mein lieber Revanne, die Katze weiß wohl, wem sie den Bart leckt; und werden Sie jemals der Geliebte eines würdigen Weibes, so erinnern Sie sich der Mühle des Ungetreuen. Lernen Sie an meinem Beispiel sich auf die Standhaftigkeit und Verschwiegenheit Ihrer Geliebten verlassen! Sie wissen, ob ich untreu bin; Ihr Vater weiß es auch. Ich gebachte durch die Welt m rennen und mich allen Gefahren auszusetzen: gewiß, diejenigen sind die größten, die mich in diesem Hause bedrohen. Aber weil Sie jung sind, sag' ich es Ihnen allein und im Vertrauen: Männer und Frauen sind nur mit Willen ungetreu; und das wollt' ich dem Freunde von der Mühle beweisen, der mich vielleicht wieder sieht, wenn sein Herz rein genug sehn wird zu vermissen, was er verloren hat.

Der junge Revanne hörte noch zu, da sie schon ausgesprochen hatte. Er stand wie vom Blitz getroffen: Thränen öffneten zuletzt seine Augen, und in dieser Rührung lief er zur Tante, zum Bater, ihnen zu sagen, Mademoiselle gehe weg, Mademoiselle seh ein Engel, oder vielmehr ein Dämon, herumirrend in der Welt, um alle Herzen zu peinigen. Aber die Pilgerin hatte so gut sich vorgesehen, daß man sie nicht wieder sand; und als Bater und Sohn sich erklärt hatten, zweiselte man nicht mehr an

ihrer Unschuld, ihren Talenten, ihrem Wahnstim. So viel Mühe sich auch Herr von Revanne; seit der Zeit gegeben, war es ihm doch nicht gelungen, sich die mindeste Austlärung über diese schöne Person zu verschaffen, die so slüchtig wie die Engel und so liebenswürdig erschienen war.

## Sechstes Capitel.

Nach einer langen und gründlichen Ruhe, deren die Wanderer wohl bedürfen mochten, sprang Felix lebhaft aus dem Bette und eilte sich anzuziehen; der Vater glaubte zu bemerken, mit mehr Sorgfalt als disher. Nichts saß ihm knapp noch nett genug; auch hätte er alles neuer und frischer gewünscht. Er sprang nach dem Garten und haschte unterwegs nur etwas von der Vorkost, die der Diener silr die Gäste brachte, weil erst nach einer Stunde die Frauenzimmer im Garten erscheinen würden.

Der Diener war gewohnt, die Fremden zu unterhalten, und manches im Hause vorzuzeigen: so auch führte er unsern Fremd in eine Galerie, worin bloß Porträte aufgehangen und aufgestellt waren, alles Personen, die im achtzehnten Jahrhundert gewirkt hatten, eine große und herrliche Gessellschaft, Gemälde so wie Büsten, wo möglich, von vortrefflichen Meistern. Sie sinden, sagte der Eustode, in dem ganzen Schlosse kein Bild, das, auch nur von ferne, auf Religion, Ueberlieferung, Mythologie, Legende oder Fabel hindeutete; unser Herr will, daß die Einbildungskraft nur gefördert werde, um sich das Wahre zu vergegenwärtigen. Wir sabeln so genug, pslegt er zu sagen, als daß wir diese gefährliche Eigenschaft unseres Geistes durch äußere reizende Mittel noch steigern sollten.

Die Frage Wilhelms, wann man ihm aufwarten könne, ward durch die Nachricht beantwortet, der Herr seh nach seiner Gewohnheit ganz früh weggeritten. Er pflege zu sagen: Aufmerksamkeit ist das Leben! Sie werden diese und andere Sprüche, in denen er sich bespiegelt, in den Feldern über den Thüren eingeschrieben sehen, wie wir z. B. gleich antreffen: Vom Nütlichen durchs Wahre zum Schönen!

Die Frauenzimmer hatten schon unter den Linden das Frlihstlick bereitet. Felix eulenspiegelte um sie her und trachtete, in allerlei Thorsheiten und Verwegenheiten sich hervorzuthun, eine Abmahnung, einen Versweis von Hersilien zu erhaschen. Num suchten die Schwestern, durch

Aufrichtigkeit und Mittheilung das Vertrauen des schweigsamen Gastes, der ihnen gesiel, zu gewinnen; sie erzählten von einem werthen Better, der, drei Jahre abwesend, zunächst erwartet werde, von einer würdigen Tante, die, unsern in ihrem Schlosse wohnend, als ein Schutzeist der Familie zu betrachten seh. In krankem Versall des Körpers, in blühender Gesundheit des Geistes ward sie geschildert, als wenn die Stimme einer unsichtbar gewordenen Ursibylle rein göttliche Worte siber die menschlichen Dinge ganz einfach ausspräche.

Der neue Gast lenkte nun Gespräch und Frage auf die Gegenwart. Er wünschte, den edlen Oheim in rein entschiedener Thätigkeit gerne näher zu kennen; er gedachte des angedeuteten Wegs vom Nützlichen durchs Bahre zum Schönen und suchte die Worte auf seine Weise auszulegen, das ihm denn ganz gut gelang und Juliettens Beisall zu erwerben das Glüd hatte.

Hersilie, die bisher lächelnd schweigsam geblieben, versetzte dagegen: Wir Franen sind in einem besondern Zustande. Die Maximen der Männer wir immersort wiederholen, ja wir milssen sie in goldenen Buchsaben über unsern Häuptern sehen, und doch wlisten wir Mädchen im stillen das Umgekehrte zu sagen, das auch gölte, wie es gerade hier der Fall ist. Die Schöne sindet Berehrer, auch Freier, und endlich wohl gar einen Mann; dann gelangt sie zum Wahren, das nicht immer höchst erfreulich sehn mag, und wenn sie klug ist, widmet sie sich dem Nitzlichen, forgt sür Haus und Kinder und verharrt dabei. So hab' ich's wenigstens oft gesunden. Wir Mädchen haben Zeit zu beobachten und da sinden wir meist was wir nicht suchten.

Ein Bote vom Oheim traf ein, mit der Nachricht, daß sämmtliche Gesellschaft auf ein nahes Jagdhaus zu Tische geladen seh; man könne hin reiten und sahren. Herstlie erwählte zu reiten. Felix bat inständig, man möge ihm auch ein Pferd geben. Man kam überein, Juliette sollte mit Wilhelmen sahren, und Felix als Page seinen ersten Ausritt der Dame seines jungen Herzens zu verdanken haben.

Indessen fuhr Juliette mit dem neuen Freunde durch eine Reihe von Anlagen, welche sämmtlich auf Nutzen und Genuß hindeuteten, ja die mzähligen Fruchtbäume machten zweifelhaft, ob das Obst alles verzehrt werden könne.

Sie sind durch ein so wunderliches Vorzimmer in unsere Gesellschaft

getreten und fanden manches wirklich Seltsame und Sonderbare, so daß ich vermuthen darf, Sie wünschen einen Zusammenhang von allem diesem zu wissen. Alles beruht auf Geist und Sinn meines trefflichen Oheims. Die kräftigen Mannsjahre dieses Edlen sielen in die Zeit der Beccaria und Filangieri; die Maximen einer allgemeinen Menschlichkeit wirkten das mals nach allen Seiten. Dieß Allgemeine jedoch bildete sich der strebende Geist, der strenge Charakter nach Gesimmungen aus, die sich ganz aufs Praktische bezogen. Er verhehlte uns nicht, wie er jenen liberalen Wahlspruch: "Den meisten das Beste!" nach seiner Art verwandelt und "vielen das Erwünschte" zugedacht. Die meisten lassen sich nicht finden noch kennen, was das Beste sen, noch weniger ausmitteln. Biele jedoch sind immer um uns her; was sie wünschen, erfahren wir, was sie wünschen sollten, überlegen wir: und so läßt sich denn immer Bedeutendes thun und schaffen. In diesem Sinne, fuhr sie fort, ist alles, was Sie hier sehen, gepflanzt, gebaut, eingerichtet, und zwar um eines ganz nahen, leicht faßlichen Zweckes willen; alles bieß geschah bem großen nahen Gebirg zu Liebe.

Der treffliche Mam, Kraft und Vermögen habend, sagte zu sich selbst: "Keinem Kinde dadroben soll es an einer Kirsche, an einem Apfel sehlen, wonach sie mit Recht so lüstern sind; der Hausfrau soll es nicht an Kohl noch an Küben, oder sonst einem Gemüse im Topf ermangeln, damit dem unseligen Kartoffelgenuß nur einigermaßen das Gleichgewicht gehalten werde. In diesem Sinne, auf diese Weise sucht er zu leisten, wozu ihm sein Besitzthum Gelegenheit giebt, und so haben sich seit manchen Jahren Träger und Trägerinnen gebildet, welche das Obst in die tieksten Schluchten des Feldgebirges verkäuflich hintragen.

Ich habe selbst davon genossen wie ein Kind, versetzte Wilhelm; da, wo ich dergleichen nicht anzutreffen hoffte, zwischen Tannen und Felsen, überraschte mich weniger ein reiner Frommsinn, als ein erquicklich frisches Obst. Die Gaben des Geistes sind überall zu Hause, die Geschenke der Natur über den Erdboden sparsam ausgetheilt.

Ferner hat unser Würdiger von entsernten Orten manches den Gebirgen näher gebracht: in diesen Gebäuden am Fuße hin sinden sie Salzaufgespeichert und Gewürze vorräthig. Für Tabak und Branntwein läßt er andere sorgen; dieß sehen keine Bedürfnisse, sagt er, sondern Gelüste, und da würden sich schon Unterhändler genug sinden.

Angelangt am bestimmten Orte, einem geräumigen Försterhause int

Walde, sand sich die Gesellschaft zusammen und bereits eine kleine Tasel gedeckt. Setzen wir uns! saste Hersilie. Hier steht zwar der Stuhl des Oheims, aber gewiß wird er nicht kommen, wie gewöhnlich. Es ist mir gewissermaßen lieb, daß unser neuer Gast, wie ich höre, nicht lange bei ms verweilen wird: denn es müßte ihm verdrießlich sehn, unser Personal kennen zu lernen: es ist das ewig in Romanen und Schauspielen wiedersholte, ein wunderlicher Oheim, eine sanste und eine muntere Nichte, eine kluge Tante, Hausgenossen nach bekannter Art; und käme num gar der Better wieder, so lernte er einen phantastischen Reisenden kennen, der vielleicht einen noch sonderbarern Gesellen mitbrächte, und so wäre das leidige Stück ersunden und in Wirklichkeit gesetzt.

Die Eigenheiten des Oheims haben wir zu ehren, versetzte Juliette; sie sind niemand zur Last, gereichen vielmehr jedermann zur Bequemlichkeit. Sine bestimmte Taselstunde ist ihm num einmal verdrießlich; selten daß er sie einhält, wie er denn versichert, eine der schönsten Ersindungen neuerer Zeit sie das Speisen nach der Karte.

Unter manchen andern Gesprächen kamen sie auch auf die Neigung des werthen Mannes, überall Inschriften zu belieben. Meine Schwester, sogte Hersilie, weiß sie sämmtlich auszulegen; mit dem Custode versteht sie's um die Wette: ich aber sinde, daß man sie alle umkehren kann, und daß sie alsdam eben so wahr sind, und vielleicht noch mehr.

Ich läugne nicht, versetzte Wilhelm, es sind Sprliche darunter, die sich sich selbst zu vernichten scheinen; so sah ich z. B. sehr auffallend angeschrieben: Besitz und Gemeingut! Heben sich diese beiden Begriffe nicht auf?

Herfilie siel ein: Dergleichen Inschriften, scheint es, hat der Oheim von den Orientalen genommen, die an allen Wänden die Sprliche des Korans mehr verehren als verstehen.

Juliette, ohne sich irren zu lassen, erwiederte auf obige Frage: Umschreiben Sie die wenigen Worte, so wird der Sinn alsobald hervorleuchten.

Nach einigen Zwischenreben suhr Julie fort weiter aufzuklären, wie es gemeint seh: jeder suche den Besitz, der ihm von der Natur, von dem Schicksal gegönnt war, zu würdigen, zu erhalten, zu steigern, er greife mit allen seinen Fertigkeiten so weit umher als er zu reichen fähig ist; immer aber denke er dabei, wie er andere daran will Theil nehmen lassen:

denn nur in so fern werden die Bermögenden geschätzt, als andere durch sie genießen.

Indem man sich num nach Beispielen umsah, sand sich der Freund erst in seinem Fache; man wetteiserte, man überbot sich, um jene lakonischen Worte recht wahr zu sinden. Warum, hieß es, verehrt man den Fürsten, als weil er einen jeden in Thätigkeit setzen, fördern, begünstigen und seiner absoluten Gewalt gleichsam theilhaft machen kann? Warum schaut alles nach dem Reichen, als weil er, der Bedürstigste, überall Theilnehmer an seinem Ueberslusse wünscht? Warum beneiden alle Menschen den Dichter? Weil seine Natur die Mittheilung nöthig macht, ja die Mittheilung selbst ist. Der Musiker ist glücklicher als der Maler; er spendet willsommene Gaben aus, persönlich unmittelbar, anstatt daß der letzte nur giebt, wenn die Gabe sich von ihm absonderte.

Nun hieß es ferner im allgemeinen: Jede Art von Besitz soll der Mensch sesthalten, er soll sich zum Mittelpunkt machen, von dem das Gemeingut ausgehen kamn; er muß Egoist sehn, um nicht Egoist zu werden, zusammen halten, damit er spenden könne. Was soll es heißen, Besitz und Gut an die Armen zu geben? Löblicher ist, sich für sie als Berwalter betragen. Dieß ist der Sim der Worte: Besitz und Gemeingut! das Capital soll niemand angreisen; die Interessen werden ohnehm im Wettlause schon jedermann angehören.

Man hatte, wie sich im Gefolg des Gesprächs ergab, dem Oheim vorgeworfen, daß ihm seine Güter nicht eintrügen was sie sollten. Er versetzte dagegen: Das Mindere der Einnahme betrachte ich als Ansgabe, die mir Vergnügen macht, indem ich andern dadurch das Leben erleichtere; ich habe nicht einmal die Mühe, daß diese Spende durch mich durchgeht, und so setzt sich alles wieder ins Gleiche.

Dergestalt unterhielten sich die Frauenzimmer mit dem neuen Freunde gar vielseitig, und bei immer wachsendem gegenseitigem Vertrauen sprachen sie über einen zunächst erwarteten Vetter.

Wir halten sein wunderliches Betragen für abgeredet mit dem Oheim. Er läßt seit einigen Jahren nichts von sich hören, sendet anmuthige, seinen Aufenthalt verblümt andeutende Geschenke, schreibt nun auf einmal ganz aus der Nähe, will aber nicht eher zu uns kommen, dis wir ihm von unsern Zuständen Nachricht geben. Dieß Betragen ist nicht natürlich; was auch dahinter stecke, wir müssen es vor seiner Rücksehr erfahren.

Hente Abend geben wir Ihnen ein Heft Briefe, woraus das weitere zu ersehen ist.

Herfilie setzte hinzu: Gestern machte ich Sie mit einer thörichten Landläuferin bekannt; heute sollen Sie von einem verrlickten Reisenden vernehmen.

Gesteh' es nur, fügte Juliette hinzu, diese Mittheilung ist nicht ohne Absicht.

Hersilie fragte so eben etwas ungebuldig, wo der Nachtisch bleibe, als die Weldung geschah, der Oheim erwarte die Gesellschaft, mit ihm die Nachkost in der großen Laube zu genießen. Auf dem Heimwege bemerkte man eine Feldküche, die sehr emsig ihre blank gereinigten Casserollen, Schüsseln und Teller klappernd einzupacken beschäftigt war. In einer geräumigen Laube sand man den alten Herrn an einem runden, großen, srischgedeckten Tisch, auf welchem so eben die schönsten Frlichte, willtommenes Backwerk und die besten Süßigkeiten, indem sich jene niedersetzten, reichlich aufgetragen wurden. Auf die Frage des Oheims, was disher begegnet? womit man sich unterhalten? siel Hersilie vorschnell ein: Unser guter Gast hätte wohl über Ihre lakonischen Inschriften verwirrt werden können, wäre ihm Inliette nicht durch einen fortlausenden Commentar zu Hilse gekommen.

Du hast es immer mit Julietten zu thun, versetzte der Oheim: sie ist ein wackeres Mädchen, das noch etwas lernen und begreifen mag.

Ich möchte vieles gern vergessen was ich weiß; und was ich begriffen habe, ist auch nicht viel werth, versetzte Hersilie in Heiterkeit.

Hierauf nahm Wilhelm das Wort und sagte bedächtig: Kurzgesaßte Sprüche jeder Art weiß ich zu ehren, besonders wenn sie mich anregen, das Entgegengesetzte zu überschauen und in Uebereinstimmung zu bringen. Sanz richtig! erwiederte der Oheim: hat doch der vernünftige Mann in seinem ganzen Leben noch keine andere Beschäftigung gehabt.

Indessen besetzte sich die Tafelrunde nach und nach, so daß Spätere kamn Platz fanden. Die beiden Amtleute waren gekommen, Jäger, Pserdebändiger, Gärtner, Förster und andere, denen man nicht gleich ihren Beruf ansehen konnte. Jeder hatte etwas von dem letzten Augenblick zu erzählen und mitzutheilen, das sich der alte Herr gefallen ließ, auch wohl durch theilnehmende Fragen hervorrief, zuletzt aber aufstand, und die Gessellschaft, die sich nicht rühren sollte, begrüßend, mit den beiden Amtleuten sich entfernte. Das Obst hatten sich alle, das Zuckerwerk die jungen Leute, wenn sie auch ein wenig wild aussahen, gar wohl schmecken lassen. Einer nach dem andern stand auf, begrüßte die Bleibenden und ging davon.

Die Frauenzimmer, welche bemerkten, daß der Gast auf das was vorging, mit einiger Verwunderung Acht gab, erklärten sich folgendermaßen: Sie sehen hier abermals die Wirkung der Eigenheiten unseres trefflichen Oheims; er behauptet, keine Erfindung des Jahrhunderts verdiene mehr Bewunderung, als daß man in Gasthäusern an besonderen kleinen Tischen nach der Karte speisen könne: fobald er dieß gewahr worden, habe er für sich und andere dieß auch in seiner Familie einzuführen Wenn er vom besten Humor ist, mag er gern die Schrecknisse eines Familientisches lebhaft schilbern, wo jedes Glied, mit fremden Gebanken beschäftigt, sich niedersetzt, ungern hört, in Zerstreuung spricht, muffig schweigt, und wenn gar das Unglück kleine Kinder heranführt, mit augenblicklicher Pädagogik die unzeitigste Mißstimmung hervorbringt. So manches Uebel, sagte er, muß man tragen; von diesem habe ich mich zu befreien gewußt. Selten erscheint er an unserm Tische, und besetzt ben Stuhl mir augenblicklich, der für ihn leer steht. Seine Feldkliche führt er mit sich umher, speist gewöhnlich allein; andere mögen filtr sich sorgen. Wenn er aber einmal Frühstück, Nachtisch ober sonst Erfrischung anbietet, dann versammeln sich alle zerstreuten Angehörigen, genießen das Bescherte, wie Sie gesehen haben. Das macht ihm Vergnügen; aber niemand darf kommen, der nicht Appetit mitbringt, jeder muß aufstehen, der sich gelabt hat, und nur so ist er gewiß, immer von Genießenden umgeben zu sehn. Will man die Menschen ergötzen, hörte ich ihn sagen, so muß man ihnen das zu verleihen suchen, was sie selten ober nie zu erlangen im Falle sind.

Auf dem Rückwege brachte ein unerwarteter Schlag die Gesellschaft in einige Semüthsbewegung. Hersilie sagte zu dem neben ihr reitenden Felix: Sieh dort, was mögen das für Blumen sehn? sie decken die ganze Sommerseite des Hügels; ich hab' sie noch nie gesehen.

Sogleich regte Felix sein Pferd an, sprengte auf die Stelle los und war im Zurückkommen mit einem ganzen Büschel blühender Kronen, die er von weitem schüttelte, als er auf einmal mit dem Pferde verschwand. Er war in einen Graben gestürzt. Sogleich lösten sich zwei Reiter von der Gesellschaft ab, nach dem Punkte hinsprengend.

Wilhelm wollte aus dem Wagen; Juliette verbat es: Hilfe ist schon

bei ihm und unser Gesetz ist in solchen Fällen, daß nur der Helsende sich von der Stelle regen darf.

Herfilie hielt ihr Pferd an. Ja wohl! sagte sie: Leibärzte braucht man mur selten, Wundärzte jeden Augenblick.

Schon sprengte Felix mit verbundenem Kopfe wieder heran, die blühende Beute sesthaltend und hoch emporzeigend. Mit Selbstgefälligkeit reichte er den Strauß seiner Herrin zu, dagegen gab ihm Persilie ein buntes leichtes Halstuch.

Die weiße Binde kleidet dich nicht, sagte sie: diese wird schon lustiger aussehen.

Und so kamen sie, zwar beruhigt, aber theilnehmender gestimmt nach Hause.

Es war spät geworden, man trennte sich in freundlicher Hoffmung morgenden Wiedersehens: der hier folgende Brieswechsel aber erhielt unsern Fremd noch einige Stunden nachdenklich und wach.

#### Lenarbo an bie Tante.

Enblich erhalten Sie nach brei Jahren den ersten Brief von mir, liebe Tante, unserer Abrede gemäß, die freilich wunderlich genug war. Ich wollte die Welt sehen und mich ihr hingeben, und wollte für diese Beit meine Heimath vergessen, von der ich kam, zu der ich wieder zurlickmichren hoffte. Den ganzen Eindruck wollte ich behalten und das einzelne sollte mich in die Ferne nicht irre machen. Indessen sind die nöthigen lebenszeichen von Zeit zu Zeit hin und her gegangen. Ich habe Geld erhalten, und kleine Gaben für meine Nächsten sind Ihnen indeffen zur Anstheilung überliefert worden. An den überschickten Waaren konnten Sie sehen, wo und wie ich mich befand. An den Weinen hat der Onkel meinen jedesmaligen Aufenthalt gewiß herausgekostet. Dann die Spitzen, bie Duoblibets, die Stahlwaaren haben meinen Weg, durch Brabant über Paris nach London, für die Frauenzimmer bezeichnet: und so werd' ich auf Ihren Schreib=, Näh= und Theetischen, an Ihren Negligés und Fest= kleidern gar manches Merkzeichen finden, woran ich meine Reiseerzählung müpfen kann. Sie haben mich begleitet, ohne von mir zu hören, und sind vielleicht nicht einmal neugierig, etwas weiter zu erfahren. Mir hingegen ist höchst nöthig, durch Ihre Glite zu vernehmen, wie es in dem

Kreise steht, in den ich wieder einzutreten im Begriff bin. Ich möchte wirklich aus der Fremde wie ein Fremder hineinkommen, der, um angenehm zu sehn, sich erst erkundigt, was man in dem Hause will und mag und sich nicht einbildet, daß man ihn wegen seiner schönen Augen ober Haare gerabe nach seiner eigenen Weise empfangen musse. Schreiben Sie mir daher vom guten Onkel, von den lieben Nichten, von sich selbst, von unsern Verwandten, näheren und ferneren, auch von alten und neuen Genug, lassen Sie Ihre gelibte Feder, die Sie für Ihren Bedienten. Neffen so lange nicht eingetaucht, auch einmal zu seinen Gunsten auf dem Papiere hinwalten! Ihr unterrichtendes Schreiben soll zugleich mein Creditiv sehn, mit dem ich mich einstelle, sobald ich es erhalten habe. Es hängt also von Ihnen ab, mich in Ihren Armen zu sehen. Man verändert sich viel weniger, als man glaubt, und die Zustände bleiben sich auch meistens sehr ähnlich. Nicht was sich verändert hat, sondern was geblieben ist, was allmählig zu= und abnahm, will ich auf einmal wieder erkennen und mich selbst in einem bekannten Spiegel wieder erblicen. Grliffen Sie-herzlich alle die Unfrigen und glauben Sie, daß in der wunderlichen Art meines Außenbleibens und Zurückkommens so viel Wärme enthalten sen, als manchmal nicht in stätiger Theilnahme und lebhafter Mittheilung. Tausend Grüße jedem und allen!

### Nachschrift.

Bersäumen Sie nicht, beste Tante, mir auch von unsern Geschäste männern ein Wort zu sagen, wie es mit unsern Gerichtshaltern und Pachtern steht. Was ist mit Valerinen geworden, der Tochter des Pachters, den unser Onkel kurz vor meiner Abreise, zwar mit Recht, aber doch, dimkt mich, mit ziemlicher Härte austrieb? Sie sehen, ich erinnere mich noch manches Umstandes; ich weiß wohl noch alles. Ueber das Vergangene sollen Sie mich examiniren, wenn Sie mir das Gegenwärtige mitgetheilt haben.

#### Die Tante an Julietten.

Endlich, liebe Kinder, ein Brief von dem dreijährigen Schweiger. Was doch die wunderlichen Menschen wunderlich sind! Er glaubt, seine Waaren und Zeichen sehen so gut als ein einziges gutes Wort, das der Fremd dem Freunde sagen oder schreiben kann. Er bildet sich wirklich ein, im Vorschuß zu stehen, und will num von unserer Seite das zuerst geleistet haben, was er uns von der seinigen so hart und unsreundlich versagte. Was sollen wir thun? Ich für meinen Theil würde gleich in einem langen Brief seinen Wilnschen entgegenkommen, wenn sich mein Kopsweh nicht anmeldete, das mich gegenwärtiges Blatt kaum zu Ende schreiben läßt. Wir verlangen ihn alle zu sehen. Uebernehmt, meine Lieben, doch das Geschäft! Vin ich hergestellt, eh' ihr geendet habt, so will ich das Meinige beitragen. Wählt euch die Personen und die Verschussel, wie ihr sie am liebsten beschreibt! Theilt euch darein! Ihr werdet alles besser machen als ich selbst. Der Bote brüngt mir doch von ench ein Wort zurück?

### Juliette an bie Tante.

Bir haben gleich gelesen, überlegt und sagen mit bem Boten unsere Meinung, jede besonders, wenn wir erst zusammen versichert haben, daß wir nicht so gutmüthig sind wie unsere liebe Tante gegen den immer verzogenen Neffen. Nachdem er seine Karten drei Jahre vor ums verborgen gehalten hat und noch verborgen hält, follen wir die unsrigen auflegen, und ein offenes Spiel gegen ein verbecktes spielen. keineswegs billig und doch mag es hingehen; denn der Feinste betrügt sich oft, gerade weil er zu viel sichert. Nur über die Art und Weise sind wir nicht einig, was und wie man's ihm senden soll. Zu schreiben, wie man über die Seinigen denkt, das ist für uns wenigstens eine wunderliche Aufgabe. Gewöhnlich benkt man über sie nur in diesem und jenem Falle, wenn sie einem besonderes Bergnligen oder Berdruß machen: übrigens läßt jeder den andern gewähren. Sie könnten es allein, liebe Tante: benn Sie haben die Einsicht und die Billigkeit zugleich. Hersilie, die, wie Sie wissen, leicht zu entzünden ist, hat mir in der Geschwindigkeit die ganze Familie aus dem Stegreife ins Lustige recensirt; ich wollte, daß es auf dem Papier stünde, um Ihnen selbst bei Ihren Uebeln ein Lächeln abzugewinnen; aber nicht, daß man es ihm schickte. Mein Vorschlag ift jedoch, ihm unsere Correspondenz dieser drek Jahre mitzutheilen; da mag er sich durchlesen, wenn er Muth hat, oder mag kommen, um zu sehen,

was er nicht lesen mag. Ihre Briefe an mich, liebe Tante, sind in der besten Ordnung und stehen gleich zu Besehl. Dieser Meinung tritt Hersilie nicht bei; sie entschuldigt sich mit der Unordnung ihrer Papiere u. s. w., wie sie Ihnen selbst sagen wird.

### Berfilie an bie Tante.

Ich will und muß sehr kurz sehn, liebe Tante; denn der Bote zeigt sich unartig ungebuldig. Ich sinde es eine übermäßige Gutmüthigkeit und gar nicht am Platz, Lenardo unsere Briefe mitzutheilen. Was braucht er zu wissen, was wir Gutes von ihm gesagt haben? was braucht er zu wissen, was wir Böses von ihm sagten? um aus dem letzten noch mehr als dem ersten herauszufinden, daß wir ihm gut sind! Halten Sie ihn . kurz, ich bitte Sie! Es ist so was Abgemessenes und Anmaßliches in dieser Forderung, in diesem Betragen, wie es die Herren meistens haben, wenn sie aus fremden Ländern kommen: sie halten die daheim Gebliebenen immer nicht für voll. Entschuldigen Sie sich mit Ihrem Kopfweh! Er wird schon kommen; denn wenn er nicht käme, so warten wir noch ein wenig. Vielleicht fällt es ihm alsbann ein, auf eine sonderbare geheime Weise sich bei uns zu introduciren, uns unerkannt kennen zu lernen, und was nicht alles in den Plan eines so klugen Mannes eingreifen könnte. Das müßte doch hübsch und wunderbar sehn! das dürfte allerlei Berhältnisse hervorbringen, die bei einem so diplomatischen Eintritt in seine Familie, wie er ihn jetzt vorhat, sich unmöglich entwickeln können.

Der Bote! der Bote! Ziehen Sie Ihre alten Leute besser, ober schicken Sie junge! Diesem ist weder mit Schmeichelei, noch mit Wein beizukommen. Leben Sie tausendmal wohl!

# Nachschrift um Nachschrift.

Sagen Sie mir, was will der Better in seiner Nachschrift mit Balerinen? Diese Frage ist mir doppelt aufgefallen. Es ist die einzige Person, die er mit Namen nennt: wir andern sind ihm Nichten, Tanten, Geschäftsträger, keine Personen, sondern Rubriken. Balerine, die Tochter unseres Gerichtshalters! Freilich ein blondes schönes Kind, das dem Herrn Better vor seiner Abreise mag in die Augen geleuchtet haben. Sie ist

verheirathet, gut und glücklich; das branch' ich Ihnen nicht zu sagen. Aber er weiß es so wenig, als er sonst etwas von uns weiß. Sie ja nicht, ihm in einer Nachschrift zu melben, Balerine seh täglich schöner geworden und habe- auch deßhalb eine sehr gute Partie gethan: sie set die Frau eines reichen Gutsbesitzers; verheirathet set die schöne Machen Sie es ihm recht beutlich! Nun aber, liebe Tante, Blondine. ist das noch nicht alles. Wie er sich der blonden Schönheit so genau erimern und sie mit der Tochter des liederlichen Pachters, einer wilden hummel von Brimette, verwechseln kann, die Nachodine hieß, und die, wer weiß wohin gerathen ist, das bleibt mir völlig unbegreiflich und intriguirt mich ganz besonders: benn es scheint doch, der Herr Better, der sein gutes Gedächtniß rühmt, verwechselt Namen und Personen auf eine sonderhare Weise. Bielleicht fühlt er diesen Mangel, und will das Erloschene durch Ihre Schilderung wieder auffrischen. Halten Sie ihn tm, ich bitte Sie! aber suchen Sie zu erfahren, wie es mit den Balerinen mid Nachodinen steht, und was für Inen, Trinen vielleicht noch alle sich in seiner Einbildungstraft erhalten haben, indessen die Etten und Ilien daraus verschwunden sind. Der Bote! der verwünschte Bote!

## Die Tante ben Richten.

(Dictirt.)

Was soll man sich viel verstellen gegen die, mit denen man sein Leben zuzubringen hat! Lenardo mit allen seinen Eigenheiten verdient Zustrauen. Ich schicke ihm eure beiden Briefe; daraus lernt er euch kennen, und ich hoffe, wir andern werden unbewußt eine Gelegenheit ergreisen, uns auch nächstens eben so vor ihm darzustellen. Lebet wohl! ich leide sehr.

### Bersilie an bie Tante.

Was soll man sich viel verstellen gegen die, mit denen man sein Leben zubringt! Lenardo ist ein verzogener Neffe. Es ist abscheulich, daß Sie ihm unsere Briefe schicken. Er wird uns daraus nicht kennen sernen, und ich wünsche mir nur Gelegenheit, mich nächstens von einer andern Seite darzustellen. Sie machen andere viel seiden, indem Sie seiden

sechzehnten Jahrhunderts in vollständiger Gegenwart, wie sie sür sich leibten und lebten, ohne sich etwa im Spiegel oder im Zuschauer zu beschauen, sich selbst gelassen und genligend und durch ihr Dasehn wirkend, nicht durch irgend ein Wollen oder Vornehmen.

Der Hausherr, zufrieden, daß der Gast eine so reich herangebrachte Vergangenheit vollkommen zu schätzen wußte, ließ ihn Handschriften sehen von manchen Personen, über die sie vorher in der Galerie gesprochen hatten; sogar zuletzt Reliquien, von denen man gewiß war, daß der frühere Besitzer sich ihrer bedient, sie berührt hatte.

Dieß ist meine Art von Poesie, sagte der Hausherr lächelnd: meine Einbildungskraft muß sich an etwas sesthalten; ich mag kaum glanden, daß etwas gewesen seh, was nicht noch da ist. Ueber solche Heiligkhümer vergangener Zeit such' ich mir die strengsten Zeugnisse zu verschaffen; sonst werden sie nicht ausgenommen. Am schärfsten werden schriftliche Ueberlieserungen geprüft: denn ich glande wohl, daß der Mönch die Shronik geschrieben hat; wovon er aber zeugt, daran gland' ich selten.

Zuletzt legte er Wilhelmen ein weißes Blatt vor mit Ersuchen um einige Zeilen, doch ohne Unterschrift; worauf der Gast durch eine Tapetensthüre sich in den Saal entlassen und an der Seite des Custode fand.

Es freut mich, sagte dieser, daß Sie unserm Herrn werth sind; schon daß Sie zu dieser Thüre herauskommen, ist ein Beweis davon. Wissen Sie aber, wosür er Sie hält? Er glaubt einen praktischen Pädagogen an Ihnen zu sehen; den Knaben vermuthet er von vornehmem Hause, Ihrer Führung anvertraut, um mit rechtem Sinn sogleich in die Welt und ihre mannichsaltigen Zustände nach Grundsätzen frühzeitig eingeweiht zu werden.

Er thut mir zu viel Ehre an, sagte der Freund; doch will ich das Wort nicht vergebens gehört haben.

Beim Frühstisch, wo er seinen Felix schon um die Frauenzimmer beschäftigt fand, eröffneten sie ihm den Wunsch, er möge, da er nun einmal nicht zu halten sep, sich zu der edlen Tante Makarie begeben und vielleicht von da zum Better, um das wunderliche Zaudern aufzuklären: er werde dadurch sogleich zum Gliede ihrer Familie, erzeige ihnen allen einen entschiedenen Dienst und trete mit Lenardo ohne große Borbereitung in ein zutrausiches Berhältniß.

Er jedoch versetzte dagegen: Wohin Sie mich senden, begeb' ich mich gern: ich ging aus zu schanen und zu denken; bei Ihnen hab' ich mehr

erfahren und gelernt als ich hoffen durfte, und din überzeugt, auf dem nächsten eingeleiteten Wege werd' ich mehr, als ich erwarten kann, gewahr werden und lernen.

Und du, artiger Tangenichts! was wirst denn du lernen? fragte Hersilie, worauf der Knabe sehr keck erwiederte: Ich lerne schreiben, damit ich dir einen Brief schicken kann, und reiten wie keiner, damit ich immer gleich wieder bei dir bin.

Hieraus sagte Hersilie bedenklich: Mit meinen zeitbürtigen Verehrern hat es mir niemals recht glücken wollen; es scheint, daß die folgende Generation mich nächstens entschädigen will.

Nun aber empfinden wir mit unserm Freunde, wie schmerzlich die Stude des Abschieds herannaht, und mögen uns gern von den Eigenheiten seines trefslichen Wirthes, von den Seltsamkeiten des außerordentlichen Rames einen deutlichen Begriff machen. Um ihn aber nicht falsch zu beurheilen, müssen wir auf das Herkommen, auf das Herankommen dieser schon zu hohen Jahren gelangten würdigen Person umsere Ausmerksamkeit richten. Was wir ausfragen kommten, ist folgendes.

Sein Großvater lebte als thätiges Glied einer Gesandtschaft in Engsland, gerade in den letzten Jahren des-William Penn. Das hohe Wohlwellen, die reinen Absichten, die unverrückte Thätigkeit eines so vorzüglichen Mannes, der Conflict, in den er deßhalb mit der Welt gerieth, die Gesahren und Bedrängnisse, unter denen der Gole zu erliegen schien, aregten in dem empfänglichen Geist des jungen Mannes ein entschiedenes Interesse: er verbrüderte sich mit der Angelegenheit und zog endlich selbst und Amerika. Der Bater unseres Herrn ist in Philadelphia geboten und beide rühmten sich beigetragen zu haben, daß eine allgemeine freiere Relissionsstädung in den Colonien Statt fand.

Hier entwickelte sich die Maxime, daß eine in sich abgeschlossene, in Sitten und Religion übereinstimmende Nation vor aller fremden Einwirkung, aller Neuerung sich wohl zu hüten habe, daß aber da, wo man auf frischem Boden viele Glieder von allen Seiten her zusammen berufen will, möglichst unbedingte Thätigkeit im Erwerb, und freier Spielraum der allgemeinsittslichen und religiösen Vorstellungen zu vergönnen seh.

Der lebhafte Trieb nach Amerika im Anfange des achtzehnten

Iahrhunderts war groß, indem ein jeder, der sich diesseits einigermaßen unbequem fand, sich drüben in Freiheit zu setzen hoffte: dieser Trieb ward genährt durch wünschenswerthe Besitzungen, die man erlangen konnte, ehe sich noch die Bevölkerung weiter nach Westen verbreitete. Sanze sogenannte Grafschaften standen noch zu Kauf an der Gränze des bewohnten Landes: auch der Bater unseres Herrn hatte sich dort bedeutend angesiedelt.

Wie aber in den Söhnen sich oft ein Widerspruch hervorthut gegen väterliche Gesimmungen, fo zeigte sich's auch hier. Unser Hausherr, als Jüngling nach Europa gelangt, fand sich hier ganz anders: diese unschätzbare Cultur seit mehreren tausend Jahren entsprungen, gewachsen, ausgebreitet, gedämpft, gedrückt, nie ganz erdrückt, wieder aufathmend, sich neu belebend und nach wie vor in unendlichen Thätigkeiten hervortretend, gab ihm ganz andere Begriffe, wohin die Menschheit gelangen kann. zog vor, an den großen unübersehlichen Vortheilen sein Antheil hinzunehmen und lieber in der großen, geregelt thätigen Masse mitwirkend sich zu verlieren, als brüben über dem Meere, um Jahrhunderte verspätet, den Orpheus und Lykurg zu spielen. Er sagte: Ueberall bedarf der Mensch Geduld, überall muß er Rücksicht nehmen, und ich will mich doch lieber mit meinem Könige abfinden, daß er mir diese oder jene Gerechtsame zugestehe, lieber mich mit meinen Nachbaren vergleichen, daß sie mir gewisse Beschränkungen erlassen, wenn ich ihnen von einer andern Seite nachgebe, als daß ich mich mit den Irokesen herumschlage, um sie zu vertreiben, ober sie durch Contracte betrüge, um sie zu verdrängen aus ihren Sitmpfen, wo man von Mosquitos zu Tode gepeinigt wird.

Er übernahm die Familiengüter, wußte sie freisinnig zu behandeln, sie wirthschaftlich einzurichten, weite, unnütz scheinende Nachbardistricte klüglich anzuschließen und so sich innerhalb der cultivirten Welt, die in einem gewissen Sinne auch gar oft eine Wildniß genannt werden kann, ein mäßiges Gebiet zu erwerben und zu bilden, das für die beschränkten Zustände immer noch utopisch genug ist.

Religionsfreiheit ist daher in diesem Bezirk nathrlich; der öffentliche Cultus wird als ein freies Bekenntniß angesehen, daß man in Leben und Tod zusammen gehöre; hiernach aber wird sehr darauf gesehen, daß niemand sich absondere.

Man wird in den einzelnen Ansiedelungen mäßig große Gebäude gewahr; dieß ist der Raum, den der Grundbesitzer jeder Gemeinde schuldig ist. Hier kommen die Aeltesten zusammen, um sich zu berathen; hier verssammeln sich die Glieder, um Belehrung und fromme Ermunterung zu vernehmen: aber auch zu heiterm Ergötzen ist dieser Raum bestimmt; hier werden die hochzeitlichen Tänze aufgeführt und der Feiertag mit Musik geschlossen.

Hierauf kann uns die Natur selbst sühren. Bei gewöhnlich heiterer Witterung sehen wir unter derselben Linde die Aeltesten im Rath, die Gemeinde zur Erbanung und die Jugend im Tanze sich schwenkend. Auf ernstem Lebensgrunde zeigt sich das Heilige so schön; Ernst und Heiligkeit mäßigen die Lust, und nur durch Mäßigung erhalten wir uns.

Ist die Gemeinde andern Sinnes und wohlhabend genug, so steht es ihr frei, verschiedene Baulichkeiten den verschiedenen Zwecken zu widmen.

Wenn aber dieß alles aufs Deffentliche und Gemeinsamsittliche berechnet ist, so bleibt die eigentliche Religion ein Inneres, ja Individuelles; denn sie hat ganz allein mit dem Gewissen zu thun, dieses soll erregt, soll beschwichtigt werden: erregt, wenn es stumps, unthätig, unwirksam dahin brittet; beschwichtigt, wenn es durch renige Unruhe das Leben zu verbittern droht; denn es ist ganz nah mit der Sorge verwandt, die in den Kummer überzugehen droht, wenn wir ums oder andern durch eigene Schuld ein llebel zugezogen haben.

Da wir aber zu Betrachtungen, wie sie hier gefordert werden, nicht immer aufgelegt sind, auch nicht immer ausgeregt sehn mögen, so ist hierzu der Sonntag bestimmt, wo alles was den Menschen drückt, in religiöser, sittlicher, geselliger, ökonomischer Beziehung, zur Sprache kommen muß.

Wenn Sie eine Zeit lang bei uns blieben, sagte Juliette, so würde auch unser Sonntag Ihnen nicht mißfallen. Uebermorgen früh würden Sie eine große Stille bemerken; jeder bleibt einsam und widmet sich einer vorgeschriebenen Betrachtung. Der Mensch ist ein beschränktes Wesen: unsere Beschränkung zu überdenken, ist der Sonntag gewidmet. Sind es körperliche Leiden, die wir im Lebenstaumel der Woche vielleicht gering achteten, so müssen wir am Ansang der neuen alsobald den Arzt aussuchen; ist unsere Beschränkung ökonomisch und sonst bürgerlich, so sind unsere Beamten verpflichtet ihre Sitzungen zu halten; ist es geistig, sittlich, was

inns verdüstert, so haben wir uns an einen Freund, an einen Wohldenkenden zu wenden, dessen Rath, dessen Einwirkung zu erbitten: genug, es
ist das Geses, daß niemand eine Angelegenheit, die ihn beunruhigt oder
quält, in die neue Woche hinübernehmen dürse. Bon drückenden Pflichten
kann uns nur die gewissenhafteste Auslidung befreien, und was gar nicht
aufzulösen ist, überlassen wir zulet Gott als dem allbedingenden und allbefreienden Wesen. Auch der Oheim selbst unterlässt nicht solche Prüsung;
es sind sogar Fälle, wo er mit uns vertraulich über eine Angelegenheit
gesprochen hat, die er im Augenblick nicht überwinden konnte; am meisten
aber bespricht er sich mit unserer edlen Tante, die er von Zeit zu Zeit
besuchend angeht. Auch psiegt er Sonntag Abends zu fragen, ob alles
rein gebeichtet und abgethan worden. Sie sehen hierans, daß wir alle
Sorgsalt anwenden, um nicht in Ihren Orden, nicht in die Gemeinschaft
der Entsagenden ausgenommen zu werden.

Es ist ein sauberes Leben! rief Hersilie, wenn ich mich alle acht Tage resignire, so hab' ich es freilich bei dreihundert und sünfundsechzigen zu gute.

Vor dem Abschiede jedoch erhielt unser Freund von dem jüngern Beamten ein Packet mit beiliegendem Schreiben, aus welchem wir folgende Stelle ausheben:

"Mir will scheinen, daß bei jeder Nation ein anderer Sinn vorwalte, dessen Befriedigung sie allein glücklich macht; und dieß bemerkt man ja schon an verschiedenen Menschen. Der eine, der sein Ohr mit vollen, anmuthig geregelten Tönen gefüllt, Geist und Seele dadurch angeregt wünscht, dankt er mir's, wenn ich ihm das trefslichste Gemälde vor Augen stelle? Ein Gemäldefreund will schauen; er wird ablehnen, durch Gedicht oder Roman seine Einbildungskraft erregen zu lassen. Wer ist denn so begabt, daß er vielseitig genießen könne?

Sie aber, vorübergehender Freund, sind mir als ein solcher erschienen, und wenn Sie die Nettigkeit einer vornehm reichen französischen Verirumg zu schätzen wußten, so hoff ich, Sie werden die einfache, treue Rechtlichteit deutscher Zustände nicht verschmähen, und mir verzeihen, wenn ich nach meiner Art und Deukweise, nach Herkommen und Stellung kein ans muthigeres Bild sinde, als wie sie uns der deutsche Mittelstand in seinen reinen Häuslichkeiten sehen läßt.

Lassen Sie sich's gefallen und gedenken mein!"

# Achtes Capitel.

## Ber ift ber Berrather?

Nein! nein! rief er aus, als er heftig und eilig ins angewiesene Schlaszimmer trat und das Licht niedersetzte: nein! es ist nicht möglich! Aber wohin soll ich mich wenden? Das erstemal denk ich anders als er, das erstemal empfind' ich, will ich anders. — O mein Bater! könntest du msichtbar gegenwärtig sehn, mich durch und durch schauen, du würdest dich überzeugen, daß ich noch derselbe bin, immer der treue, gehorfame, liebevolle Sohn. — Nein zu fagen! des Baters liebstem, lange gehegtem Wunsch zu widerstreben! wie soll ich's offenbaren? wie soll ich's ausbrücken? Nein, ich kann Julien nicht heirathen. — Indem ich's ausspreche, erschreck ich. Und wie soll ich vor ihn treten, es ihm eröffnen, dem guten, lieben Bater? Er blickt mich staumend an und schweigt; er schüttelt den Kopf: der einsichtige, kluge, gelehrte Mann weiß keine Worte zu sinden. Weh mir! — O, ich wliste wohl, wem ich diese Pein, diese Berlegenheit vertrante, wen ich mir zum Flirsprecher ausgriffe! Aus allen bich, Lucinde! mb dir möcht' ich zuerst sagen, wie ich dich liebe, wie ich mich dir hingebe und dich flehentlich bitte: Bertritt mich, und kannst du mich lieben, willst du mein sehn, so vertritt uns beide!

Dieses kurze, herzlich leidenschaftliche Selbstgespräch aufzuklären wird es aber viele Worte kosten.

Brosessor N. zu N. hatte einen einzigen Anaben von wundersamer Schönheit, den er dis in das achte Jahr der Borsorge seiner Gattin, der wirdigsten Frau, überließ: diese leitete die Stunden und Tage des Kindes zum Leben, Lernen und zu allem guten Betragen. Sie stard, und im Augenblicke stühlte der Bater, daß er diese Sorgsalt persönlich nicht weiter sortsetzen könne. Bisher war alles Uebereinkunft zwischen den Eltern: sie arbeiteten auf Einen Zweck, beschlossen zusammen sitr die nächste Zeit was zu thun seh, und die Mutter verstand alles weislich auszussihren. Doppelt und dreisach war nun die Sorge des Wittwers, welcher wohl wußte und täglich vor Augen sah, daß für Söhne der Prosessoren auf Aademien selbst nur durch ein Wunder eine glückliche Bildung zu hossen seh.

In dieser Verlegenheit wendete er sich an seinen Freund, den

Oberamtmann zu R., mit dem er schon frühere Plane näherer Familienverbindungen durchgesprochen hatte. Dieser wußte zu rathen und zu helsen, daß der Sohn in eine der guten Lehranstalten aufgenommen wurde, die in Deutschland blühten, und worin für den ganzen Menschen, für Leib, Seele und Geist möglichst gesorgt ward.

Untergebracht war num der Sohn; der Bater jedoch fand sich gar zu allein. Seiner Gattin beraubt, der lieblichen Gegenwart des Anaben entfremdet, den er ohne selbsteigenes Bemühen so erwänscht herausgebildet gesehen. Auch hier kam die Freundschaft des Oberamtmanns zu Statten; die Entsernung ihrer Wohnorte verschwand vor der Neigung, der Lust sich zu derstreuen. Hier sand nun der verwaiste Gelehrte in einem gleichfalls mutterlosen Familienkreis zwei schöne, verschiedenartig liebenswürdige Töchter herangewachsen; wo denn beide Väter sich immer mehr und mehr bestärkten in dem Gedanken, in der Aussicht, ihre Häuser dereinst auß erfreulichste verbunden zu sehen.

Sie lebten in einem glücklichen Fürstenlande; der tüchtige Mam war seiner Stelle lebenslänglich gewiß, und ein gewünschter Nachsolger wahrscheinlich. Num sollte nach einem verständigen Familien = und Ministerialplan sich Lucidor zu dem wichtigen Posten des künstigen Schwieger vaters bilden. Dieß gelang ihm auch von Stufe zu Stufe. Man versäumte nichts, ihm alle Kenntniß zu überliefern, alle Thätigkeiten an ihm zu entwickeln, deren der Staat jederzeit bedarf: die Pflege des strengen gerichtlichen Rechts, des läßlichern, wo Klugheit und Gewandtheit dem Ausübenden zur Hand geht, der Calcill zum Tagesgebrauch, die höheren Uebersichten nicht ausgeschlossen, aber alles mmittelbar am Leben, wie es gewiß und unausbleiblich zu gebrauchen wäre.

In diesem Sinne hatte Lucidor seine Schuljahre vollbracht, und ward num durch Bater und Gönner zur Akademie vorbereitet. Er zeigte das schönste Talent zu allem und verdankte der Natur auch noch das seltene Glück, aus Liebe zum Bater, aus Ehrfurcht für den Freund seine Fähigsteiten gerade dahin lenken zu wollen, wohin man deutete, erst aus Gehorsam, dann aus Ueberzeugung. Auf eine auswärtige Akademie ward er gesendet und ging daselbst, sowohl nach eigener brieflicher Nechenschaft, als nach Zeugniß seiner Lehrer und Aufseher, den Gang, der ihn zum Ziele sühren sollte. Nur konnte man nicht billigen, daß er in einigen Fällen zu ungeduldig brad gewesen. Der Vater schüttelte hierüber den

Ropf, der Oberamtmann nickte. Wer hätte sich nicht einen solchen Sohn gewünscht!

Indessen wuchsen die Töchter heran, Julie und Lucinde; jene, die jüngere, neckisch, lieblich, unstät, höchst unterhaltend, die andere zu bezeichnen schwer, weil sie in Gerabheit und Reinheit dasjenige darstellte, was wir an allen Frauen wünschenswerth sinden. Man besuchte sich wechselseitig, und im Hause des Prosessors fand Iulie die unerschöpslichste Unterhaltung.

Geographie, die er durch Topographie zu beleben wußte, gehörte zu seinem Fach; und sobald Julie nur einen Band gewahr worden, dergleichen aus der Homannischen Officin eine ganze Reihe da standen, so wurden sämmtliche Städte gemustert, beurtheilt, vorgezogen oder zurückgewiesen; alle Häfen besonders erlangten ihre Gunst; andere Städte, welche nur einigermaßen ihren Beisall erhalten wollten, mußten sich mit viel Thürmen, Impeln und Minaretten sleißig hervorheben.

Der Bater ließ sie wochenlang bei dem geprüften Freunde; sie nahm wirklich zu an Wissenschaft und Einsicht und kannte so ziemlich die bewohnte Welt nach Hauptbezügen, Pumiten und Orten. Auch war sie auf Trachten fremder Nationen sehr ausmerksam, und wenn ihr Pflegevater manchmal scherzhaft fragte, ob ihr denn von den vielen jungen hübschen Leuten, die da vor dem Fenster hin und wieder gingen, nicht einer oder der andere wirklich gefalle? so sagte sie: Ia freilich, wenn er recht seltsam aussieht! Da num unsere jungen Studirenden es niemals daran sehlen lassen, so hatte sie oft Gelegenheit an einem oder dem andern Theil zu nehmen; sie erinnerte sich an ihm irgend einer fremden Nationaltracht, versicherte jedoch zuletzt, es milsse wenigstens ein Grieche, völlig nationell ausstaffirt, herbeikommen, wenn sie ihm borzligliche Ausmerksamkeit widmen sollte; deswegen sie sich auch auf die Leipziger Messe wünschte, wo dergleichen auf der Straße zu sehen wären.

Nach seinen trockenen und manchmal verdrießlichen Arbeiten hatte num unser Lehrer keine glücklichern Augenblicke, als wenn er sie scherzend unterrichtete und dabei heimlich triumphirte, sich eine so liebenswürdige, immer unterhaltene, immer unterhaltende Schwiegertochter zu erziehen. Die beiden Bäter waren übrigens einverstanden, daß die Mädchen nichts von der Absicht vermuthen sollten; auch Lucidorn hielt man sie verborgen.

So waren Jahre vergangen, wie sie denn gar leicht vergehen: Lucidor

stellte sich dar, vollendet, alle Prilsungen bestehend, selbst zur Freude der obern Vorgesetzten, die nichts mehr wünschten, als die Hoffnung alter, würdiger, begünstigter, gunstwerther Diener mit gutem Gewissen erfüllen zu können.

Und so war denn die Angelegenheit mit ordnungsgemäßem Schritt endlich dahin gediehen, daß Lucidor, nachdem er sich in untergeordneten Stellen musterhaft betragen, nunmehr einen gar vortheilhaften Sitz nach Berdienst und Wunsch erlangen follte, gerade mittewegs zwischen der Akademie und dem Oberamtmann gelegen.

Der Bater sprach nummehr mit dem Sohn von Julien, auf die er disher nur hingedeutet hatte, als von dessen Braut und Gattin, ohne weitern Zweisel und Bedingung, das Glück preisend, solch ein lebendiges Kleinod sich angeeignet zu haben. Er sah seine Schwiegertochter im Geiste schon wieder von Zeit zu Zeit dei sich, mit Karten, Planen und Städtebildern beschäftigt; der Sohn dagegen erinnerte sich des allerliebsten heitern Wesens, das ihn zu kindlicher Zeit durch Neckerei wie durch Freundlichkeit immer ergötzt hatte. Num sollte Lucidor zu dem Obersamtmann hinliberreiten, die herangewachsene Schöne näher betrachten, sich einige Wochen, zu Gewohnheit und Bekanntschaft, mit dem Gesammthause ergehen. Witrden die jungen Leute, wie zu hossen, damit ein seierliches Berlöbniß das gehosste Glück sir ewig sicher stelle.

Lucidor kommt an; er wird freundlichst empfangen, ein Zimmer ihm angewiesen, er richtet sich ein und erscheint. Da sindet er denn außer den uns schon bekannten Familiengliedern noch einen halberwachsenen Sohn, verzogen, geradezu, aber gescheidt und gutmlithig, so daß, wenn man ihn sir den lustigen Nath nehmen wollte, er gar nicht übel zum Ganzen paßte. Dann gehörte zum Haus ein sehr alter, aber gesunder, srohmlithiger Mann, still, sein, klug, ausledend, num hie und da aushelsend. Gleich nach Lucidor kam noch ein Fremder hinzu, nicht mehr jung, von bedeutendem Ansehen, würdig, lebensgewandt und durch Kenntniß der weitesten Weltgegenden höchst unterhaltend. Sie hießen ihn Antoni.

Julie empfing ihren angeklindigten Bräutigam schicklich, aber zuvorskommend, Lucinde dagegen machte die Ehre des Hauses, wie jene ihrer Person. So verging der Tag ausgezeichnet angenehm für alle, nur sür Lucidor nicht; er, ohnehin schweigsam, mußte von Zeit zu Zeit, um nicht

gar zu verstummen, sich fragend verhalten, wobei dem niemand zum Bortheil erscheint.

Zerstreut war er durchaus: denn er hatte vom ersten Augenblick an nicht Abneigung noch Widerwillen, aber Entfremdung gegen Iulien gesühlt; Lucinde dagegen zog ihn an, daß er zitterte, wenn sie ihn mit ihren vollen, reinen, ruhigen Augen ansah.

So bedrängt, erreichte er den ersten Abend sein Schlafzimmer, und ergoß sich in jenem Monolog, mit dem wir begonnen haben. Um aber auch diesen zu erklären, und wie die Heftigkeit einer solchen Redestülle zu demjenigen paßt, was wir schon von ihm wissen, wird eine kurze Mitteilung nöthig.

Encidor war von tiesem Gemilth und hatte meist etwas anders im Sim, als was die Gegenwart erheischte; deswegen Unterhaltung und Gespräch ihm nie recht glücken wollte: er sühlte das und wurde schweigsam, außer wenn von bestimmten Fächern die Rede war, die er durchstudirt hatte, davon ihm jederzeit zu Diensten stand, was er bedurste. Dazu sam, daß er früher auf der Schule, später auf der Universität sich an Freunden betrogen und seinen Herzenserzuß unglücklich vergendet hatte: jede Mittheilung war ihm daher bedenklich; Bedenken aber heht jede Mitsteilung auf. Zu seinem Bater war er nur gewohnt unisono zu sprechen, und sein volles Herz erzoß sich daher in Monologen, sobald er allein war.

Den andern Morgen hatte er sich zusammengenommen, und wäre doch beinahe außer Fassung gersickt, als ihm Julie noch freundlicher, heisterer und freier entgegenkam. Sie wußte viel zu fragen, nach seinen Landsmid Wassersahrten, wie er als Student, mit dem Blindelchen auf m Rilden, die Schweiz durchstreift und durchstiegen, ja über die Alpen gekommen. Da wollte sie num von der schönen Insel auf dem großen südlichen See vieles wissen; rückwärts aber mußte der Rhein von seinem ersten Ursprung an erst durch höchst unerfreukiche Gegenden begleitet werden, und so hinadwärts durch manche Abwechselung, wo es denn freilich zuletzt zwischen Mainz und Koblenz noch der Wähe werth ist den Fluß ehrenvoll aus seiner letzten Beschränkung in die weite Welt, ins Weer zu entlassen.

Lucidor fühlte sich hierbei sehr erleichtert, erzählte gern und gut, so daß Julie entzückt ausrief, so was mitsse man selbander sehen; worüber denn Lucidor abermals erschrak; weil er darin eine Anspielung auf ihr gemeinsames Wandern durchs Leben zu spüren glaubte.

Von seiner Erzählerpsticht jedoch wurde er bald abgelöst: dem der Fremde, den sie Antoni hießen, verdunkelte gar geschwind alle Bergquellen, Felduser, eingezwängte, freigelassene Flüsse: mun hier ging's unmittelbar nach Genua; Livorno lag nicht weit; das Interessanteste im Lande nahm man auf den Raub so mit; Neapel mußte man, ehe man stürde, gesehen haben; dann aber blieb freilich Constantinopel noch übrig, das doch auch nicht zu versäumen seh. Die Beschreibung, die Antoni von der weiten Welt machte, riß die Einbildungstrast aller mit sich fort, ob er gleich weniger Feuer darein zu legen hatte. Julie, ganz außer sich, war aber noch keineswegs befriedigt; sie sühlte noch Lust nach Alexandrien, Cairo, besonders aber zu den Byramiden, von denen sie ziemlich auslangende Kenntnisse durch ihres vermuthlichen Schwiegervaters Unterricht gewonnen hatte.

Lucidor des nächsten Abends — er hatte kaum die Thüre angezogen, das Licht noch nicht niedergesetzt, rief aus: Nun besinne dich dem! es ist Ernst. Du hast viel Ernstes gelernt und durchdacht; was soll denn Rechtsgelehrsamkeit, wenn du jetzt nicht gleich als Rechtsmann handelst? Siehe dich als einen Bevollmächtigten an, vergiß dich selbst und thue, was bu für andere zu thun schuldig wärst. Es verschränkt sich aufs fürchterlichste! Der Fremde ist offenbar um Lucindens willen da; sie bezeigt ihm die schönsten, ebelsten gesellig häuslichen Aufmerksamkeiten; die kleine Närrin möchte mit jedem durch die Welt laufen, für nichts und wieder nichts. Ueberdieß noch ist sie ein Schast: ihr Antheil an Städten und Ländern ist eine Posse, wodurch sie uns zum Schweigen bringt. Warum aber seh' ich diese Sache so verwirrt und verschränkt an? ist der Oberamtmann nicht felbst der verständigste, der einsichtigste, liebevollste Vermittler? Du willst ihm sagen, wie du flihlst und benkst, und er wird mitdenken, wenn auch nicht mit-Er vermag alles über den Bater. Und ist nicht eine wie die ans dere seine Tochter? Was will denn der Anton Reiser mit Lucinven, die für das Haus geboren ist, um glücklich zu sehn und Glück zu schaffen? Hefte sich doch das zappelige Quecksilber an den ewigen Juden! das wird eine allerliebste Partie werden!

Des Morgens ging Lucidor festen Entschlusses hinab mit dem Bater zu sprechen, und ihn deßhalb in bekamten freien Stunden unverzüglich anzugehen. Wie groß war sein Schmerz, seine Verlegenheit, als er vernahm, der Oberamtmann, in Geschäften verreist, werde erst übermorgen zurückerwartet! Julie schien heute so recht ganz ihren Reisetag zu haben, sie hielt sich an den Weltwanderer und überließ mit einigen Scherzreden, die sich auf Häuslichkeit bezogen, Lucidor an Lucinden. Hatte der Freund vorher das edle Mädchen aus gewisser Ferne gesehen, nach einem allgemeinen Eindruck, und sie sich schon herzlichst angeeignet, so mußte er in der nächsten Nähe alles doppelt und dreisach entdecken, was ihn erst im allgemeinen anzog.

Der gute alte Hausfreund, an der Stelle des abwefenden Baters, that fich nun hervor: auch er hatte gelebt, geliebt und war, nach manden Quetschungen bes Lebens, noch endlich an der Seite des Jugend= fremdes aufgefrischt und wohlbehalten. Er belebte das Gespräch und verbreitete sich besonders über Berirrungen in der Wahl eines Gatten, ezählte merkwürdige Beispiele von zeitiger und verspäteter Erklärung. Lucinde erschien in ihrem völligen Glanze; sie gestand, daß im Leben bas Infällige jeder Art, und so auch in Verbindungen, das Allerbeste bewirken tome; doch seh es schöner, herzerhebender, wenn der Mensch sich sagen bürse, er seh sein Glück sich selbst, der stillen, ruhigen Ueberzeugung seines Herzens, einem edlen Vorsatz und raschen Entschlusse schuldig ge-Lucidorn standen die Thränen in den Angen, als er Beifall gab, worauf die Frauenzimmer sich bald entfernten. Der alte Vorsitzende mochte sich in Wechselgeschichten gern ergeben, und so verbreitete sich die Unterhaltung in heitere Beispiele, die jedoch unsern Helden so nahe berührten, daß nur ein so rein gebildeter Jüngling nicht herauszubrechen über sich gewinnen konnte: das geschah aber, als er allein war.

Ich habe mich gehalten! rief er aus: mit solcher Berwirrung will ich meinen guten Bater nicht kränken! Ich habe an mich gehalten: benn ich sehe in diesem würdigen Haussreumde den Stellvertretenden beider Bäter; zu ihm will ich reden, ihm alles entdecken; er wird's gewiß vermitteln, mb hat beinahe schon ausgesprochen, was ich wünsche. Sollte er im einzelnen Falle schelten, was er überhaupt billigt? Morgen früh such ich ihn auf; ich muß diesem Drange Luft machen.

Beim Frühstlick fand sich der Greis nicht ein: er hatte, hieß es, gestern Abend zu viel gesprochen zu lange gesessen, und einige Tropsen Wein über Gewohnheit getrunken. Man erzählte viel zu seinem Lobe, und zwar gerade solche Reden und Handlungen, die Lucidorn zur Verzweissung brachten, daß er sich nicht sogleich an ihn gewendet. Dieses unangenehme Gesihl ward nur noch geschärft, als er vernahm, bei

solchen Anfällen lasse ber gute Alte sich manchmal in acht Tagen gar nicht sehen.

Sin ländlicher Aufenthalt hat für geselliges Zusammensehn gar große Bortheile, besonders wenn die Bewirthenden sich, als denkende, sühlende Personen, mehrere Jahre veranlaßt gesunden, der natürlichen Anlage ihrer Umgedung zu Hülfe zu kommen. So war es hier geglückt. Der Oberamtmann, erst unverheirashet, dann in einer langen glücklichen Ehe, selbst vermögend, an einem einträglichen Posten, hatte nach eigenem Blick und Einsicht, nach Liebhaberei seiner Frau, ja zuletzt nach Wilnschen mostillen seiner Kinder erst größere und kleinere abgesonderte Anlagen bessorgt und begünstigt, welche, mit Gesühl allmählig durch Pflanzungen und Wege verbunden, eine allerliebste, verschiedentlich abweichende, charakteristische Scenensolge dem Durchwandelnden darstellten. Eine solche Wallssahrt ließen denn auch unsere jungen Familienglieder ihren Gast antreten, wie man seine Anlagen dem Fremden gerne vorzeigt, damit er das, was ums gewöhnlich geworden, auffallend erblicke und den günstigen Eindruck davon silr immer behalte.

Die nächste, so wie die sernere Gegend war zu bescheidenen Anlagen und eigentlich ländlichen Einzelnheiten höchst geeignet. Fruchtbare Higel wechselten mit wohlbewässerten Wiesengründen, so daß das Ganze von Zeit zu zeit zu sehen war, ohne flach zu sehn; und wenn Grund und Boden vorzliglich dem Nutzen gewidmet erschien, so war doch das Annusthige, das Reizende nicht ausgeschlossen.

An die Haupt= und Wirthschaftsgebäude sügten sich Lust=, Obstund Grasgärten, aus denen man sich unversehens in ein Hölzchen verlor, das ein breiter sährbarer Weg auf und ab, hin und wieder durchschlängelte. Hier in der Mitte war auf der bedeutendsten Höhe ein Saal erdaut, mit anstoßenden Gemächern. Wer zur Hauptthüre hereintrat, sah im großen Spiegel die günstigste Aussicht, welche die Gegend nur gewähren mochte, und kehrte sich geschwind wieder um, an der Wirkscheit von dem unerwarteten Bilde Erholung zu nehmen: denn das Herankommen war kinstlich genug eingerichtet und alles klüglich verdeckt, was Ueberraschung bewirken sollte. Niemand trat herein, ohne daß er von dem Spiegel zur Natur und von der Natur zum Spiegel sich nicht gern hin und wieder gewendet hätte.

Am schönsten, heitersten, längsten Tage einmal auf bem Wege, hielt

man einen sinnigen Flurzug um und durch das Sanze. Hier wurde das Wendpläschen der guten Mutter bezeichnet, wo eine herrliche Buche rings umher sich freien Raum gehalten hatte. Bald nachher wurde Lucindens Morgenandacht von Julien halb nedisch angedeutet, in der Nähe eines Wässerchens zwischen Pappeln und Erlen, an hinabstreichenden Wiesen, hinausziehenden Aeckern. Es war nicht zu beschreiben wie hlibsch! schon überall glandte man es gesehen zu haben, aber nirgends in seiner Einsalt so bedeutend und so willsommen. Dagegen zeigte der Junker, auch halb wider Willem Juliens, die kleinlichen Lauben und kindischen Gärtchenanskalten, die nächst einer vertraulich gelegenen Rühle kamm noch zu bemerzlen; sie schrieden sich aus einer Zeit her, wo Inlie, etwa in ihrem zehnten Jahre, sich in den Kopf gesetzt hatte, Wällerin zu werden und, nach dem Abgang der beiden alten Leute, selbst einzutreten und sich einen braven Rühlknappen auszusuchen.

Das war zu einer Zeit, rief Julie, wo ich noch nichts von Städten wiste, die an Flüssen liegen, oder gar am Meer, von Semua nichts n. s. w. Ihr guter Bater, Lucidor, hat mich bekehrt: seit der Zeit komm' ich nicht leicht hierher.

Sie setzte sich neckisch auf ein Bänkhen, das sie kaum noch trug, unter einen Hollumberstrauch, der sich zu tief gebengt hatte.

Pfui, übers Hocken! rief sie, sprang auf und lief mit dem lustigen Bruder voran.

Das zurückgebliebene Baar unterhielt sich verständig, und in solchen källen nähert sich der Verstand auch wohl dem Gesühl. Abwechselnd einsache, natürliche Gegenstände zu durchwandern, mit Ruhe zu betrachten, wie der verständige, kluge Mensch ihnen etwas abzugewinnen weiß, wie die Einsicht ins Vorhandene, zum Gesühl seiner Bedürsnisse sich gesellend, Bunder thut, um die Welt erst dewohndar zu machen, dann zu bevöllern mb endlich zu übervöllern, das alles konnte hier im einzelnen zur Sprache kommen. Lucinde gab von allem Rechenschaft, und konnte; so bescheiden sie war, nicht verbergen, daß die bequemlich angenehmen Verdindungen entsernter Partien ihr Wert sehen, unter Angabe, Leitung oder Vergünstigung einer verehrten Nutter.

Da sich aber benn doch der längste Tag endlich zum Abend bequemt, so mußte man auf Rücktehr benken, und als man auf einen angenehmen Umweg sann, verlangte der lustige Bruder, man solle den kürzern, obgleich micht erfreulichen, wohl gar beschwerlichern Weg einschlagen. Denn, rief er aus, ihr habt mit euern Anlagen und Anschlägen geprahlt, wie ihr die Gegend für malerische Augen und für zärtliche Herzen verschönert und verbessert; laßt mich aber auch zu Ehren kommen!

Nun mußte man über geackerte Stellen und holprichte Pfade, ja wohl auch auf zufällig hingeworfenen Steinen über Moorflecke wandern und sah schon in einer gewissen Ferne allerlei Maschinenwerk verworren aufgethürmt. Näher betrachtet, war ein großer Lust- und Spielplatz, nicht ohne Berstand, mit einem gewissen Volkssinn eingerichtet. Und so standen hier, in gehörigen Entsernungen zusammengeordnet, das große Schankelrad, wo die Auf- und Absteigenden immer gleich horizontal ruhig sitzen bleiben, andere Schankeleien, Schwungseile, Lusthebel, Regel- und Zellendahnen und was nur alles erdacht werden kann, um auf einem großen Tristraum eine Menge Menschen verschiedentlichst und gleichmäßig zu beschäftigen und zu erlustigen.

Dieß, rief er aus, ist meine Ersindung, meine Anlage! und obgleich der Vater das Geld und ein gescheidter Kerl den Kopf dazu hergab, so hätte doch ohne mich, den ihr oft unvernünftig nennt, Verstand und Geld sich nicht zusammen gefunden.

So heiter gestimmt kamen alle vier mit Sonnenuntergang wieder nach Haufe. Antoni fand sich ein; die Kleine jedoch, die an diesem bewegten Tage noch nicht genug hatte, ließ einspannen und fuhr über Land zu einer Freundin, in Verzweiflung, sie seit zwei Tagen nicht gesehen zu haben Die vier Zurlickgebliebenen fühlten sich verlegen, eh man sich's versah, mo es ward sogar ausgesprochen, daß des Baters Außenbleiben die Angehö-Die Unterhaltung sing an zu stocken, als auf einmal rigen beunruhige. der lustige Junker aufsprang und gar bald mit einem Buche zurücklam, sich zum Vorlesen erbietend. Lucinde enthielt sich nicht zu fragen, wie er auf den Einfall komme, den er seit einem Jahre nicht gehabt; worauf er munter versetzte: Mir fällt alles zur rechten Zeit ein; bessen könnt ihr ench nicht rühmen. Er las eine Folge ächter Mährchen, die den Menschen aus sich selbst hinaussühren, seinen Wünschen schmeicheln und ihn jede Bedingung vergessen machen, zwischen welchen wir, selbst in den glücklichsten Momenten, doch immer noch eingeklemmt sind.

Was beginn' ich mm! rief Lucidor, als er sich endlich allein fand: die Stunde brängt! Zu Antoni hab' ich kein Vertrauen: er ist weltfremb;

ich weiß nicht, wer er ist, wie er ins Haus kommt, noch was er will; um Lucinden scheint er sich zu bemühen und was könnt' ich daher von ihm hossen? Mir bleibt nichts übrig als Lucinden selbst anzugehen; sie muß es wissen, sie zuerst. Dieß war ja mein erstes Gefühl; warum lassen wir uns auf Klugheitswege verleiten! Das erste soll nun das letzte sehn, und ich hosse zum Ziel zu gelangen.

Sonnabend Morgens ging Lucidor, zeitig angekleidet, in seinem Zimmer auf und ab, was er Lucinden zu sagen hätte, hin und her bedenkend, als er eine Art von scherzhaftem Streit vor seiner Thür vernahm, die auch alsobald aufging. Da schob der lustige Imker einen Knaben vor sich hin, mit Kaffee und Backwerk für den Gast; er selbst trug kalte Küche und Du sollst vorangehen! rief der Junker: denn der Gast muß zuerst Wein. bedient werden; ich bin gewohnt mich selbst zu bedienen. Mein Freund! heute komm ich etwas früh und tumultuarisch. Genießen wir unser Frühstück m Ruhe und dann wollen wir sehen, was wir aufangen: denn von der Gesellschaft haben wir wenig zu hoffen. Die Kleine ist von ihrer Freundin woch nicht zurück; diese mussen gegen einander wenigstens alle vierzehn Tage ihr Herz ausschütten, wenn es nicht springen soll. Sonnabend ist Lucinde ganz unbrauchbar, sie liefert dem Bater pfinktlich ihre Haushaltungsrechnung: da hab' ich mich auch einmischen sollen, aber Gott bewahre mich! Wenn ich weiß, was eine Sache kostet, so schmeckt mir kein Bissen. Gäste werden auf Morgen erwartet; der Alte hat sich noch nicht wieder ins Gleichgewicht gestellt: Antoni ist auf die Jagd: wir wollen das Gleiche thun.

Flinten, Taschen und Hunde waren bereit, als sie in den Hof kamen, mb nun ging es an den Feldern weg, wo denn doch allenfalls ein junger Hase und ein armer gleichgültiger Bogel geschossen wurde. Indessen besprach man sich von häuslichen und gegenwärtig geselligen Verhältnissen. Antoni ward genannt, und Lucidor versehlte, nicht sich nach ihm zu erkundigen. Der Instige Innker, mit einiger Selbstgefälligkeit, versicherte, jenen wunderlichen Mann, so geheinmisvoll er auch thue, habe er schon durch und durch geblickt.

Er ist, suhr er sort, gewiß der Sohn aus einem reichen Handelshause, das gerade in dem Augenblick sallirte, als er, in der Fülle seiner Ingend, Theil an großen Geschäften mit Kraft und Munterkeit zu nehmen, daneben aber die sich reichlich darbietenden Genüsse zu theilen gedachte. Bon der Höhe seiner Hossungen hermtergestürzt, rasste er sich zusammen und leistete, andern dienend, dasjenige, was er sitr sich und die Seinigen nicht mehr bewirken konnte. So durchreiste er die Welt, lernte sie und ihren wechselseitigen Verkehr aus's genaueste kennen und vergaß dabei seines Bortheils nicht. Unermüdete Thätigkeit und erprobte Redlichkeit brachten und erhielten ihm von vielen ein unbedingtes Vertrauen. So erward er sich aller Orten Vesamte und Freunde, ja es läßt sich gar wohl merken, daß sein Vermögen so weit in der Welt vertheilt ist, als seine Besamtsschaft reicht, weßhalb denn auch seine Gegenwart in allen vier Theilen der Welt von Zeit zu Zeit nöthig ist.

Umständlicher und nawer hatte dieß der lustige Junker erzählt und so manche possenhafte Bemerkung eingeschlossen, eben als wenn er sein Mährchen recht weitläusig auszuspinnen gedächte.

Wie lange steht er nicht schon mit meinem Bater in Berbindung! Die meinen, ich sehe nichts, weil ich mich um nichts beklimmere; aber eben deswegen seh' ich's nur desto besser, weil mich's nichts angeht. Bieles Geld hat er bei meinem Bater niedergelegt, der es wieder sicher umd vortheilhast unterbrachte. Erst gestern stedte er dem Alten ein Inwelenkästichen zu; einsacher, schöner und kostbarer hab' ich nichts gesehen, obgleich nur mit einem Blick; denn es wird verheimlicht. Wahrscheinlich soll es der Brant zu Bergnügen, Lust und künstiger Sicherheit verehrt werden. Antom hat sein Zutrauen auf Lucinden gesetzt. Wenn ich sie aber zusammen sehe, kann ich sie nicht sür ein wohl assortirtes Paar halten. Die Ruschliche wäre besser sich sich glaube auch, sie nimmt ihn lieder als die Aelstest; sie blickt auch wirklich manchmal nach dem alten Knasterbart so munter und theilnehmend hinsiber, als wenn sie sich mit ihm in den Wagen sehen und auf und davon sliegen wolle.

Lucidor faste sich zusammen; er wußte nicht was zu erwiedern wäre; alles was er vernahm, hatte seinen innerlichen Beifall.

Der Junker fuhr fort: Ueberhaupt hat das Mädchen eine verkehrte Reigung zu alten Leuten; ich glaube, sie hätte Ihren Bater so frisch weg geheirathet wie den Sohn.

Lucidor folgte seinem Gefährten, wo ihn dieser auch über Stock und Stein hinführte: beide vergaßen die Jagd, die ohnehin nicht ergiebig sehn konnte. Sie kehrten auf einem Pachthose ein, wo, gut ausgenommen, der eine Freund sich mit Essen, Trinken und Schwätzen unterhielt, der andere aber in Gebanken und Ueberlegungen sich versenkte, wie er die gemachte Entdeckung für sich und seinen Vortheil benützen möchte.

Lucidor hatte nach allen diesen Erzählungen und Eröffnungen so viel Bertrauen zu Antoni gewonnen, daß er gleich beim Eintritt in den Hof nach ihm fragte und in den Garten eilte, wo er zu finden sehn sollte. Er durchstrich die sämmtlichen Gänge des Parks bei heiterer Abendsonne; umsonst! Nirgends, keine Seele war zu sehen; endlich trat er in die Thüre des großen Saals und, wundersam genug! die untergehende Sonne, aus bem Spiegel zurückscheinend, blendete ihn dergestalt, daß er die beiden Personen, die auf dem Canapé sagen, nicht erkennen, wohl aber unterscheiden konnte, daß einem Frauenzimmer von einer neben ihr sitzenden Mannsperson die Hand sehr seurig geküßt wurde. Wie groß war daher sem Entsetzen, als er bei hergestellter Augenruhe Lucinden und Antoni vor sich sah! Er hätte versinken mögen, stand aber wie eingewurzelt, als ihn Ewinde freundlichst und unbefangen willkommen hieß, zurlickte und ihn bat, mihrer rechten Seite zu sitzen. Unbewußt' ließ er sich nieder, und wie sie im anredete, nach dem heutigen Tage sich erkmbigte, Bergebung bat häus-, licher Abhaltungen, da komit' er ihre Stimme kaum ertragen. Antoni stand auf und empfahl sich; Lucinde, als sie, sich gleichfalls erholend, den Burlickgebliebenen zum Spaziergang einlub. Neben ihr hergehend war er schweigsam und verlegen; auch sie schien beunruhigt; und wenn er nur einigermaßen bei sich gewesen wäre, so hätte ihm ein tiefes Athemholen verrathen müssen, daß sie herzliche Seufzer zu verbergen habe. Sie beurlanbte sich zuletzt, als sie sich dem Hause näherten; er aber wandte sich erst langsam, dann heftig gegen das Freie. Der Park war ihm zu eng; er eilte durchs Feld, nur die Stimme seines Herzens vernehmend, ohne Sinn für die Schönheiten des vollkommensten Abends. Als er sich allein sah und seine Gefühle sich im beruhigenden Thränenerguß Luft machten, rief er aus:

"Schon einigemal im Leben, aber nie so grausam hab' ich den Schmerz empfunden, der mich nun ganz elend macht, wenn das gewilnschteste Stück endlich Hand in Hand, Arm an Arm zu uns tritt, und zugleich sein Scheiden six ewig anklindet. Ich saß bei ihr, ging neben ihr, das bewegte Rleid berührte mich und ich hatte sie schon verkoren! Zähle dir das nicht vor, drösele dir's nicht auf! schweig und entschließe dich!"

Er hatte sich selbst den Mund verboten, er schwieg und sam, durch

Felder, Wiesen und Busch, nicht immer auf den wegsamsten Pfaden hinsschreitend. Nur als er spät in sein Zimmer trat, hielt er sich nicht und ries:

Morgen früh bin ich fort! solch einen Tag will ich nicht wieder erleben.

Und so warf er sich angekleibet aufs Lager.

Glückliche, gesunde Ingend! er schlief schon; die abmüdende Bewegung des Tages hatte ihm die süßeste Nachtruhe verdient. Aus tröstlichen Morgenträumen jedoch weckte ihn die allerfrüheste Sonne; es war eben der längste Tag, der ihm überlang zu werden drohte. Wenn er die Ansmuth des beruhigenden Abendgestirns gar nicht empfunden, so sühlkte er die aufregende Schönheit des Morgens nur, um zu verzweiseln. Er sah die Welt so herrlich als je; seinen Augen war sie es noch: sein Inneres aber widersprach; das gehörte ihm alles nicht mehr an, er hatte Lucinden verloren.

# Meuntes Capitel.

Der Mantelsack war schnell gepackt, den er wollte liegen lassen; keinen Brief schried er dazu; nur mit wenig Worten sollte sein Außenbleiden vom Tisch, vielleicht auch vom Abend durch den Reitlnecht entschuldigt werden, den er ohnedin auswecken nußte. Diesen aber sand er unten schon vor dem Stalle, mit großen Schritten auf und abgehend. Sie wollen doch nicht reiten? ries der sonst gutmüthige Mensch mit einigem Verdruß. Ihnen darf ich es wohl sagen; aber der junge Herr wird alle Tage unerträglicher. Hatte er sich doch gestern in der Gegend herumgetrieden, daß man glauben sollte, er danke Gott, einen Sonntagmorgen zu ruhen. Kommt er nicht heute srühe vor Tag, rumort im Stalle und wie ich aufspringe, sattelt und zäumt er Ihr Pferd, ist durch keine Vorstellung abzuhalten; er schwingt sich drauf und rust: Bedenke nur das gute Wert, das ich thue! Dieß Geschöft geht immer nur gelassen einen juristischen Trad; ich will sehen, daß ich ihn zu einem raschen Lebensgalopp anrege. Er sagte ungefähr so und versührte andere wunderliche Reden.

Lucidor war doppelt und dreifach betroffen; er liebte das Pferd, als seinem eigenen Charakter, seiner Lebensweise zusagend; ihn verdroß, das

gute verständige Geschöpf in den Händen eines Wildsangs zu wissen. Sein Plan war zerstört, seine Absicht, zu einem Universitätsfreunde, mit dem er in froher, herzlicher Berbindung gelebt, in dieser Krise zu flüchten. Das alte Zutrauen war erwacht, die dazwischen liegenden Meilen wurden nicht gerechnet; er glaubte schon bei dem wohlwollenden, verständigen Freunde Rath und Linderung zu sinden. Diese Aussicht war nun abgeschnitten; doch sie war's nicht, wenn er es wagte auf frischen Wandersüßen, die ihm zu Gebote standen, sein Ziel zu erreichen.

Vor allen Dingen suchte er nun aus dem Park ins freie Feld, auf den Weg, der ihn zum Freunde führen sollte, zu gelangen. Er war seiner Richtung nicht ganz gewiß, als ihm linker Hand, über dem Gebüsch hervorragend, auf wunderlichem Zimmerwerk die Einsiedelei, aus der man ihm früher ein Geheimniß gemacht hatte, in die Augen siel, und er, jedoch zu seiner größten Verwunderung, auf der Galerie unter dem chine= sischen Dache den guten Alten, der einige Tage für krank gehalten worden, mmter um sich blidend erschaute. Dem freundlichsten Gruße, der dringen= den Einladung heraufzukommen widerstand Lucidor mit Ausstüchten und eiligen Gebärden. Nur Theilnahme für den guten Alten, der, die steile Treppe schwankenden Tritts heruntereilend, herabzustlirzen drohte, konnte ihn vermögen, entgegenzugehen und sodann sich hinaufziehen zu lassen. Mit Verwunderung betrat er das anmuthige Sälchen: es hatte nur drei Fenster gegen das Land, eine allerliebste Aussicht; die übrigen Wände waren verziert, oder vielmehr verdeckt von hundert und aberhundert Bildussen, in Kupfer gestochen, allenfalls auch gezeichnet, auf die Wand neben emander in gewisser Ordnung aufgeklebt, durch farbige Säume und Zwispenrämme gesondert.

Ich begünstige Sie, mein Freund, wie nicht jeden; dieß ist das heiligthum, in dem ich meine letzten Tage vergnüglich zubringe. Hier erhol' ich mich von allen Fehlern, die mich die Gesellschaft begehen läßt, hier bring' ich meine Diätsehler wieder ins Gleichgewicht.

Lucidor besah sich das Ganze und, in der Geschichte wohl erfahren, sah er alsbald klar, daß eine historische Neigung zu Grunde liege.

Hier oben in dem Friese, sagte der Alte, sinden Sie die Namen vortrefslicher Männer aus der Urzeit, dann aus der nähern auch nur die Namen; denn wie sie ausgesehen, möchte schwerlich auszumitteln sehn. Dier aber im Hauptselbe geht eigentlich mein Leben an, hier sind die

Männer, die ich noch nennen gehört als Anabe: denn etwa funfzig Jahre bleibt der Name vorzüglicher Menschen in der Erinnerung des Bolls, weiterhin verschwindet er oder wird mährchenhaft. Obgleich von deutschen Eltern, din ich in Holland geboren, und sitr mich ist Wilhelm von Orasnien, als Statthalter und König von England, der Urvater aller ordentlichen Männer und Helden. Nun sehen Sie aber Ludwig den Vierzehnten gleich neben ihm, als welcher —

Wie gern hätte Lucidor den guten Alten unterbrochen, wenn es sich geschickt hätte, wie es sich ums, den Erzählenden, wohl ziemen mag: denn ihn bedrohte die neue und neueste Geschichte, wie sich an den Bildern Friedrichs des Großen und seiner Generale, nach denen er hinschielte, gar wohl bemerken ließ.

Ehrte num auch der gute Itingling die lebendige Theilnahme des Alten an seiner nächsten Vor= und Mitzeit, konnten ihm einzelne individuelle Züge und Ansichten als interessant nicht entgehen, so hatte er doch auf Akademien schon die neuere und neueste Seschichte gehört, und was man einmal gehört hat, glaubt man für immer zu wissen. Sein Sinn stand in die Ferne, er hörte nicht, er sah kaum, und war eben im Begriff auf die ungeschickteste Weise zur Thüre hinaus und die lange, satale Treppe hinunterzupoltern, als ein Händeklatschen von unten hestig zu vernehmen war.

Indessen sich Lucidor zurückhielt, suhr der Kopf des Alten zum Fenzier hinaus und von unten ertönte eine wohlbekannte Stimme: Kommen Sie herunter ums Himmels willen! aus Ihrem historischen Bildersaal, alker Herr! Schließen Sie Ihre Fasten und helsen mir unsern jungen Freund begütigen, wenn er's erfährt! Lucidors Pferd hab' ich etwas unvernünstig angegriffen; es hat ein Eisen verloren, und ich mußt's stehen lassen. Was wird er sagen? Es ist doch gar zu absurd, wenn man absurd ist.

Kommen Sie herauf! sagte der Alte, und wendete sich herein 3<sup>u</sup> Lucidor! Nun, was sagen Sie?

Lucidor schwieg, und der wilde Junker trat herein. Das Hin= und Wiederreden gab eine lange Scene; genug, man beschloß, den Reitknecht sogleich hinzuschicken, um für das Pferd Sorge zu tragen.

Den Greis zurlicklassend, eilten beide junge Leute nach dem Hause, wohin sich Lucidor nicht ganz unwillig ziehen ließ, es mochte daraus werden was wollte; wenigstens war in diesen Mauern der einzige Wunsch

seines Herzens eingeschlossen. In solchem verzweifelten Falle vermissen wir ohnehin den Beistand umseres freien Willens und sühlen und erleichtert für einen Augenblick, wenn von irgend woher Bestimmung und Nöthigung eingreift. Jedoch fand er sich, da er sein Zimmer betrat, in dem wunderlichsten Zustande, eben als wenn jemand in ein Sasthofsgemach, das er so eben verließ, unerwünscht wieder einzukehren genöthigt ist, weil ihm eine Achse gebrochen.

Der lustige Junker machte sich num über ben Mantelsack, um alles recht ordentlich auszupacken; vorzüglich legte er zusammen, was von festlichen Aleibungsstücken, obgleich reisemäßig, vorhanden war: er nöthigte Lucidor, Shuhe und Strümpfe anzuziehen, richtete bessen vollkrause, braume Locken zwecht und putte ihn aufs beste heraus. Sodann rief er hinwegtretend, msern Freund und sein Machwerk vom Kopf bis zum Fuße beschauend: Am seht ihr boch, Freundchen, einem Menschen gleich, der einigen An= spruch auf hlibsche Kinder macht und ernsthaft genug dabei, um sich nach einer Braut umzusehen. Nur einen Augenblick! und ihr sollt erfahren, wie ich mich hervorzuthun weiß, wenn die Stunde schlägt. Das hab' ich Officieren abgelernt, nach benen die Mädchen immer schielen, und da hab' ich mich zu einer gewissen Soldateska selbst enrollirt, und nun sehen sie mich auch an und wieder an, weil keine weiß, was sie aus mir machen soll. Da entsteht nun aus dem Hin= und Hersehen, aus Ber= wmberung und Aufmerksamkeit oft etwas gar Artiges, das, wär' es and nicht dauerhaft, doch werth ist, daß man ihm den Augenblick gönne. — Wer mm kommen Sie, Freund, und erweisen mir den gleichen Dienst! Benn Sie mich Stild für Stild in meine Hülle schlüpfen sehen, so werden Sie Witz und Erfindungsgabe dem leichtfertigen Knaben nicht absprechen.

Nun zog er den Freund mit sich fort, durch lange, weitläufige Gänge des alten Schlosses.

Ich habe mich, rief er aus, ganz allein hingebettet. Ohne mich berbergen zu wollen, bin ich gern allein: benn man kann's den andern doch nicht recht machen.

Sie kamen an der Kanzlei vorbei, eben als ein Diener heraustrat und ein Urvaterschreibzeug, schwarz, groß und vollständig, heraustrug; Papier war auch nicht vergessen.

Ich weiß schon, was da wieder gekleckst werden soll, rief der Junker:

geh' hin und laß mir den Schlissel. Thun Sie einen Blick hinem, Lucidor! es unterhält Sie wohl, bis ich angezogen bin. Einem Rechtsfreund ist ein solches Local nicht verhaßt wie einem Stallverwandten.

Und so schob er Lucidor in den Gerichtssaal.

Der Füngling fühlte sich sogleich in einem bekannten ansprechenden Elemente: die Erinnerung der Tage, wo er, aufs Geschäft erpicht, an solchem Tische saß, hörend und schreibend sich übte. Auch blieb ihm nicht verborgen, daß hier eine alte stattliche Hauscapelle zum Dienste ber Themis bei veränderten Religionsbegriffen verwandelt seh. In den Reposituren fand er Rubriken und Acten, ihm früher bekannt; er hatte selbst in diesen Angelegenheiten von der Hauptstadt her gearbeitet. cikel aufschlagend, fiel ihm ein Rescript in die Hände, das er selbst Handschrift mundirt, ein anderes, wovon er der Concipient gewesen. und Papier, Kanzleisiegel und des Vorsitzenden Unterschrift, alles rief ihm jene Zeit eines rechtlichen Strebens jugendlicher Hoffmung herror. Und wenn er sich dann umsah und den Sessel des Oberamtmanns erblicke, ihm zugedacht und bestimmt, einen so schönen Platz, einen so würdigen Wirkungstreis, den er zu verschmähen, zu entbehren Gefahr lief! das alles bedrängte ihn doppelt und dreifach, indem die Gestalt Lucindens du gleicher Zeit sich von ihm zu entfernen schien.

Er wollte das Freie suchen, sand sich aber gefangen. Der wunders liche Freund hatte, leichtsinnig oder schalkhaft, die Thüre verschlossen hinter sich gelassen; doch blieb unser Freund nicht lange in dieser peinlichsten Beklemmung: denn der andere kam wieder, entschuldigte sich und erregte wirklich guten Humor durch seine seltsame Gegenwart. Eine gewisse Berswegenheit der Farben und des Schnitts seiner Kleidung war durch natürslichen Geschmack gedämpst; wie wir ja selbst tatowirten Indiern einen gewissen Beifall nicht versagen.

Heute, rief er aus, soll uns die Langeweile vergangener Tage vergütet werden; gute Freunde, muntere Freunde sind angekommen, hübsche Mädchen, neckische, verliebte Wesen, und dann auch mein Vater, und Wumder über Wunder! Ihr Vater auch; das wird ein Fest werden! alles ist im Saale schon versammelt beim Frühstück.

Lucidor war's auf einmal zu Muthe, als wenn er in tiefe Nebel hineinfähe; alle die angemeldeten bekannten und unbekannten Gestalten erschienen ihm gespenstig: doch sein Charakter, in Begleitung eines reinen herzens, hielt ihn aufrecht; in wenigen Secunden flihlte er sich schon allen gewachsen. Num folgte er dem eilenden Freunde mit sicherem Tritt, sest entschlossen abzumarten, es geschehe was da wolle, sich zu erklären, es entstehe was da wolle.

Und doch war er auf der Schwelle des Saals betroffen. In einem großen Halbkreis rings an den Fenstern umder entdeckte er sogleich seinen Bater neben dem Oberamtmann, beide stattlich angezogen. Die Schwestern, Antoni und sonst noch Bekannte und Unbekannte übersah er mit einem Blick, der ihm trübe werden wollte. Schwankend näherte er sich seinem Bater, der ihn höchst freundlich willkommen hieß, jedoch mit einer gewissen Förmlichkeit, die ein vertrauendes Annähern kaum begünstigte. Bor so vielen Personen stehend, suchte er sich für den Augenblick einen schüllichen Platz; er hätte sich neben Lucinden stellen kömmen, aber Inlie, dem gespannten Anstand zuwider, machte eine Wendung, daß er zu ihr trein musste; Antoni blieb neben Lucinden.

In diesem bedeutenden Momente sühlte sich Lucidor abermals als Beanstragten, und gestählt von seiner ganzen Rechtswissenschaft, rief er sich jene schöne Maxime zu seinen eigenen Gunsten heran: Wir sollen awertraute Geschäfte der Fremden wie unsere eigenen behandeln; warum nicht die unsrigen in eben dem Sinne? In Geschäftsvorträgen wohl gesibt, duchlief er schnell, was er zu sagen habe. Indessen schien die Gesellschaft, in einen förmlichen Halbeirtel gebildet, ihn zu überslügeln. Den Inhalt seines Bortrags kannte er wohl; den Ansang konnte er nicht sinden. Da demerkte er, in einer Ede ausgetischt, das große Dintensaß, Kanzleiverwandte dabei; der Oberamtmann machte eine Bewegung, seine Rede vorzubereiten: Lucidor wollte ihm zuvorkommen, und in demselben Augenblicke drückte Inlie ihm die Hand. Dieß brachte ihn aus aller Fassung; er überzeugte sich, daß alles entschieden, alles für ihn verloren sep.

Nun war an gegenwärtigen sämmtlichen Lebensverhältnissen, diesen Familienverbindungen, Gesellschafts = und Anstandsbezügen nichts mehr zu schonen; er sah vor sich hin, entzog seine Hand Julien und war so schnell zur Thüre hinaus, daß die Versammlung ihn unversehens vermiste, und er sich selbst draußen nicht wiedersinden konnte.

Schen vor dem Tageslicht, das im höchsten Glanze über ihn herabschien, die Blicke begegnender Menschen vermeidend, aufsuchende fürchtend, schritt er vorwärts und gelangte zu dem großen Gartensaal. Dort wollten

werde Sie keinen andern führen, und wo es irgend Noth thut, wollen wir uns zu helfen wissen. Ueber das Gebirg sollen uns Saumrosse tragen, und den Wagen dazu.

Sie sind allerliebst! rief Julie.

١

Der Anabe trat heran, und zeigte mit Taschenspielergewandtheit alle Bequemlichkeiten, kleine Vortheile und Behendigkeiten bes ganzen leichten Baues.

Auf der Erde weiß ich keinen Dank! rief Julie: nur auf diesem kleinen beweglichen Himmel, aus dieser Wolke, in die Sie mich erheben, will ich Ihnen herzlich danken. Sie war schon eingesprungen, ihm Blick und Kuß-hand freundlich zuwerfend.

Gegenwärtig dürfen Sie noch nicht zu mir herein; da ist aber ein anderer, den ich auf dieser Probesahrt mitzunehmen gedenke; er hat auch noch eine Probe zu bestehen.

Sie rief nach Lucidor, der, eben mit Vater und Schwiegervater in stummer Unterhaltung begriffen, sich gern in das leichte Fuhrwerk nöthigen ließ, da er ein unausweichlich Bedürfniß fühlte, nur einen Angenblick auf irgend eine Weise sich zu zerstreuen. Er saß neben ihr; sie rief dem Postillon zu, wie er fahren solle. Flugs entfernten sie sich, in Staub gehüllt, aus den Augen der verwundert Nachschauenden. Inlie setzte sich recht sest und bequem ins Eckhen.

Rücken Sie num auch borthin, Herr Schwager, daß wir uns recht bequem in die Augen sehen.

Lucidor. Sie empfinden meine Verwirrung, meine Verlegenheit; ich bin noch immer wie im Traume: helfen Sie mir heraus!

Inlie. Sehen Sie die hübschen Bauersleute, wie sie fremdlich grüßen! Bei Ihrem Hiersehn sind Sie ja nicht ins obere Dorf gekommen. Alles wohlhabende Leute, die mir alle gewogen sind. Es ist niemand zu reich, dem man nicht einmal wohlwollend einen bedeutenden Dienst erweisen könnte. Diesen Weg, den wir so bequem sahren, hat mein Vater angelegt und auch dieses Gute gestiftet.

Lucidor. Ich glaub' es gern, und geb' es zu; aber was sollen die Aeußerlichkeiten gegen die Verworrenheit meines Innern!

Julie. Nur Geduld! Ich will Ihnen die Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit zeigen: nun sind wir oben! Wie klar das ebene Land gegen das Gebirg hinliegt! Alle diese Dörfer verdanken meinem Vater gar viel,

und Mutter und Töchtern wohl auch. Die Flur jenes Städtchens dort hinten macht erst die Gränze.

Lucider. Ich finde Sie in einer wunderlichen Stimmung; Sie scheinen nicht recht zu sagen, was Sie sagen wollten.

Intie. Nun sehen Sie hier links himmter, wie schön sich das alles entwidelt! die Kirche mit ihren hohen Linden, das Amthaus mit seinen Pappeln hinter dem Dorshügel her! Auch die Gärten liegen vor uns und der Park.

Der Postillion fuhr schärfer.

Inlie. Jenen Saal dort droben kennen Sie; er sieht sich von hier aus eben so gut an, wie die Gegend von dort her. Hier am Baume wird gehalten; num gerade hier spiegeln wir uns oben in der großen Glasssäche, man sieht ums dort recht gut, wir aber können uns nicht erkennen. — Fahre zu! — Dort haben sich vor kurzem wahrscheinlich ein paar Leute nühr bespiegelt, und ich müßte mich sehr irren, mit großer wechselseitiger Zusiedenheit.

Lucidor verdrießlich erwiederte nichts; sie fuhren eine Zeit lang stillssweigend vor sich hin, es ging sehr schnell.

Hier, sagte Julie, fängt der schlechte Weg an: um den mögen Sie sich einmal verdient machen. Eh es hinabgeht, schauen Sie noch hinüber, die Buche meiner Mutter ragt mit ihrem herrlichen Sipsel über alles hervor.

Du fährst, suhr sie zum Kutschenden sort, den schlechten Weg hin; wir nehmen den Fußpfad durchs Thal und sind eher drüben wie du.

Im Anssteigen rief sie aus: Das gestehen Sie doch, der ewige Jude, der muruhige Anton Reiser, weiß noch seine Wallfahrten bequem genug einzurichten, für sich und seine Genossen: es ist ein sehr schöner, bequemer Bagen.

Und so war sie auch schon den Higel drunten: Lucidor folgte sinnend, und sand sie auf einer wohlgelegenen Bank sitzend; es war Lucindens Plätzchen. Sie lud ihn zu sich.

Inlie. Num sitzen wir hier und gehen einander nichts an: das hat dem doch so sehn sollen. Das kleine Quecksilber wollte Ihnen gar nicht anstehen. Nicht lieben konnten Sie ein solches Wesen, verhaßt war es Ihnen.

Lucidors Verwunderung nahm zu.

Intie. Aber freilich Lucinde! Sie ist der Inbegriff aller Bollsommenheiten, und die niedliche Schwester war ein= für allemal ausgestochen. Ich seh' es, auf Ihren Lippen schwebt die Frage, wer uns so genau unterrichtet hat?

Lucidor. Es stedt ein Berrath bahinter!

Julie. Ja wohl! ein Berräther ist im Spiele.

Lucibor. Rennen Sie ihn!

Julie. Der ist bald entlarvt. Sie selbst! — Sie haben die löbliche ober unlöbliche Gewohnheit, mit sich selbst zu reden, und da will ich denn in unser aller Namen bekennen, daß wir Sie wechselsweise behorcht haben.

Lucidor (aufspringend). Eine faubere Gastfreundschaft, auf diese Weise den Fremden eine Falle zu stellen!

Inlie. Reineswegs; wir dachten nicht daran, Sie zu belauschen, so wenig als irgend einen andern. Sie wissen, Ihr Bett steht in einem Berschlag der Wand; von der Gegenseite geht ein anderer herein, der gewöhnlich nur zu häuslicher Niederlage dient. Da hatten wir einige Tage vorher unsern Alten genöthigt zu schlasen, weil wir für ihn in seiner abgelegenen Einsiedelei viele Sorge trugen. Num suhren Sie gleich den ersten Abend mit einem solchen leidenschaftlichen Monolog ins Zeug, dessen Jushalt er uns den andern Morgen angelegentlichst entdeckte.

Lucidor hatte nicht Lust sie zu unterbrechen. Er entfernte sich.

Julie (aufgestanden ihm folgend). Wie war ums mit dieser Erklärung gedient! Denn ich gestehe gern, wenn Sie mir auch nicht gerade zuwider waren, so blied doch der Zustand, der mich erwartete, mir keineswegs wünschenswerth. Frau Oberamtmännin zu sehn, welche schreckliche Lage! Einen tlichtigen braven Mann zu haben, der den Leuten Recht sprechen soll und vor lauter Recht nicht zur Gerechtigkeit kommen kann! der es weder nach oben noch unten recht macht, und was das Schlimmste ist, sich selbst nicht! Ich weiß, was meine Mutter ausgestanden hat von der Undeskechlichkeit, Unerschütterlichkeit meines Baters. Endlich, leider nach ihrem Tod! ging ihm eine gewisse Mildigkeit auf; er schien sich in die Welt zu sinden, an ihr sich auszugleichen, die er sich bisher vergeblich bekämpst hatte.

Lucidor (höchst unzufrieden über den Vorfall, ärgerlich über die leichtsinnige Behandlung, stand still). Für den Scherz eines Abends mochte das hingehen, aber eine solche beschämende Mhstisication Tage und Nächte lang gegen einen unbefangenen Gast zu verüben ist nicht verzeihlich.

Inlie. Wir alle haben uns in die Schuld getheilt, wir haben Sie alle behorcht; ich aber allein büße die Schuld des Horchens.

Ancider. Alle! besto unverzeihlicher! Und wie konnten Sie mich den Tag über ohne Beschämung ansehen, den sie des Nachts schmählich unerlaubt überlisteten? Doch ich sehe jetzt ganz deutlich mit Einem Blick, daß Ihre Tagesanstalten nur darauf berechnet waren, mich zum Besten zu haben. Eine löbliche Familie! und wo bleibt die Gerechtigkeitsliebe Ihres Baters? — Und Lucinde! —

Intie. Und Lucinde! — Was war das für ein Ton! Nicht wahr, Sie wollten sagen, wie tief es Sie schmerzt, von Lucinden übel zu denken, Lucinden mit uns allen in Eine Klasse zu werfen?

Lucidor. Lucinden begreif' ich nicht!

Julie. Sie wollen sagen, diese reine edle Seele, dieses ruhig gesiaste Wesen, die Gilte, das Wohlwollen selbst, diese Frau, wie sie sehn sollte, verbindet sich mit einer leichtsinnigen Gesellschaft, mit einer überschichtenden Schwester, einem verzogenen Jungen und gewissen geheimsnissollen Personen! das ist unbegreislich!

Aucidor. Ja wohl ist das unbegreiflich!

Intie. So begreifen Sie es benn! Lucinden wie ums allen waren die Hände gebunden. Hätten Sie die Berlegenheit bemerken können, wie sie sich kanm zurlichhielt, Ihnen alles zu offenbaren, Sie würden sie doppelt mb dreifach lieben, wenn nicht jede wahre Liebe an und für sich zehnmb hundertsach wäre. Auch versichere ich Sie, uns allen ist der Spass
am Ende zu lang geworden.

Lucider. Warum endigten Sie ihn nicht?

Inlie. Das ist num auch anfzuklären. Nachdem Ihr erster Monolog dem Bater bekannt geworden und er gar bald bemerken konnte, daß alle seine Kinder nichts gegen einen solchen Tausch einzuwenden hätten, so entschloß er sich, alsodald zu Ihrem Bater zu reisen. Die Wichtigkeit des Geschäfts war ihm bedenklich. Ein Bater allein sühlt den Respect, den man einem Bater schuldig ist. Er muß es zuerst wissen, sagte der meine, um nicht etwa hinterdrein, wenn wir einig sind, eine ärgerlich erzwungene Zustimmung zu geben. Ich kenne ihn genau; ich weiß wie er einen Gedanken, eine Neigung, einen Borsatz sesthält, und es ist mir dange genug. Er hat sich Iulien, seine Karten und Prospecte so zusammen gedacht, daß 'er sich schon vornahm, das alles zuletzt hierher zu stiften,

wenn der Tag käme, wo das junge Paar sich hier niederließe und Ort und Stelle so leicht nicht verändern könnte: da wollt' er alle Ferien uns zuwenden und was er sür Liedes und Gutes im Sinne hatte. Er nuß zuerst ersahren, was die Natur uns sür einen Streich gespielt, da noch nichts eigentlich erklärt, noch nichts entschieden ist. Hierauf nahm er uns allen den seierlichsten Handschlag ab, daß wir Sie beobachten und, es geschehe was da wolle, Sie hinhalten sollten. Wie sich die Rückreise verzögert, wie es Kunst, Milhe und Beharrlichkeit gekostet, Ihres Baters Einwilligung zu erlangen, das mögen Sie von ihm selbst hören. Genug, die Sache ist abgethan! Lucinde ist Ihnen gegönnt.

Und so waren beide, vom ersten Sitze lebhaft sich entfernend, unterwegs anhaltend, immer fortsprechend, und langsam weiter gehend, siber die Wiesen hin, auf die Erhöhung gekommen an einen andern wohlgebahnten Kunstweg. Der Wagen suhr schnell heran; Augenblicks machte sie ihren Nachbar ausmerksam auf ein seltsames Schauspiel. Die ganze Maschinerie, worauf sich der Bruder so viel zu Gute that, war belebt und bewegt; schon sührten die Räder eine Menschenzahl auf und nieder, schon wogten die Schauseln, Massdäume wurden erklettert und was man nicht alles sür kühnen Schwung und Sprung siber den Häuptern einer unzählbaren Menge gewagt sah! Alles das hatte der Junker in Bewegung gesetzt, damit nach der Tasel die Gäste fröhlich unterhalten wirden.

Du fährst uns durchs untere Dorf, rief Julie: die Leute wollen mir wohl, und sie follen sehen, wie wohl es mir geht.

Das Dorf war öbe; die Jüngern sämmtlich hatten schon den Lustplatz ereilt; alte Männer und Frauen zeigten sich, durch das Posithorn erregt, an Thüre und Fenstern, alles grüßte, segnete, rief: D das schöne Paar!

Julie. Num da haben Sie's! Wir hätten am Ende boch wohl zusammen gepaßt; es kann Sie noch reuen.

Lucidor. Jest aber, liebe Schwägerin! —

Julie. Nicht mahr, jetzt lieb, da Sie mich los sind?

Aucidor. Nur ein Wort! Auf Ihnen lastet eine schwere Berantwortlichkeit: was sollte der Händedruck, da Sie meine überschreckliche Stellung kannten und fühlen mußten? So gründlich Boshaftes ist mir in der Welt noch nichts vorgekommen.

Julie. Danken Sie Gott! nun wär's abgebüßt, alles ist verziehen.

Ich wollte Sie nicht, das ist wahr; aber daß Sie mich ganz und gar nicht wollten, das verzeiht kein Mädchen, und dieser Händedruck war, merken Sie sich's! für den Schalk. Ich gestehe, es war schalkischer als billig, und ich verzeihe mir nur, indem ich Ihnen vergebe, und so seh dem alles vergeben und vergessen. Hier meine Hand!

Er schlug ein; sie rief: Da sind wir schon wieder! in unserm Parkschon wieder! Und so geht's bald um die weite West und auch wohl zurück; wir treffen uns wieder!

Sie waren vor dem Gartensaal schon angelangt, er schien leer; die Gesellschaft hatte sich, im Unbehagen, die Taselzeit überlang verschoben zu sehen, zum Spazieren bewegt. Antoni aber und Lucinde traten hervor. Inlie warf sich aus dem Wagen ihrem Freund entgegen; sie dankte in einer herzlichen Umarmung und enthielt sich nicht der freudigsten Thränen. Des edlen Mannes Wange röthete sich, seine Züge traten entsaltet hervor, sim Auge blickte seucht, und ein schöner bedeutender Iüngling erschien ans der Hille.

Und so zogen beide Paare zur Gesellschaft, mit Gefühlen, die der schönste Traum nicht zu geben vermöchte.

J

## Behntes Capitel.

Bater und Sohn waren, von einem Reitlnecht begleitet, durch eine angenehme Gegend gekommen, als dieser, im Angesicht einer hohen Mauer, die einen weiten Bezirk zu umschließen schien, stille haltend, bedeutete, sie möchten num zu Fuße sich dem großen Thore nähern, weil kein Pferd in diesen Kreis eingelassen würde: sie zogen die Slocke, das Thor eröffnete sich, ohne daß eine Menschengestalt sichtbar geworden wäre, und sie gingen auf ein altes Gebäude los, das zwischen uralten Stämmen von Buchen und Sichen ihnen entgegen schimmerte. Wunderbar war es anzusehen: denn so alt es der Form, nach schien, so war es doch als wenn Maurer und Steinmeisen so eben erst abgegangen wären; dergestalt neu, vollständig und nett erschienen die Fugen wie die ausgearbeiteten Berzierungen.

Der metallene schwere Ring an einer wohlgeschnitzten Pforte lud sie ein zu klopfen, welches Felix muthwillig etwas unsanft verrichtete; auch

biese Thüre sprang auf und sie sanden zunächst auf der Hausslur ein Frauenzimmer sitzen von mittlerem Alter, am Stickrahmen mit einer wohlgezeichneten Arbeit beschäftigt. Diese begrüßte sogleich die Ankommenden als schon gemeldet und begann ein heiteres Lied zu singen, worauf fogleich aus einer benachbarten Thüre ein Frauenzimmer heraustrat, das man für die Beschließerin und thätige Haushälterin, nach den Anhängseln ihres Gürtels, ohne weiteres zu erkennen hatte. Auch diese fremdlich grüßend sihrte die Fremden eine Treppe hinauf und eröffnete ihnen einen Saal, der sie ernsthaft ansprach, weit, hoch, ringsum getäselt, oben drüber eine Reihensolge historischer Schilderungen. Zwei Personen traten ihnen entgegen, ein jüngeres Frauenzimmer und ein ältlicher Mann.

Jene hieß den Gast sogleich freimuthig willkommen.

Sie sind, sagte sie, als einer der unsern angemeldet. Wie soll ich Ihnen aber kurz und gut den Gegenwärtigen vorstellen? Er ist unser Hausfreund im schönsten und weitesten Sinne, bei Tage der belehrende Gesellschafter, bei Nacht Astronom, und Arzt zu jeder Stunde.

Und ich, versetzte dieser freundlich, empfehle Ihnen dieses Frauenzimmer, als die bei Tage unermüdet Geschäftige, bei Nacht, wenn's Noth thut, gleich bei der Hand, und immersort die heiterste Lebensbegleiterin.

Angela, so nannte man die durch Gestalt und Betragen einnehmende Schöne, verkindigte sodamn die Ankunft Makariens: ein grüner Borhang zog sich auf, und eine ältliche wunderwürdige Dame ward auf einem Lehnsessel von zwei jungen hübschen Mädchen hereingeschoben, wie von zwei andern ein runder Tisch mit erwünschtem Frühstlick. In einem Winkel der ringsumhergehenden massiven eichenen Bänke waren Kissen gelegt; darauf setzen sich die obigen drei, Makarie in ihrem Sessel gegen ihnen über. Felix verzehrte sein Frühstlick stehend, im Saal umher wandelnd und die ritterlichen Bilder über dem Getäsel neugierig betrachtend.

Makarie sprach zu Wilhelmen als einem Vertrauten; sie schien sich in geistreicher Schilderung ihrer Verwandten zu erfreuen: es war, als wenn sie die innere Natur eines jeden durch die ihn umgebende individuelle Maske durchschaute. Die Personen, welche Wilhelm kannte, standen wie verklärt vor seiner Seele; das einsichtige Wohlwollen der unschätzbaren Frau hatte die Schale losgelöst und den gesunden Kern veredelt und belebt.

Nachdem nun diese angenehmen Gegenstände durch die freundlichste Behandlung erschöpft waren, sprach sie zu dem würdigen Gesellschafter:

Sie werden von der Gegenwart dieses neuen Freundes nicht wiederum Anlaß zu einer Entschuldigung sinden und die versprochene Unterhaltung abermals verspäten; er scheint von der Art, wohl auch daran Theil zu nehmen.

Jener aber versetzte daranf: Sie wissen, welche Schwierigkeit es ist, sich über diese Gegenstände zu erklären; dem es ist von nichts wenigerm als von dem Mißbrauch vortrefflicher und weitauslangender Mittel die Rede.

Ich geb' es zu, versetzte Makarie: denn man kommt in doppelte Berlegenheit. Spricht man von Mißbrauch, so scheint man die Würde des Mittels selbst anzutasten; denn es liegt ja immer noch in dem Mißbrauch verborgen: spricht man von Mittel, so kann man kann zugeben, daß seine Gründlichkeit und Würde irgend einen Mißbrauch zulasse. Indessen da wir unter uns sind, nichts sestsen, nichts nach außen wirken, sondern nur uns aufklären wollen, so kann das Gespräch immer verwärts gehen.

Doch müßten wir, versetzte der bedächtige Mann, vorher anfragen, wumser neuer Freund auch Lust habe, an einer gewissermaßen abstrusen Materie Theil zu nehmen, und ob er nicht vorzöge, in seinem Zimmer einer nöthigen Ruhe zu pflegen. Sollte wohl unsere Angelegenheit außer dem Zusammenhange, ohne Kenntniß, wie wir darauf gelangt, von ihm gern und günstig aufgenommen werden?

Wenn ich das, was Sie gesagt haben, mir durch etwas Analoges erklären möchte, so scheint es ungefähr der Fall zu sehn, wenn man die Heuchelei angreift und eines Angriffs auf die Religion beschuldigt werden kann.

Wir können die Analogie gelten lassen, versetzte der Hausfreund: dem es ist auch hier von einem Complex mehrerer bedeutender Menschen, von einer hohen Wissenschaft, von einer wichtigen Kunst und, daß ich kurzseh, von der Mathematik die Rede.

Ich habe, versetzte Wilhelm, wenn ich auch über die fremdesten Gegenstände sprechen hörte, mir immer etwas daraus nehmen können: dem alles, was den einen Menschen interessirt, wird auch in dem andern einen Anklang sinden.

Borausgesetzt, sagte jener, daß er sich eine gewisse Freiheit des Geistes erworben habe; und da wir Ihnen dieß zutrauen, so will ich von meiner Seite wenigstens Ihrem Berharren nichts entgegen stellen.

Was aber fangen wir mit Felix an? fragte Makarie, welcher, wie ich sehe, mit der Betrachtung jener Bilder schon fertig ist und einige Ungeduld merken läßt.

Bergönnt mir, diesem Frauenzimmer etwas ins Ohr zu sagen, verssetzte Felix', raunte Angela etwas stille zu, die sich mit ihm entfernte, bald aber lächelnd zurückam, da denn der Hausfreund solgendermaßen zu reden ansing.

In solchen Fällen, wo man irgend eine Mißbilligung, einen Tadel, auch nur ein Bedenken aussprechen soll, nehme ich nicht gern die Initiative; ich suche mir eine Autorität, bei welcher ich mich beruhigen kann, indem ich sinde, daß mir ein anderer zur Seite steht. Loben thur ich ohne Bedenken; denn warum soll ich verschweigen, wenn mir etwas zusagt? sollte es auch meine Beschränktheit ausdrücken, so hab' ich mich deren nicht zu schämen; tadle ich aber, so kam mir begegnen, daß ich etwas Bortressliches abweise, und dadurch zieh' ich mir die Wißbilligung anderer zu, die es besser verstehen; ich muß mich zurücknehmen, wenn ich ausgeklärt werde. Deswegen bring' ich hier einiges Geschriebene, sogar Uebersetzungen mit; denn ich traue in solchen Dingen meiner Nation so wenig als mir selbst: eine Zustimmung aus der Ferne und Fremde scheint mir mehr Sicherheit zu geben.

Er fing nunmehr nach erhaltener Erlaubniß folgendermaßen zu lesen an. — —

Wenn wir aber uns bewogen finden, diesen werthen Mann nicht lesen zu lassen, so werden es umsere Gönner wahrscheinlich geneigt aufnehmen; denn was oben gegen das Verweilen Wilhelms bei dieser Unterhaltung gesagt worden, gilt noch mehr in dem Falle, in welchem wir uns besinden. Unsere Freunde haben einen Roman in die Hand genommen, und wenn dieser hie und da schon mehr als billig didaktisch geworden, so sinden wir doch gerathen, die Geduld unserer Wohlwollenden nicht noch weiter auf die Probe zu stellen. Die Papiere, die uns vorsliegen, gedenken wir an einem andern Orte abdrucken zu lassen und sahren diesmal im Geschichtlichen ohne weiteres fort, da wir selbst ungeduldig sind, das obwaltende Räthsel endlich ausgeklärt zu sehen.

Enthalten können wir uns aber doch nicht, ferner einiges zu erwähnen, was noch vor dem abendlichen Scheiden dieser edlen Gesellschaft zur Sprache kam.

Wilhelm, nachdem er jener Borlesung ausmerksam zugehört, äußerte ganz unbewinden: Hier vernehme ich von großen Naturgaben, Fähigkeiten und Fertigkeiten, und doch zuletzt, bei ihrer Anwendung, manches Bedenken. Sollte ich mich darüber ins kurze fassen, so würde ich ausrusen: Große Gedanken und ein reines Herz, das ist's, was wir uns von Gott erbitten sollten!

Diesen verständigen Worten Beifall gebend, löste die Bersammlung sich auf; der Astronom aber versprach, Wilhelmen in dieser herrlichen klaren Racht an den Wundern des gestirnten Himmels vollkommen Theil nehmen zu lassen.

Nach einigen Stunden ließ der Astronom seinen Gast die Treppen zur Sternwarte sich hinauswinden, und zuletzt auf die völlig freie Fläche eines runden hohen Thurmes heraustreten. Die heiterste Nacht, von allen Sternen leuchtend und sunkelnd, umgab den Schauenden, welcher zum erstenmal das hohe Himmelsgewölde in seiner ganzen Herrlichkeit zu erbliden glandte; denn im gemeinen Leben, abgerechnet die unglinstige Witterung, die ums den Glanzraum des Aethers verdirgt, hindern ums zu Haise dalb Dächer und Giebel, auswärts bald Wälder und Felsen, am meisten aber überall die inneren Beunruhigungen des Gemiliths, die, uns alle Umssicht mehr als Nebel und Nisswetter zu verdissern, sich hin und her bewegen.

Ergriffen und erstaumt hielt er sich beide Augen zu. Das Ungeheure hört auf erhaben zu sehn, es überreicht unsere Fassungskraft, es droht ms zu vernichten.

Was bin ich benn gegen das AU? sprach er zu seinem Geiste: wie kann ich ihm gegenüber, wie kann ich in seiner Mitte stehen?

Nach einem kurzen Ueberbenken jedoch fuhr er fort: Das Resultat unseres heutigen Abends löst ja auch das Räthsel gegenwärtigen Augensblicks. Wie kann sich der Mensch gegen das Unendliche stellen, als wenn er alle geistigen Kräfte, die nach vielen Seiten hingezogen werden, in seinem Innersten, Tiefsten versammelt, wenn er sich fragt: Darfst du dich in der Mitte dieser ewig lebendigen Ordnung auch nur denken, sodald sich nicht gleichsalls in dir ein herrlich Bewegtes um einen reinen Mittelspunkt kreisend hervorthut? Und selbst wenn es dir schwer würde diesen Mittelpunkt in deinem Busen auszusinden, so würdest du ihn daran erkensen, daß eine wohlwollende, wohlthätige Wirkung von ihm ausgeht und

von ihm Zeugniß giebt. Wer soll, wer kann aber auf sein vergangenes Leben zurlicklicken, ohne gewissermaßen irre zu werben, ba er meistens finden wird, daß sein Wollen richtig, sein Thun falsch, sein Begehren tabelhaft, und sein Erlangen bennoch erwünscht gewesen? Wie oft hast du diese Gestirne leuchten gesehen, und haben sie dich nicht jederzeit anders gefunden? Sie aber sind immer dieselbigen und sagen immer dasselbige: Wir bezeichnen, wiederholen sie, durch unsern gesetzmäßigen Gang Tag und Stunde; frage dich auch, wie verhältst du dich zu Tag und Stunde? Und so kann ich benn dießmal antworten: Des gegenwärtigen Berhältnisses hab' ich mich nicht zu schämen: meine Absicht ist, einen edlen Familienkreis in allen seinen Gliedern erwünscht verbunden herzustellen; der Weg ist bezeichnet. Ich soll erforschen, was eble Seelen auseinander hält, soll Dieß darfst du Hindernisse wegräumen, von welcher Art sie auch sepen. vor diesen himmlischen Heerschaaren bekennen; achteten sie beiner, sie würden zwar über beine Beschränktheit lächeln, aber sie ehrten gewiß beinen Borsatz und begünstigten dessen Erfüllung.

Bei diesen Worten und Gedanken wendete er sich umherzusehen, da siel ihm Jupiter in die Augen, das Glücksgestirn, so herrlich leuchtend als je; er nahm das Omen als glinstig auf und verharrte freudig in diesem Anschauen eine Zeit lang.

Hierauf sogleich berief ihn der Astronom herabzukommen und ließ ihn eben dieses Gestirn durch ein vollkommenes Fernrohr in bedeutender Größe, begleitet von seinen Monden, als ein himmlisches Wunder aus schauen.

Als unser Freund lange darin versunken geblieben, wendete er sich um und sprach zu dem Sternfreunde: Ich weiß nicht, ob ich Ihnen danken soll, daß Sie mir dieses Gestirn so über alles Maß näher gerückt. Als ich es vorhin sah, stand es im Verhältniß zu den übrigen unzähligen des Himmels und zu mir selbst; jetzt aber tritt es in meiner Einbildungkrast unverhältnißmäßig hervor und ich weiß nicht, ob ich die übrigen Schaaren gleicherweise heranzusühren wünschen sollte. Sie werden mich einengen, mich beängstigen.

So erging sich unser Freund nach seiner Gewohnheit weiter, und es kam bei dieser Gelegenheit manches Unerwartete zur Sprache. Auf einiges Erwiedern des Kunstverständigen versetzte Wilhelm: Ich begreife recht gut, daß es euch Himmelskundigen die größte Freude gewähren muß, das

mgeheure Weltall nach und nach so heranzuziehen, wie ich hier den Planeten sah und sehe. Aber erlanden Sie mir es auszusprechen, ich habe
im Leben überhaupt und im Durchschnitt gesunden, daß diese Mittel,
wodurch wir unsern Sinnen zu Hilse kommen, keine sittlich glunstige Wirkung auf den Neuschen ausüben. Wer durch Brillen sieht, hält sich
sir küger als er ist: denn sein äußerer Sinn wird dadurch mit seiner
imern Urtheilsfähigkeit außer Gleichgewicht gesetz; es gehört eine höhere Cultur dazu, deren nur vorzligliche Menschen sähig sind, innexes Wahres
mit diesem von außen herangerlicken Falschen einigermaßen auszugleichen.
So ost ich durch eine Brille sehe, din ich ein anderer Mensch und gefalle
mir selbst nicht; ich sehe mehr als ich sehen sollte; die schäfer gesehene
Welt harmonirt nicht mit meinem Innern, und ich lege die Gläser
geschwinder wieder weg, wenn meine Neugierde, wie dieses oder jenes in
der Ferne beschaffen sehn möchte, befriedigt ist.

Auf einige scherzhafte Bemerkungen des Astronomen suhr Wilhelm im: Wir werden diese Gläser so wenig als irgend ein Maschinenwesen and der Welt bannen, aber dem Sittenbeobachter ist es wichtig, zu erforschen und zu wissen, woher sich manches in die Menschheit eingeschlichen hat, worüber man sich beklagt. So bin ich zum Beispiel überzeugt, daß die Gewohnheit Annäherungsbrillen zu tragen an dem Dünkel unserer imgen Leute hauptsächlich Schuld hat.

Unter diesen Gesprächen war die Nacht weiter vorgerückt, worauf der im Wachen bewährte Mann seinem jungen Freunde den Vorschlag hat, sich auf dem Feldbette niederzulegen und einige Zeit zu schlafen, um alsdann mit frischerem Blick die dem Aufgang der Sonne voreilende Venus, welche eben heute in ihrem vollendeten Glanze zu erscheinen verspreche, in schanen und zu begrüßen.

Wilhelm, der sich dis auf den Augenblick recht straff und munter erhalten hatte, fühlte auf diese Anmuthung des wohlwollenden, vorsorglichen Nannes sich wirklich erschöpft; er legte sich nieder, und war augenblicklich in den tiefsten Schlaf gesunken.

Geweckt von dem Sternkundigen, sprang Wilhelm auf und eilte zum Fenster; dort staunke, starrte er einen Augenblick, dann rief er enthusiastisch: Welche Herrlichkeit! welch ein Wunder! Andere Worte des Entsüdens solgten, aber ihm blieb der Andlick immer ein Wunder, ein großes Wunder.

Daß Ihnen dieses liebenswürdige Gestirn, das heute in Fülle und Herrlichkeit wie selten erscheint, überraschend entgegentreten würde, konnt' ich voraussehen: aber das darf ich wohl aussprechen, ohne kalt gescholten zu werden, kein Wunder seh' ich, durchaus kein Wunder!

Wie könnten Sie anch, versetzte Wilhelm, da ich es mitbringe, da ich es in mir trage, da ich nicht weiß, wie mir geschieht? Lassen Sie mich noch immer stumm und staumend hinblicken, sodam vernehmen Sie!

Nach einer Paufe fuhr er fort: Ich lag sanft, aber tief eingeschlafen, da fand ich mich in den gestrigen Saal versetzt, aber allein. Der grüne Borhang ging auf, Markariens Sessel bewegte sich hervor, von selbst, wie ein belebtes Wesen; er glänzte golben, ihre Kleider schienen priesterlich, ihr Anblick leuchtete sanft; ich war im Begriff mich niederzuwersen. Wolken entwickelten sich um ihre Füße; steigend hoben sie slügelartig die heilige Gestalt empor; an der Stelle ihres herrlichen Angesichtes sah ich zulett zwischen sich theilendem Gewölk einen Stern blinken, der immer aufwärts getragen wurde und durch das eröffnete Deckengewölb sich mit dem ganzen Sternhimmel vereinigte, der sich immer zu verbreiten und alles zu umschließen schien. In dem Augenblick wecken Sie mich auf; schlaftrunken taumle ich nach dem Fenster, den Stern noch lebhaft in meinem Auge, und wie ich nun hinblicke — ber Morgenstern, von gleicher Schönheit, obschon nicht von gleicher strahlender Herrlichkeit, wirklich vor mir! Dieser wirkliche da droben schwebende Stern setzt sich an die Stelle des geträums ten, er zehrt auf, was an dem erscheinenden Herrliches war; aber ich schaue boch fort und fort, und Sie schauen ja mit mir, was eigentlich vor meinen Augen zugleich mit dem Nebel des Schlases hätte verschwinden sollen.

Der Astronom ries aus: Wunder, ja Wunder! Sie wissen selbst nicht, welche wundersame Rede Sie führten! Möge dieß nicht auf den Abschied der Herrlichen hindenten, welcher frliher oder später eine solche Apotheose beschieden ist.

Den andern Morgen eilte Wilhelm, um seinen Felix aufzusuchen, der sich früh ganz in der Stille weggeschlichen hatte, nach dem Garten, den er zu seiner Verwunderung durch eine Anzahl Mädchen bearbeitet sah: alle, wo nicht schön, doch keine häßlich, keine die das zwanzigste Jahr erreicht zu haben schien. Sie waren verschiedentlich gekleidet, als verschiedenen Ortschaften angehörig, thätig, heiter grüßend und fortarbeitend.

Ihm begegnete Angela, welche die Arbeit anzuordnen und zu beurscheilen auf und ab ging; ihr ließ der Gast seine Berwunderung über eine so hübsche, lebensthätige Colonie vermerken.

Diese, versetzte sie, stirbt nicht aus, ändert sich, aber bleibt immer dieselbe: denn mit dem zwanzigsten Jahr treten diese, so wie die sämmtlichen Bewohnerinnen umserer Stiftung, ins thätige Leben, meistens in den Shestand. Alle jungen Männer der Nachbarschaft, die sich eine wackere Gattin wünschen, sind ausmerksam auf daszenige, was sich bei mes entwickelt. Auch sind umsere Zöglinge hier nicht etwa eingesperrt, sie haben sich schon auf manchem Jahrmarkte umgesehen, sind gesehen worden, gewäuscht und verlobt; und so warten denn mehrere Familien schon aufmerksam, wann bei uns wieder Platz wird, um die Ihrigen einzusühren.

Rachdem diese Angelegenheit besprochen war, konnte der Gast seiner neuen Freundin den Wunsch nicht bergen, das gestern Abend Borgelesene nochmals durchzusehen. Den Hauptsinn der Unterhaltung hab' ich gesaßt, sogte er: nun möcht' ich aber auch das Einzelne, wovon die Rede war, näher kennen lernen.

Diesen Wunsch zu befriedigen, versetzte jene, sind' ich mich glikalicherweise sogleich in dem Falle; das Verhältniß, das Ihnen so schnell pumserm Innersten gegeben ward, berechtigt mich Ihnen zu sagen, daß jene Papiere schon in meinen Händen, und von mir nebst andern Blättern sorgfältig aufgehoben werden.

Meine Herrin, suhr sie fort, ist von der Wichtigkeit des augenblicksen Gesprächs höchlich überzeugt; dadei gehe vorliber, sagt sie, was dim Buch enthält, und doch wieder das Beste, was Bicher jemals entstellen haben. Deshald machte sie mir's zur Pflicht, einzelne gute Gesdanken aufzubewahren, die aus einem geistreichen Gespräch, wie Samenstener aus einer vielästigen Pflanze, hervorspringen. Ist man treu, sagte sie, das Gegenwärtige sestzuhalten, so wird man erst Freude an der Ueberlieserung haben, indem wir den besten Gedanken schon ausgesprochen, das liebenswürdigste Gesühl schon ausgedrückt sinden. Hierdurch kommen wir zum Anschauen jener Uebereinstimmung, wozu der Mensch berusen ist, wozu er sich oft wider seinen Willen sinden muß, da er sich gar zu gern einbildet, die Welt sange mit ihm von vorne an.

Angela fuhr fort dem Gaste weiter zu vertrauen, daß dadurch ein bedeutendes Archiv entstanden seh, woraus sie in schlassosen Kächten

manchmal ein Blatt Makarien vorlese; bei welcher Gelegenheit dem wieder auf eine merkwürdige Weise tausend Einzelnheiten hervorspringen, eben als wenn eine Masse Quecksilber fällt, und sich nach allen Seiten hin in die vielfachsten unzähligen Kügelchen zertheilt.

Auf seine Frage, in wiesern dieses Archiv als Geheimnis bewahrt werde? eröffnete sie, daß allerdings mur die nächste Umgebung davon Kenntnis habe, doch wolle sie es wohl verantworten, und ihm, da er Lust bezeige, sogleich einige Heste vorlegen.

Unter diesem Gartengespräche waren sie gegen das Schloß gelangt und, in die Zimmer eines Seitengebäudes eintretend, sagte sie lächend: Ich habe bei dieser Gelegenheit Ihnen noch ein Geheimniß zu vertrauen, worauf Sie am wenigsten vorbereitet sind.

Sie ließ ihr darauf durch einen Borhang in ein Cabinet hineinblicken, wo er, freilich zu großer Berwunderung, seinen Felix schreibend an einem Tische sitzen sah und sich nicht gleich diesen amerwarteten Fleiß enträthseln konnte. Bald aber ward er belehrt, als Angela ihm entdeckte, daß der Knabe jenen Augenblick seines Berschwindens hierzu angewendet und erklärt, Schreiben und Reiten seh das Einzige, wozu er Lust habe.

Unser Freund ward sodann in ein Zimmer geführt, wo er in Schränken ringsum viele wohlgeordnete Papiere zu sehen hatte. Rubriken mancher Art deuteten auf den verschiedensten Inhalt; Einsicht und Ordnung leuchtete hervor. Als nun Wilhelm solche Borzüge pries, eignete das Verdienkt derselben Angela dem Hausfreunde zu; die Anlage nicht allein, sondern auch in schwierigen Fällen die Einschaltung wisse er mit eigener Uebersicht bestimmt zu leiten. Darauf suchte sie die gestern vorgelesenen Manuscripte vor und vergönnte dem Begierigen, sich derselben, so wie alles übrigen zu bedienen und nicht nur Einsicht davon, sondern auch Abschrift zu nehmen.

Hier num mußte der Freund bescheiden zu Werke gehen: denn es sand sich nur allzwiel Anziehendes und Wünschenswerthes; besonders achtete er die Hefte kurzer, kaum zusammenhängender Sätze höchst schaft schäuens werth. Resultate waren es, die, wenn wir nicht ihre Veranlassung wissen, als paradox erscheinen, uns aber nöthigen, vermittelst eines umgekehrten Findens und Ersindens, rückwärts zu gehen und uns die Filiation solcher Gedanken von weit her, von unten herauf, wo möglich, zu vergegenwärtigen. Auch dergleichen dürsen wir aus oben angesührten Ursachen keinen

Platz einräumen. Jedoch werden wir die erste sich darbietende Gelegenheit nicht versäumen und am schicklichen Orte auch das hier Gewonnene mit Answahl darzubringen wissen.

Am britten Tage Morgens begab sich unser Freund zu Angela; und nicht ohne einige Verlegenheit stand er vor ihr. Heute soll ich scheiden, sprach er, und von der trefflichen Frau, bei der ich gestern den ganzen Tag leider nicht vorgelassen worden, meine letzten Aufträge erhalten. hier nun liegt mir etwas auf dem Herzen, auf dem ganzen innern Sinn, worliber ich aufgeklärt zu sehn wünschte. Wenn es möglich ist, so gönnen Sie mir diese Wohlthat.

Ich glaube Sie zu verstehen, sagte die Angenehme: doch sprechen Sie weiter.

Ein wunderbarer Traum, suhr er sort, einige Worte des ernsten dimmelskindigen, ein abgesondertes verschlossenes Fach in den zugängslichen Schränken, mit der Inschrift: Makariens Eigenheiten, diese Bemilassungen gesellen sich zu einer innern Stimme, die mir zuruft, die Bemilhung um jene Himmelslichter seh nicht etwa nur eine wissenschaftsliche Liebhaberei, ein Bestreben nach Kenntniß des Sternenalls, vielsmehr seh zu vermuthen, es liege hier ein ganz eigenes Verhältniß Makariens zu den Gestirnen verdorgen, das zu erkennen mir höchst wichtig sehn misste. Ich din weder neugierig noch zudringlich, aber dieß ist ein so wichtiger Fall sür den Geist und Sinnsorscher, daß ich mich nicht entsbalten kann, anzufragen, ob man zu so vielem Vertrauen nicht auch noch dieses Uebermaß zu vergönnen belieben möchte?

Dieses zu gewähren bin ich berechtigt, versetzte die Gefällige. Ihr merkvilrdiger Traum ist zwar Makarien ein Seheimniß geblieben: aber ich habe mit dem Hausfreund Ihr sonderbares geistiges Eingreisen, Ihr mwermuthetes Erfassen der tiefsten Geheimnisse betrachtet und überlegt, und wir dürfen uns ernuthigen Sie weiter zu sühren. Lassen Sie mich nun zuvörderst gleichnisweise reden! Bei schwer begreislichen Dingen thut man wohl sich auf diese Weise zu helsen.

Wie man von dem Dichter sagt, die Elemente der sittlichen Welt sehen in seiner Natur innerlichst verborgen und hätten sich nur aus ihm nach und nach zu entwickeln, daß ihm nichts in der Welt zum Anschauen komme, was er nicht vorher in der Ahnung gehabt: eben so sind, wie es scheinen will, Makarien die Verhältnisse unseres Sonnenspstems von

Anfang an, erst ruhend, sodann sich nach und nach entwickelnd, sernerhin sich immer deutlicher belebend, grlindlich eingeboren. Erst litt sie an diesen Erscheinungen, dann vergnügte sie sich daran, und mit den Jahren wuchs das Entzücken. Nicht eher jedoch kam sie hierliber zur Einheit und Beruhigung, als bis sie den Beistand, den Freund gewonnen hatte, dessen Berbienst Sie auch schon gemügsam kennen lernten.

Als Mathematiker und Philosoph ungläubig von Ansang, war er lange zweiselhaft, ob diese Anschauung nicht etwa angelernt seh: dem Makarie nuchte gestehen, frühzeitig Unterricht in der Astronomie genossen und sich leidenschaftlich damit beschäftigt zu haben. Daneben berichtete sie aber auch, wie sie viele Jahre ihres Lebens die innern Erscheinungen mit dem äußern Gewahrwerden zusammengehalten und verglichen, aber niemals hierin eine Uebereinstimmung sinden können.

Der Wissende ließ sich hierauf daszenige was sie schaute, welches ihr nur von Zeit zu Zeit ganz deutlich war, auf das genaueste vortragen, stellte Berechnungen an und folgerte daraus, daß sie nicht sowohl das ganze Sonnensustem in sich trage, sondern daß sie sich vielmehr geistig als ein integrirender Theil darin bewege. Er versuhr nach dieser Boraussetzung, und seine Calcills wurden auf eine unglaubliche Weise durch ihre Aussagen bestätigt.

So viel nur darf ich Ihnen dießmal vertrauen, und auch dieses eröffne ich nur mit der dringenden Bitte, gegen niemand hiervon irgend em Wort zu erwähnen: denn sollte nicht jeder Verständige und Vermänstige, bei dem reinsten Wohlwollen, dergleichen Aeußerungen sitr Phantasien, sitr übelverstandene Erizmerungen eines früher eingelernten Wissens halten und erklären? Die Familie selbst weiß nichts Näheres hiervon; diese geheimen Anschauungen, die entzückenden Gesichte sind es, die den Ihrigen als Krankheit gelten, wodurch sie augenblicklich gehindert seh an der Welt und ihren Interessen Theil zu nehmen. Dieß, mein Freund, verwahren Sie im Stillen und lassen sich auch gegen Lenardo nichts merken.

Gegen Abend ward unfer Wanderer Makarien nochmals vorgestellt; gar manches anmuthig Belehrende kam zur Sprache, davon wir nachstehendes auswählen.

Bon Natur besitzen wir keinen Fehler, der nicht zur Tugend, keine Tugend, die nicht zum Fehler werden könnte: diese letzten sind gerade die bebenklichsten. Zu dieser Betrachtung hat mir vorzüglich der wunderbare Resse Anlaß gegeben, der junge Mann, von dem Sie in der Familie manches Seltsame gehört haben, und den ich, wie die Meinigen sagen, mehr als billig, schonend und liebend behandle.

Von Jugend auf entwickelte sich in ihm eine gewisse muntere technische Fertigkeit, der er sich ganz hingab und darin glücklich zu mancher Kenntniß und Meisterschaft fortschritt. Späterhin war alles, was er von Reisen nach Hause schickte, immer bas Klinftlichste, Klügste, Feinste, Zarteste von Handarbeit, auf das Land hindentend, wo er sich eben bejand und welches wir errathen sollten. Hieraus möchte man schließen, diß er ein trockener, untheilnehmender, in Aeußerlichkeiten befangener Rensch seh und bleibe; auch war er im Gespräch zum Eingreifen an allgemeinen sittlichen Betrachtungen nicht aufgelegt, aber er besaß im Stillen mb Geheimen einen wunderbar feinen praktischen Tact des Guten und Bösen, des Löblichen und Unlöblichen, daß ich ihn weder gegen Aeltere noch Jüngere, weber gegen Obere noch Untere jemals habe sehlen sehen. Aber diese angeborene Gewissenhaftigkeit, ungeregelt wie sie war, bildete sich im Einzelnen zu grillenhafter Schwäche; er mochte sogar sich Pflichten ersinden da wo sie nicht gefordert wurden, und sich ganz ohne Noth irgend einmal als Schuldner bekennen.

An seinem ganzen Reiseversahren, besonders aber an den Borbereitungen zu seiner Wiederkunft, glaub' ich, daß er wähnt früher ein weibliches Wesen unseres Kreises verletzt zu haben, deren Schicksal ihn jetzt beunruhigt, wovon er sich befreit und erlöst sühlen würde, sobald er vernehmen könnte, daß es ihr wohl gehe — und das weitere wird Angela mit Ihnen besprechen. Nehmen Sie gegenwärtigen Brief und bereiten unserer Famisie ein glückliches Zusammensinden! Aufrichtig gestanden, ih wünschte ihn auf dieser Erde nochmals zu sehen, und im Abscheiden ihn herzlich zu segnen.

## Eilftes Capitel.

Nachdem Wilhelm seinen Auftrag umständlich und genau ausgerichtet, versetzte Lenardo mit einem Lächeln: So sehr ich Ihnen verbunden bin sur das, was ich durch Sie erfahre, so muß ich doch noch eine Frage Goethe, sammtl. Werke. XVI.

hinzufügen. Hat Ihnen die Tante nicht am Schluß noch empfohlen, mir eine unbedeutend scheinende Sache zu berichten?

Der andere besam sich einen Augenblick.

Ja, sagte er darauf, ich entsinne mich! Sie erwähnte eines Francezimmers, das sie Valerine nannte. Von dieser sollt' ich Ihnen sagen, daß sie glücklich verheirathet seh und sich in einem wünschenswerthen Zustande befinde.

Sie wälzen mir einen Stein vom Herzen, versetzte Lenardo. Ich gehe nun gern nach Hause zurück, weil ich nicht fürchten muß, daß die Erinnerung an dieses Mädchen mir an Ort und Stelle zum Borwurf gereiche.

Es ziemt sich nicht filr mich zu fragen, welch Berhältniß Sie zu ihr gehabt, sagte Wilhelm: genug, Sie können ruhig sepn, wenn Sie auf irgend eine Weise an dem Schicksal des Mädchens Theil nehmen.

Es ist das wunderlichste Berhältniß von der Welt, sagte Lenardo: keineswegs ein Liebesverhältniß, wie man sich's denken könnte. Ich darf Ihnen wohl vertrauen und erzählen, was eigentlich keine Geschichte ist. Was müssen Sie aber denken, wenn ich Ihnen sage, daß mein zand derndes Zurückreisen, daß die Furcht in unsere Wohnung zurückzukehren, daß diese seltsamen Anstalten und Fragen, wie es bei uns aussehe, eigents lich nur zur Absicht haben, nebenher zu erfahren, wie es mit diesem Kinde stehe.

Denn glauben Sie, suhr er sort, ich weiß übrigens sehr gut, daß man Menschen, die man kennt, auf geraume Zeit verlassen kann, ohne ste verändert wieder zu sinden: und so denk ich auch bei den Meinigen bald wieder völlig zu Hause zu sehn. Um dieß einzige Wesen war es mir zu thun, dessen Zustand sich verändern mußte und sich, Dank seh dem Hummel! ins Bessere verändert hat.

Sie machen mich nengierig, sagte Wilhelm. Sie lassen mich etwas ganz Besonderes erwarten.

Ich halt' es wenigstens dafür, versetzte Lenardo, und sing seine Erzählung solgendermaßen an:

Die herkömmliche Kreisfahrt durch das gesittete Europa in meinen Jünglingsjahren zu bestehen war ein fester Vorsatz, den ich von Jugend auf hegte, dessen Aussührung aber ich von Zeit zu Zeit, wie es zu gehen pflegt, verzögerte: das Nächste zog mich an, hielt mich fest, und das Entsernte verlor immer seinen Reiz, je mehr ich davon las oder erzählen hörte. Doch endlich, angetrieben durch meinen Oheim, angelockt durch Freunde, die sich vor mir in die Welt hinausbegeben, ward der Entschluß gesaßt, und zwar geschwinder, eh wir es uns alle versahen.

Mein Oheim, der eigentlich das Beste dazu them mußte, um die Reise möglich zu machen, hatte sogleich tein anderes Augenmert. Sie kennen ihn und seine Eigenheit, wie er immer nur auf Eines losgeht und das erst zu Stande bringt, und inzwischen alles andere ruhen und schweigen muß, wodurch er denn freilich vieles geleistet hat, was über die Kräfte emes Particuliers zu gehen scheint. Diese Reise kam ihm einigermaßen unerwartet; doch wußt' er sich sogleich zu fassen. Einige Bauten, die er unternommen, ja fogar angefangen hatte, wurden eingestellt, und weil er sein Erspartes niemals angreifen will, so sab er sich als ein Kuger Finanzmann nach andern Mitteln um. Das Rächste war ausstehende Schulden, befonders Pachtreste, einzucassiren; denn auch dieses gehörte mit zu seiner Art und Weise, daß er gegen Schuldner nachsichtig war, so lange er bis auf einen gewissen Grab selbst nichts bedurfte. Sein Geschäftsmann exhiekt die Liste; diesem war die Aussährung überlassen. Som einzelnen ersuhren wir nichts; nur hörte ich im Borbeigehen, daß der Pachter eines unserer Gitter, mit dem der Oheim lange Gebuld gehaht hatte, endlich wirklich ansgetrieben, seine Cantion zu färglichem Ersatz bes Ausfalls inne behalten und das Gut anderweit verpachtet werden follte. Es war dieser Mann von Art der Stillen im Lande, aber nicht, wie seines Gleichen, dabei klug und thätig; wegen seiner Frömmigkeit und Gitte zwar geliebt, boch wegen seiner Schwäche als Haushalter gescholten. Rach seiner Frauen Tobe war eine Tochter, die man nur das mißbranne Mädchen nannte, ob sie schon rlistig und entschlossen zu werden versprach, doch viel zu jung, mm entschieden einzugreifen: genug es ging mit bem Mann rückwärts, ohne daß die Nachstat des Onkels sein Schickal hätte aufhalten können.

Ich hatte meine Reise im Sinn, und die Mittel dazu mußt' ich billigen. Alles war bereit; das Packen und Loslösen ging an, die Angenblide drängten sich. Eines Abends durchstrich ich noch einmal den Park, um Abschied von den bekunnten Bäumen und Sträuchen zu nehmen, als mir auf einmal Balerine in den Weg trat: denn so hieß das Mädchen; das andere war nur ein Scherzname, durch ihre brännliche Gesichtsfarbe veranlaßt. Sie trat mir in den Weg. Lenardo hielt einen Angenblick nachbenkend inne. Wie ist mir dem? sagte er: hieß sie auch Balerine? Ja doch! fuhr er fort: doch war der Scherzname gewöhnlicher. Senng, das braume Mädchen trat mir in den Weg und dat mich dringend, für ihren Bater, für sie ein gutes Wort bei meinem Oheim einzulegen. Da ich wußte, wie die Sache stand, und ich wohl sah, daß es schwer, ja unmöglich sehn würde, in diesem Augenblick etwas sür sie zu thun, so sagte ich's ihr aufrichtig, und setzte die eigene Schuld ihres Baters in ein unglinstiges Licht.

Sie antwortete mir darauf mit so viel Klarheit und zugleich mit so viel kindlicher Schonung und Liebe, daß sie mich ganz für sich einnahm und daß ich, wäre es meine eigene Casse gewesen, sie sogleich durch Gewährung ihrer Bitte glücklich gemacht hätte. Run waren es aber die Einklinfte meines Oheims; es waren seine Anstalten, seine Befehle; bei seiner Denkweise, bei dem was bisher schon geschehen, war nichts zu hoffen. Von jeher hielt ich ein Versprechen hochheilig. Wer etwas von -mir verlangte, setzte mich in Berlegenheit. Ich hatte mir es so angewöhnt abzuschlagen, daß ich sogar das nicht versprach, was ich zu halten gedachte. Diese Gewohnheit kam mir auch dießmal zu Statten. Ihre Gründe ruhten auf Individualität und Neigung, die meinigen auf Pflicht und Berstand, und ich läugne nicht, daß sie mir am Ende selbst zu hart vorkamen. Wir hatten schon einigemal basselbe wiederholt, ohne einander zu überzeugen, als die Noth sie beredter machte, ein unvermeidlicher Untergang, den sie vor sich sah, ihr-Thräuen aus den Augen preßte. faßtes Wesen verließ sie nicht ganz; aber sie sprach lebhaft, mit Bewegung, und indem ich immer noch Kälte und Gelassenheit heuchelte, kehrte sich ihr ganzes Gemüth nach außen. Ich wünschte die Scene zu endigen; aber auf einmal lag sie zu meinen Füßen, hatte meine Hand gesaßt, geküßt, und sah so gut, so liebenswürdig slehend zu mir herauf, daß ich mir in dem Augenblick meiner selbst nicht bewußt war. Schnell sagte ich, indem ich ste aufhob: Ich will das Mögliche shun, beruhige dich, mein Kind! Und so wandte ich mich nach einem Seitenwege.

Thun Sie das Unmögliche! rief Sie mir nach.

Ich weiß nicht mehr was ich fagen wollte, aber ich sagte: Ich will —! und stockte.

Thm Sie's! rief sie auf einmal mit einem Ausdruck von himmlischer Hoffnung.

Ich grüßte sie und eilte fort.

Den Oheim wollte ich nicht zuerst angehen: dem ich kannte ihn nur zu gut, daß man ihn nicht an das Einzelne erinnern durste, wenn er sich das Ganze vorgesetzt hatte. Ich suchte den Geschäftsträger; er war weggeritten: Gäste kamen den Abend, Freunde, die Abschied nehmen wollten. Man spielte, man speiste die tief in die Nacht. Sie blieden den andern Tag, und die Zerstreuung verwischte jenes Bild der dringend Bittenden. Der Geschäftsträger kam zursicht; er war geschäftiger und überdrängter, als nie; sedermann fragte nach ihm. Er hatte nicht Zeit mich zu hören: doch machte ich einen Bersuch ihn sestzuhalten; allein kann hatte ich senen frommen Pachter genannt, so wies er mich mit Lebhastigkeit zursich: Sagen Sie dem Onkel um Gotteswillen davon nichts, wenn Sie zuletzt nicht noch Berdruß haben wollen!

Der Tag meiner Abreise war sestgesetzt; ich hatte Briese zu schreiben, Gäste zu empfangen, Besuche in der Nachbarschaft abzulegen. Meine Leute waren zu meiner bisherigen Bedienung hinreichend, keineswegs aber gewandt, das Seschäft der Abreise zu erleichtern. Alles lag auf mir; und doch, als mir der Seschäftsmann zuletzt in der Nacht eine Stunde gab, um unsere Geld-angelegenheiten zu ordnen, wagte ich nochmals für Balerinens Bater zu bitten,

Lieber Baron, sagte der bewegliche Mann, wie kann Ihnen mur so etwas einfallen? Ich habe heute ohnehin mit Ihrem Oheim einen schweren Stand gehabt; denn was Sie nöthig haben, um sich hier loszumachen, beläuft sich weit höher als wir glaubten. Dieß ist zwar ganz natürlich, aber doch beschwerlich. Besonders hat der alte Herr keine Freude, wenn die Sache abgethan scheint und noch manches hinten nach hintt; das ist um aber oft so, und wir andern milssen es ausbaden. Ueber die Strenge, womit die ausstehenden Schulden eingetrieben werden sollen, hat er sich selbst ein Gesetz gemacht; er ist darliber mit sich einig, und man möchte ihn wohl schwer zur Nachgiebigkeit bewegen. Thun Sie es nicht, ich bitte Sie! es ist ganz vergebens!

Ich ließ mich mit meinem Gesuch zurückschrecken, sedoch nicht ganz. Ich drang in ihn, da doch die Ausslührung von ihm abhänge, gelind und billig zu verfahren. Er versprach alles, nach Art solcher Personen, um sür den Augenblick in Ruhe zu kommen. Er ward mich los; der Drang, die Zerstreuung wuchs! Ich saß im Wagen und kehrte sedem Antheil, den ich zu Hause haben konnte, den Rücken.

Ein lebhafter Einbruck ist wie eine andere Bunde; man sühlt sie nicht, indem man sie empfängt: erst später fängt sie an zu schmerzen und zu eitern. Mir ging es so mit jener Begebenheit im Garten. So oft ich einsam, so oft ich unbeschäftigt war, trat mir jenes Bild des siehenden Mädchens mit der ganzen Umgedung, mit jedem Baum und Strauch, dem Blatz wo sie knieete, dem Weg den ich einschlug, mich von ihr zu entsernen, das Ganze zusammen wie ein frisches Bild vor die Seele: es war ein unauslöschlicher Eindruck, der wohl von andern Bildern und Theilsnahmen beschattet, verdeckt, aber niemals vertigt werden komnte; immer trat er in jeder stillen Stunde hervor, und je länger es währte, dessoschuheit ausgeladen hatte, obgleich nicht ausbrücklich, nur stotternd, zum erstenmal in solchem Falle verlegen.

Ich versehlte nicht, in den ersten Briefen unsern Geschäftsmann zu fragen, wie die Sache gegangen. Er antwortete vilatorisch: dann setzte er aus, biesen Punkt zu erwiedern; dann waren seine Worte zweideutig; zulett schwieg er ganz. Die Entfernung wuchs; mehr Gegenstände traten zwischen mich und meine Heimath; ich ward zu manchen Beobachtungen, mancher Theilnahme aufgefordert; das Bild verschwand, das Mädchen fast bis auf den Namen. Seltener trat ihr Andenken hervor, und meine Grille, mich nicht burch Briefe, mur durch Zeichen, mit ven Meinigen zu unterhalten, trug viel bazu bei, meinen früheren Zustand mit allen seinen Bedingungen beinahe verschwinden zu machen. Rur jett, da ich mich dem Hause nähere, da ich meiner Familie, was sie bisher entbehrt, mit Zinsen zu erstatten gebenke, jetzt überfällt mich diese wunderliche Reue — ich muß sie selbst wunderlich neumen — wieder mit aller Gewalt. Die Gestalt des Mädchens frischt sich auf mit den Gestalten der Meinigen, und ich fürchte nichts mehr als zu vernehmen, sie seh in dem Unglück, in das ich sie gestoßen, zu Grunde gegangen: denn mir schien mein Unterlassen ein Handeln zu ihrem Berderben, eine Förderung ihres tranrigen Schickfals. Schon tausendmal habe ich mir gesagt, daß dieses Gestihl im Grunde nur eine Schwachheit seh, daß ich früh zu jenem Gesetz, nie zu versprechen, nur aus Furcht ber Rene, nicht aus einer edlern Empfindung. getrieben worden. Und nun scheint sich eben die Reue, die ich geflohen, an mir zu rächen, indem sie diesen Fall statt tausend ergreift, um mich zu peinigen. Dabei ist das Bild, die Borstellung, die mich gnält, so

angenehm, so liebenswürdig, daß ich gern dabei verweile. Und benke ich baran, so scheint der Auß, den sie auf meine Hand gedrückt, mich noch zu brennen.

Lenardo schwieg, und Wilhelm versetzte schnell und fröhlich: So hätte ich Ihnen deun keinen größern Dienst erzeigen können, als durch den Nachssatz meines Vortrags, wie manchmal in einem Postscript das Interessanteste des Briefes enthalten sehn kann. Zwar weiß ich nur wenig von Balerinen: denn ich ersuhr von ihr nur im Vorbeigehen; aber gewiß ist sie Gattin eines wohlhabenden Gutsbesitzers und lebt vergnügt, wie mir die Tante noch beim Abschied versicherte.

Schön! sagte Lenardo: mm hält mich nichts ab. Sie haben mich absolvirt und wir wollen sogleich zu den Meinigen, die mich ohnehin länger als billig ist, erwarten.

Wilhelm erwiederte darauf: Leider kann ich Sie nicht begleiten: dem eine sonderbare Verpslichtung liegt mir ob, nirgends länger als drei Tage zu verweilen, und die Orte die ich verlasse, in einem Jahr nicht wieder zu betreten. Verzeihen Sie, wenn ich den Grund dieser Sonderbarkeit nicht aussprechen darf.

Es thut mir sehr leid, sagte Lenardo, daß wir Sie so bald verslieren, daß ich nicht auch etwas sür Sie mitwirken kann. Doch da Sie einmal auf dem Wege sind mir wohlzuthum, so könnten Sie mich sehr glücklich machen, wenn Sie Valerinen besuchten, sich von ihrem Zustand genau unterrichteten, und mir alsbann schriftlich ober mündlich — der britte Ort unserer Zusammenkunft wird sich schon sinden — zu meiner Beruhigung ausstührliche Nachricht ertheilten.

Der Borschlag wurde weiter besprochen; Balerinens Aufenthalt hatte man Wilhelmen genaunt. Er übernahm es sie zu besuchen; ein britter Ort wurde sestgesetzt, wohin der Baron kommen und auch den Felix mitbringen sollte, der indessen bei den Franenzimmern zurläckseblieben war.

Lenardo und Wilhelm hatten ihren Weg, neben einander reitend, auf angenehmen Wiesen unter mancherlei Gesprächen eine Zeit lang fortgesetzt, als sie sich nunmehr der Fahrstraße näherten und den Wagen des Barons einholten, der, von seinem Herrn begleitet, die Heimath wieder sinden sollte. Hier wollten die Freunde sich trennen, und Wilhelm nahm mit wenigen freundlichen Worten Abschied und versprach dem Baron nochmals baldige Nachricht von Balerinen.

Wenn ich bebenke, versetzte Lenardo, daß es nur ein kleiner Untweg wäre, wenn ich Sie begleitete, warum sollte ich Balerinen nicht selbst aufsuchen? warum nicht selbst von ihrem glücklichen Zustande mich überzeugen? Sie waren so freundlich sich zum Boten anzubieten; warum wollten Sie nicht mein Begleiter sehn? denn einen Begleiter nuß ich haben, einen sittlichen Beistand, wie man sich rechtliche Beistände nimmt, wenn man dem Gerichtshandel nicht ganz gewachsen zu sehn glaubt.

Die Einreben Wilhelms, daß man zu Hause den so lange Abwesensten erwarte, daß es einen sonderbaren Eindruck machen möchte, wenn der Wagen allein käme, und was dergleichen mehr war, vermochten nichts über Lenardo, und Wilhelm mußte sich zuletzt entschließen, den Begleiter abzugeben, wobei ihm wegen der zu sürchtenden Folgen nicht wohl zu Muthe war.

Die Bedienten wurden daher unterrichtet, was sie bei der Ankunst sagen sollten, und die Freunde schlugen nummehr den Weg ein, der zu Balerinens Wohnort sührte. Die Gegend schien reich und fruchtbar, und der wahre Sitz des Landbaues. So war denn auch in dem Bezirk, welcher Valerinens Gatten gehörte, der Boden durchaus gut und mit Sorgfalt bestellt. Wilhelm hatte Zeit, die Landschaft genau zu betrachten, indem Lenardo schweigend neben ihm ritt.

Enblich sing dieser an: Ein anderer an meiner Stelle würde sich vielleicht Balerinen unerkannt zu nähern suchen: benn es ist immer ein peinliches Gesicht, vor die Augen derjenigen zu treten, die man verletzt hat; aber ich will das lieber sibernehmen und den Borwurf ertragen, den ich von ihren ersten Blicken bestürchte, als daß ich mich durch Bermummung und Unwahrheit davor sicher stelle. Unwahrheit kann uns eben so sehr in Berlegenheit setzen als Wahrheit; und wenn wir abwägen, wie oft uns diese oder jene nutzt, so möcht' es doch immer der Mühre werth sehn, sich eins siene nutzt, so möcht' es doch immer der Mühre werth sehn, sich eins sienen Wahren zu ergeben. Lassen Sie uns also getrost vorwärts gehen; ich will mich nennen, und Sie als meinen Freund und Gefährten einsühren!

Nun waren sie an den Gutshof gekommen und stiegen in dem Bezirk desselben ab. Ein ansehnlicher Mann, einfach gekleidet, den sie sür einen Pachter halten konnten, trat ihnen entgegen und kündigte sich als Herr des Hauses an. Lenardo nannte sich und der Besitzer schien höchst erfreut, ihn zu sehen und kennen zu lernen. Was wird meine Frau sagen, rief

er ans, wenn sie den Nessen ihres Wohlthäters wiedersieht! Richt genug kann sie erwähnen und erzählen, was sie und ihr Bater Ihrem Oheim schuldig ist.

Belche sonderbaren Betrachtungen kremten sich schnell in Lenardo's Geist. Bersteckt dieser Mann, der so redlich aussteht, seine Bitterkeit hinter ein freundlich Gesicht und glatte Worte? ist er im Stande, seinen Borwirsen eine so gefällige Außenseite zu geben? Denn hat mein Oheim nicht diese Familie unglücklich gemacht? und kann es ihm undekannt geblieben sehn? Oder, so dacht' er sich's mit schneller Hossung, ist die Sache nicht so übel geworden als du denkst? denn eine ganz bestimmte Nachricht hast du doch niemals gehabt. Solche Bernuthungen wechselten hin und her, indem der Hausberr anspannen ließ, um seine Gattin holen zu lassen, die in der Nachbarschaft einen Besuch machte.

Wenn ich Sie indessen, bis meine Frau kommt, auf meine Weise unterhalten und zugleich meine Geschäfte sortsetzen darf, so machen Sie einige Schritte mit mir aufs Feld, und sehen sich um, wie ich meine Wirthschaft betreibe: denn gewiß ist Ihnen, als einem großen Gutsbester, nichts angelegener als die eble Wissenschaft, die eble Kunst des Feldbaues.

Lenardo widersprach nicht; Wilhelm unterrichtete sich gern; und der Landmann hatte seinen Grund und Boden, den er unumschräuft besaß und beherrschte, vollsommen gut inne: was er vornahm, war der Absicht gemäß; was er säte und pflanzte, durchaus am rechten Orte; er wußte die Behandlung und die Ursachen so deutlich anzugeden, daß es ein jeder, begriff, und für möglich gehalten hätte dasselbe zu thun und zu leisten — ein Wahn in den man leicht verfällt, wenn man einem Meister zusieht, dem alles begnem von der Hand geht.

Die Fremben erzeigten sich sehr zusrieben und konnten nichts als Lob und Billigung ertheilen. Er nahm es vankbar und freundlich auf, sügte seboch hinzu: Nun muß ich Ihnen aber auch meine schwache Seite zeigen, die freilich an sedem zu bemerken ist, der sich einem Gegenstand ausschließlich ergiebt.

Er führte sie auf seinen Hof, zeigte ihnen seine Werkzeuge, den Borrath derselben, so wie den Borrath von allem erdenklichen Geräthe und dessen-Zugehör. Man tadelte mich oft, sagte er dabei, daß ich hierin zu weit gehe; allein ich kann mich deshalb nicht schelten. Glüdlich ist der, dem sein Geschäft auch zur Puppe wird, der mit demselbigen zuletzt noch spielt und sich an dem ergötzt, was ihm sein Zustand zur Pflicht macht.

Die beiden Freunde ließen es an Fragen und Erkundigungen nicht sehlen. Besonders erfreute sich Wilhelm an den allgemeinen Bemerkungen, zu denen dieser Mann aufgelegt schien, und versehlte nicht sie zu erwiedern; indessen Lenardo, mehr in sich gekehrt, an dem Glück Balerinens, das er in diesem Zustande sür gewiß hielt, stillen Theil nahm, obgleich mit einem leisen Gesühl von Unbehagen, von dem er sich keine Rechenschaft zu geben wußte.

Man war schon ins Haus zurückgekehrt, als der Wagen der Besterin vorsuhr. Man eilte ihr entgegen: aber wie erstaunte, wie erschrakt Lenardo, als er sie aussteigen sah! Sie war es nicht, es war das nußbraune Mädchen nicht, vielmehr gerade das Gegentheil; zwar auch eine schöne schlanke Gestalt, aber blond, mit allen Bortheilen die Blondinen eigen sind.

Diese Schönheit, diese Anmuth erschreckte Lenardo. Seine Augen hatten das braume Mädchen gesucht; nun leuchtete ihm ein ganz anderes Auch dieser Züge erinnerte er sich; ihre Anrede, ihr Betragen versetzten ihn bald aus jeder Ungewißheit: es war die Tochter des Gerichtshalters, der bei dem Oheim in großem Ansehen stand, deßhalb denn auch dieser bei der Ausstattung viel gethan, und dem neuen Paare behälflich gewesen. Dieß alles und mehr noch wurde von der jungen Frau zum Antrittsgruße fröhlich erzählt, mit einer Freude, wie sie die Ueberraschung eines Wiedersehens ungezwungen äußern läßt. Ob man im wieder erkenne, wurde gefragt; die Beränderungen der Gestalt wurden beredet, welche merklich gemig bei Personen dieses Alters gefunden werden. Valerine war immer angenehm, dann aber höchst liebenswürdig, wenn Fröhlichkeit sie aus dem gewöhnlichen gleichgültigen Zustande herausriß. Die Gesellschaft ward gesprächig und die Unterhaltung so lebhaft, daß Lenardo sich fassen und seine Bestürzung verbergen konnte. Wilhelm, dem der Freund geschwind genug von diesem seltsamen Ereigniß einen Wink gegeben hatte, that sein Mögliches, um diesem beizustehen; und Balerinens kleine Eitelkeit, daß der Baron, noch eh er die Seinigen gesehen, sich ihrer erinnert, bei ihr eingekehrt seh, ließ sie auch nicht den mindesten Verbacht schöpfen, daß hier eine andere Absicht oder ein Mißgriff obwalte. Man blieb bis tief in die Nacht beisammen, obgleich beide Freunde

nach einem vertranlichen Gespräch sich sehnten, das denn auch sogleich begann, als sie sich in dem Sastzimmer allein sahen.

Ich soll, so scheint es, sagte Lenardo, meine Qual nicht los werden. Eine unglickliche Verwechslung des Namons, meet ich, verdoppelt sie. Diese blonde Schönheit hab' ich oft mit jener Braunen, die man keine Schönheit nennen durfte, spielen sehen: ja ich tried mich selbst mit ihnen, obgleich so vieles älter, in den Feldern und Sätten herum. Beide machten nicht den geringsten Eindruck auf mich; ich habe nur den Namen der einen behalten und ihn der andern beigelegt. Nun sind' ich die, die mich nichts angeht, nach ihrer Weise siber die Maßen glikklich, indessen die andere, wer weiß wohin in die Welt geworfen ist.

Den folgenden Morgen waren die Freunde beinahe früher auf, als die thätigen Landlente. Das Bergnügen, ihre Gäste zu sehen, hatte Balerinen gleichfalls zeitig geweckt. Sie ahnte nicht, mit welchen Gesinmungen sie zum Frühstäck kamen. Wilhelm, der wohl einsah, daß ohne Nachricht von dem nußbraunen Mädchen Lenardo sich in der peinlichsten Lage besinde, brachte das Gespräch auf frühere Zeiten, auf Gespielen, auß Local, das er selbst kannte, auf andere Erinnexungen, so daß Valerine mletzt ganz natürlich darauf kam, des nußbraumen Mädchens zu erwähnen mb ihren Namen auszusprechen.

Kann hatte Lenardo den Namen Nachodine gehört, so entsam er sich dessen vollkommen; aber auch mit dem Namen kehrte das Bild jener Bittenden zursich, mit einer solchen Gewalt, daß ihm das weitere ganz merträglich siel, als Balerine mit warmem Antheil die Auspfändung des krommen Pachters, seine Resignation und seinen Anszug erzählte, und wie er sich auf seine Tochter gelehnt, die ein kleines Blindel getragen. Lenardo glandte zu versinken. Ungläcklicher= und gläcklicherweise erzing sich Balerine in einer gewissen Umständlichkeit, die, Lenardo das Herz zerreisend, ihm dennoch möglich machte, mit Beihälse seines Gefährten, einige Fassung zu zeigen.

Man schied unter vollen, aufrichtigen Bitten des Schepaars um baldige Wiederkunft und einer halben, gehenchelten Zusage beider Gäste. Und wie dem Menschen, der sich selbst was Gutes gönnt, alles zum Glückschen, so legte Valerine zuletzt das Schweigen Lenardo's, seine sichtbare Zerstremung beim Abschied, sein hastiges Wegeilen zu ihrem Vortheil aus, und konnte sich, obgleich treue und liebevolle Gattin eines wackern

Landmanns, doch nicht enthalten, an einer wiederaufwachenden oder neuentstehenden Neigung, wie sie sich's auslegte, ihres ehemaligen Gutsherrn einiges Behägen zu finden.

Nach diesem sonderbaren Ereigniß sagte Lenardo: Daß wir bei so schienen Hossmungen, ganz nahe vor dem Hasen, scheitern, darüber kann ich mich nur einigermaßen trösten, nich nur für den Augenblick beruhigen und den Meinen entgegengehen, wenn ich betrachte, daß der Himmel Sie mir zugesicht hat, Sie, dem es bei seiner eigenthümlichen Sendung gleichgültig ist, wohin und wozu er seinen Weg richtet. Nehmen Sie es siber sich, Nachodinen aufzusuchen und mir Nachricht von ihr zu geben! Ist sie glücklich, so bin ich zusrieden: ist sie ungläcklich, so helsen Sie ihr auf meine Kosten! Handeln Sie ohne Rücksichten, sparen, schonen Sie nichts!

Nach welcher Weltgegend aber, sagte Wilhelm lächelnd, hab' ich benn meine Schritte zu richten? Wenn Sie keine Ahmmg haben, wie soll ich bamit begabt sehn?

Hören Sie! antwortete Lenardo. In voriger Racht, wo Sie mich als einen Verzweifelnben raftlos auf und ab gehen sahen, wo ich leibenschaftlich in Kopf und Herzen alles durch einander warf, da kam ein alter Freund mir vor den Geist, ein würdiger Mann, der, ohne mich eben zu hofmeistern, auf meine Jugend großen Einfluß gehabt hat. Gern hätt' ich mir ihn, wenigstens theilweise, als Reisegefährten erbeten, wenn er nicht wundersam durch die schönsten kunst = und alterthümlichen Seltenheiten an seine Wohnung geknüpft wäre, die er nur auf Augenblicke verläßt. Dieser, weiß ich, genießt einer ausgebreiteten Bekanntschaft mit allem, was in dieser Welt durch irgend einen edlen Faden verbunden ist. ihm eilen Sie, ihm erzählen Sie, wie ich es vorgetragen, und es steht zu hoffen, daß ihm sein zartes Gefühl irgend einen Ort, eine Gegend andeuten werde, wo sie zu finden sehn möchte. In meiner Bedrängniß fiel es mir ein, daß der Vater des Kindes sich zu den Frommen zählte, und ich ward im Augenblick fromm genug, mich an die moralische Weltordnung zu wenden und zu bitten, sie möge sich hier zu meinen Gunften einmal wunderbar gnädig offenbaren.

Noch eine Schwierigkeit, versetzte Wilhelm, bleibt jedoch zu lösen: wo soll ich mit meinem Felix hin? Denn auf so ganz ungewissen Wegen möcht' ich ihn nicht mit mir führen, und ihn doch auch nicht gerne von mir lassen; denn mich dünkt, der Sohn entwicke sich niegends besser als in Gegenwart des Baters.

Reineswegs! erwiederte Lenardo: dieß ist ein holder väterlicher Irr-Der Bater behält immer eine Art von bespotischem Berhältniß ju bem Sohn, bessen Tugenben er nicht anerkenut, und an bessen Fehlern er sich freut: beswegen die Alten schon zu sagen pflegten, der Helden Söhne werden Taugenichtse; und ich habe mich weit gemig in der Welt umgesehen, um hierliber ins klare zu kommen. Glücklicherweise wird unser alter Freund, an den ich Ihnen sogleich ein eiliges Schreiben verfasse, anch hierliber die beste Auskunft geben. Als ich ihn vor Jahren das lettemal fah, erzählte er mir gar manches von einer padagogischen Berbindung, die ich nur für eine Art von Utopien halten konnte: es schien mir, als sen unter dem Bilde der Wirklichkeit eine Reihe von Ideen, Gebanken, Borschlägen und Vorsätzen gemeint, die freilich zusammenhingen, aber in dem gewöhnlichen Laufe der Dinge wohl schwerlich zufammentreffen Weil ich ihn aber kenne, weil er gern durch Bisder das Mögliche und Ummögliche verwirklichen mag, so ließ ich es gut sepn, und nun wmmt es uns zu gute; er weiß gewiß Ihnen Ort und Umstände zu bezeichnen, wem Sie Ihren Anaben getrost vertrauen und von einer weisen Leitung das Beste hoffen können.

Im Dahinreiten sich auf biese Weise unterhaltend, erblickten sie eine eble Billa, die Gebäude im ernstfreundlichen Geschmack, freien Vorraum und in weiter würdiger Umgebung wohlbestandene Bäume, Thüren und Schaltern aber durchaus verschlossen, alles einsam, doch wohlerhalten anzusehen. Von einem ältlichen Manne, der sich am Eingang zu beschäftigen schien, erfuhren sie, dieß seh das Erbtheil eines jungen Mannes, dem es von seinem in hohem Alter erst kurz verstorbenen Vater so eben hinterlassen worden.

Auf weiteres Befragen wurden sie belehrt, dem Erben sen hier leider alles zu ferfig, er habe hier nichts mehr zu thun und das Vorhandene zu genießen sen gerade nicht seine Sache; deswegen er sich denn ein Local näher am Gedirge ausgesucht, wo er sir sich und seine Gesellen Moos-hütten baue und eine Art von jägerischer Einstedelei anlegen wolle. Was den Berichtenden selbst betraf, vernahmen sie, er seh der mitgeerbte Castellan, sorge aufs genaueste sür Erhaltung und Reinlichkeit, damit irgend ein Entel, in die Neigung und Bestsung des Großpaters einsgreisend, alles sinde wie dieser es verlassen hat.

Nachdem sie ihren Weg einige Zeit stillschweigend fortgesetzt, begann Lenardo mit der Betrachtung, daß es die Eigenheit des Menschen seh, von vorne ansangen zu wollen; worauf der Freund erwiederte, dieß lasse sich wohl erklären und entschnldigen, weil doch, genau genommen, jeder wirklich von vorne ansängt.

Sind doch, rief er aus, keinem die Leiden erlassen, von denen seine Vorfahren gepeinigt wurden! Kann man ihm verdenken, daß er von ihren Freuden nichts wissen will?

Lenardo versetzte hierauf: Sie ermuthigen mich zu gestehen, daß ich eigentlich auf nichts gerne wirken mag, als auf das, was ich selbst geschaffen habe. Niemals mocht' ich einen Diener, den ich nicht vom Knaden heraufgebildet, kein Pferd, das ich nicht selbst zugeritten. In Gesolg dieser Simmesart will ich denn auch gern bekennen, daß ich unwiderstehlich nach uranfänglichen Zuständen hingezogen werde, daß meine Reisen durch alle hochgebildeten Länder und Bölker diese Gestihle nicht absumpfen können, daß meine Eindikungskraft sich über dem Meer ein Behagen sucht, und daß ein bisher vernachlässigter Familienbesitz in jenen frischen Gegenden mich hossen läßt, ein im Stillen gesaßter, meinen Wimschen gemäß nach und hass heranreisender Plan werde sich endlich ausstühren lassen.

Dagegen wüßt' ich nichts einzuwenden, versetzte Wilhelm: ein solcher Gedanke, ins Neue und Unbestimmte gewendet, hat etwas Eigenes, Großes. Nur bitt' ich zu bedenken, daß ein solches Unternehmen nur einer Gesammt- heit glücken kann. Sie gehen hinkber und sinden dort schon Familiens besitzungen wie ich weiß; die Meinigen hegen gleiche Plane und haben sich dort schon angesiedelt: vereinigen Sie sich mit diesen umsichtigen, klugen und kräftigen Menschen; sur einer Theile muß sich daburch das Geschäft erleichtern und erweitern.

Unter solchen Gesprächen waren die Fremde an den Ort gelangt, wo sie nunmehr scheiden sollten; beide setzen sich nieder zu schreiben. Lenardo empfahl seinen Freund dem obenerwähnten sonderbaren Mann: Wilhelm trug den Zustand seines neuen Lebensgenossen den Verbündeten vor, woraus, wie natstrlich, ein Empfehlungsschreiben entstand; worin er zum Schluß auch seine mit Jarno besprochene Angelegenheit empfahl und die Gründe nochmals auseinander setzte, warum er von der unbequemen Bedingung, die ihn zum ewigen Inden stempelte, bald möglichst besreit zu sehn wünsche. Beim Auswechseln dieser Briefe jedoch konnte sich Wilhelm

nicht erwehren, seinem Freund nochmals gewisse Bebenklichkeiten ans Herz zu legen.

Ich halt' es, sprach er, in meiner Lage für den wünschenswerthesten Auftrag, Sie, edler Mam, von einer Gemuthomrnhe zu befreien und zugleich ein menschliches Geschöpf aus dem Elende zu retten, wenn es sich barin befinden sollte. Ein solches Ziel kann man als einen Stern ansehen, nach dem man schifft, wenn man anch nicht weiß, was man unterwegs antressen, unterwegs begegnen werde. Doch darf ich mir babei die Gefahr nicht läugnen, in der Sie auf jeden Fall noch immer schweben. Sie nicht ein Mann, der durchaus sein Wort zu geben ablehnt, ich wurde von Ihnen das Versprechen verlangen, dieses weibliche Wesen, das Ihnen so theuer zu stehen kommt, nicht wieder zu sehen, sich zu begnügen, wenn ich Ihnen melde, daß es ihr wohl geht, es seh nun, daß ich sie wirklich glidlich finde oder ihr Glid zu befördern im Stande bin. Da ich Sie aber zu einem Bersprechen weder vermögen kann noch will, so beschwör' ich Sie bei allem was Ihnen werth und heilig ist, sich und den Ihrigen und mir, dem neuerworbenen Freund zu Liebe keine Annäherung, es seh mter welchem Borwand es wolle, zu jener Bermißten sich zu erlauben; von mir nicht zu verlangen, daß ich den Ort und die Stelle, wo ich sie stude, die Gegend, wo ich sie lasse, näher bezeichne oder gar ausspreche. Sie glauben meinem Wort, daß es ihr wohl geht und sind losgesprochen und beruhigt!

Lenardo läckelte und versetzte: Leisten Sie mir diesen Dienst und ich werde dankbar sehn. Was Sie thun wollen und können, seh Ihnen anheim gegeben und mich überlassen Sie der Zeit, dem Berstande und wo möglich der Bernunft!

Berzeihen Sie! versetzte Wilhelm: wer jedoch weiß, unter welchen seltsamen Formen die Reigung bei uns einschleicht, dem muß es bange werden, wenn er voraussieht, ein Freund könne dasjenige wünschen, was ihm in seinen Zuständen, seinen Verhältnissen nothwendig Unglück und Berwirrung bringen müßte.

Ich hoffe, sagte Lenardo, wenn ich das Mädchen glstcklich weiß, bin ich sie los.

Die Freunde schieben, jeder nach seiner Seite.

# Bwölftes Capitel:

Auf einem kurzen und angenehmen Wege war Wilhelm nach der Stadt gekommen, wohin sein Brief lautete. Er fand sie heiter und wohlgebaut; allein ihr neues Ansehen zeigte mur allzudentlich, daß sie kurz vorher durch einen Brand milse gelitten haben. Die Abresse seines Briefes führte ihn zu dem letzten, kleinen, verschonten Theil, an ein Haus von alter ernster Bauart, doch wohlerhalten und reinlichen Anschens. Trübe Fensterscheiben, wundersam gefügt, denteten auf erfreuliche Farbenpracht von innen. Und so entsprach denn auch wirklich das Innere dem Aeußern. In sauberen Räumen zeigten sich überall Geräthschaften, die schon einigen Generationen mochten gedient haben, untermischt mit wenigem Neuen. Der Hausherr empfing ihn freundlich in einem gleich ausge-Diese Uhren hatten schon mancher Geburts = und statteten Zimmer. Sterbestunde geschlagen und was umberstand, erinnerte, daß Bergangenheit auch in die Gegenwart übergehen könne.

Der Ankommende gab seinen Brief ab, ben ber Empfänger aber, ohne ihn zu eröffnen, bei Seite legte und in einem heitern Gespräche seinen Gast unmittelbar kennen zu lernen suchte. Sie wurden bald vertraut, und als Wilhelm gegen sonstige Gewohnheit seine Blicke beobachtend im Zimmer umherschweisen ließ, sagte der gute Alte: Meine Umgebung erregt Ihre Aufmerksamkeit. Sie sehen hier, wie lang' etwas dauern kann! Und man muß doch auch dergleichen sehen, zum Gegengewicht dessen, was in der Welt so schnell wechselt und sich verändert. Dieser Theekessel diente schon meinen Eltern und war ein Zeuge unserer abendlichen Familienversammlungen; vieser kupferne Kaminschirm schützt mich noch immer vor dem Feuer, das diese alte mächtige Zange anschürt; und so geht es durch alles durch. Antheil und Thätigkeit konnt' ich daher auf gar viele andere Gegenstände wenden, weil ich mich mit der Beränderung dieser äußern Bedürfnisse, die so vieler Menschen Zeit und Kräfte wegnimmt, nicht weiter beschäftigte. Eine liebevolle Aufmerksamkeit auf das was der Mensch besitzt, macht ihn reich, indem-er sich einen Schatz ber Erinnerung an gleichgültigen Dingen dadurch anhäuft. Ich habe einen jungen Mann gekannt, der eine Stecknadel dem geliebten Mädchen, Abschied nehmend, entwendete, den Busenstreif täglich damit zusteckte, und diesen gehegten und gepflegten Schatz von einer großen mehrjährigen

Fahrt wieder zurückbrachte. Uns andern kleinen Menschen ist dieß wohl als eine Tugend anzurechnen.

Mancher bringt wohl auch, versetzte Wilhelm, von einer so weiten großen Reise einen Stachel im Herzen nit zurück, den er vielleicht lieber los wäre.

Der Alte schien von Lenardo's Zustande nichts zu wissen, ob er gleich den Brief inzwischen erhrochen und gelesen hatte; denn er ging zu den vorigen Betrachtungen wieder zurück.

Die Beharrlichkeit auf dem Besitz, suhr er sort, giebt ums in manchen källen die größte Energie. Diesem Eigenstim din ich die Rettung meines hauses schuldig. Als die Stadt brannte, wollte man auch dei mir flüchten umd retten. Ich verbot's, besahl Fenster und Thüren zu schließen und wandte mich mit mehreren Nachbarn gegen die Flamme. Unserer Anstrengung gelang es diesen Zipsel der Stadt aufrecht zu erhalten. Den andern Morgen stand alles noch dei mir, wie Sie es sehen und wie es beinahe seit hundert Jahren gestanden hat.

Mit alle dem, sagte Wilhelm, werden Sie mir gestehen, daß der Nensch der Beränderung nicht widersteht, welche die Zeit hervorbringt.

Freilich! sagte der Alte; aber doch, der am längsten sich erhält, hat auch etwas geleistet.

Ja sogar über unser Daseyn hinaus sind wir sähig zu erhalten und zu sichern; wir überliesern Kenntnisse, wir übertragen Gesimmungen so gut als Besitz. Und da mir es nun vorzüglich um den letzten zu thun ist, so hab' ich deßhalb seit langer Zeit wunderliche Vorsicht gebraucht, auf ganz eigene Vorsehrungen gesonnen; nur spät aber ist mir's gelungen, meinen Wunsch erfüllt zu sehen.

Gewöhnlich zerstreut der Sohn was der Bater gesammelt hat, sammelt etwas anders, oder auf andere Weise: kann man jedoch den Enkel, die neue Generation abwarten, so kommen dieselben Neigungen, dieselben Ansichten wieder zum Vorschein. Und so hab' ich denn endlich durch Sorgssalt unserer pädagogischen Freunde einen tüchtigen jungen Mann erworden, welcher wo möglich noch mehr auf hergebrachten Besitz hält als ich selbst, und eine heftige Neigung zu wunderlichen Dingen empfindet. Wein Zustauen hat er entschieden durch die gewaltsamen Anstrengungen erworden, womit ihm das Feuer von unserer Wohnung abzuwehren gelang: doppelt und dreisach hat er den Schatz verdient, dessen Besitz ich ihm zu überlassen und dreisach hat er den Schatz verdient, dessen Besitz ich ihm zu überlassen

gedenke; ja er ist ihm schon übergeben, und seit der Zeit mehrt sich unser Vorrath auf eine wundersame Weise.

Nicht alles jedoch, was Sie hier sehen, ist unser. Bielmehr, wie Sie sonst bei Pfandinhabern manches fremde Inwel erblicken, so kann ich Ihnen bei uns Kostbarkeiten bezeichnen, die man unter den verschiedensten Umständen besserer Ausbewahrung halber hier niedergestellt.

Wilhelm gedachte des herrlichen Kästchens, das er ohnehin nicht gern auf der Reise mit sich herumführen wollte, und enthielt sich nicht es dem Freunde zu zeigen. Der Alte betrachtete es mit Aufmerksamkeit, gab die Zeit an, wann es verfertigt sehn könnte und wies etwas Aehnliches vor. Wilhelm brachte zur Sprache, ob man es wohl eröffnen sollte? Der Alte war nicht der Meinung.

Ich glaube zwar, daß man es ohne sonderliche Beschädigung thun könne, sagte er; allein da Sie es durch einen so wunderbaren Zufall ershalten haben, so sollten Sie daran ihr Glück prüsen. Denn wenn Sie glücklich geboren sind und wenn dieses Kästchen etwas bedeutet, so muß sich gelegentlich der Schlüssel dazu sinden, und gerade da, wo Sie ihn am wenigsten erwarten.

Es giebt wohl solche Fälle, versetzte Wilhelm.

Ich habe selbst einige erlebt, erwiederte der Alte: und hier sehen Sie den merkwürdigsten vor sich. Bon diesem elsenbeinernen Erucisix besaß ich seit dreißig Jahren den Körper mit Haupt und Füßen aus Einem Stilde; der Gegenstand sowohl als die herrlichste Kunst ward sorgfältig in dem kostdarsten Lädden ausbewahrt. Bor ungefähr zehn Jahren erhielt ich das dazu gehörige Kreuz, mit der Inschrift, und ich ließ mich versühren, durch den geschicktesten Bildschnitzer unserer Zeit die Arme ansetzen zu lassen; aber wie weit war der Gute hinter seinem Borgänger zurückgeblieben! Doch es mochte stehen, mehr zu erbaulichen Betrachtungen als zu Bewunderung des Kunstsleißes! Nun denken Sie mein Ergötzen! Bor kurzem erhielt ich die ersten ächten Arme, wie Sie solche zur lieblichsten Harmonie hier angefügt sehen! Und ich, entzückt über ein so glückliches Zusammentressen, enthalte mich nicht die Schicksle der christlichen Religion hieran zu erkennen, die, ost gemug zergliedert und zerstreut, sich doch endlich immer wieder am Kreuze zusammen finden muß.

Wilhelm bewunderte das Bild und die seltsame Fügung. Ich werde Ihrem Rath folgen, setzte er hinzu: bleibe das Kästchen verschlossen, bis ber Schlüffel sich findet, und wenn es bis ans Ende meines Lebens liegen sollte!

Wer lange lebt, sagte der Alte, sieht manches versammelt und manches auseinander fallen.

Der junge Besitzgenosse trat so eben herein und Wilhelm erklärte seinen Vorsatz, das Kästchen ihrem Gewahrsam zu übergeben. Nun ward ein großes Buch herbeigeschafft, das anvertraute Gut eingeschrieben, mit manchen beobachteten Ceremonien und Bedingungen ein Empfanzschein auszestellt, der zwar auf jeden Vorzeigenden lautete, aber mur auf ein mit dem Empfänger verabredetes besonderes Zeichen honorirt werden sollte.

Als dieses alles vollbracht war, überlegte man den Inhalt des Brieses, zuerst sich über das Unterkommen des guten Felix berathend, wobei der alte Freund sich ohne weiteres zu einigen Maximen bekannte, welche der Erziehung zum Grunde liegen sollten.

Allem Leben, allem Thun, aller Kunst muß das Handwerk vorausgehm, welches nur in der Beschränkung erworden wird. Eines recht wisen und ausüben giebt höhere Bildung, als Halbheit im Hundertfältigen. Da wo ich Sie hinweise, hat man alle Thätigkeiten gesondert; geptlist werden die Zöglinge auf jedem Schritt; dabei erkennt man, wo seine Natur eigentlich hinstrebt, ob er sich gleich mit zerstreuten Wünschen bald dabald dort hinwendet. Weise Männer lassen den Knaben unter der Hand dasjenige sinden, was ihm gemäß ist; sie verkürzen die Umwege, durch welche der Mensch von seiner Bestimmung nur allzugefällig abirren mag.

Sodann, suhr er sort, darf ich hossen, aus jenem herrlich gegrünsteten Mittelpunkt wird man Sie auf den Weg leiten, wo jenes gute Mädchen zu sinden ist, das einen so wunderbaren Eindruck auf Ihren Freund machte, der den Werth eines unschuldigen, unglücklichen Geschöpfes duch sittliches Gesühl und Betrachtung so hoch erhöht hat, daß er dessen Dasehn zum Zweck und Ziel seines Lebens zu machen genöthigt war. Ich hosse, Sie werden ihn beruhigen können: denn die Vorsehung hat tausend Mittel, die Gesallenen zu erheben und die Niedergebeugten auszurichten. Manchmal sieht unser Schicksal aus wie ein Fruchtbaum im Winter: wer sollte bei dem traurigen Ansehen desselben wohl denken, daß diese starren Aeste, diese zackigen Zweige im nächsten Frühzahr wieder grünen, blühen, sodann Früchte tragen könnten; doch wir hossen's, wir wissen's.

# Zweites Buch.

#### Erftes Capitel.

Die Wallsahrenden hatten nach Vorschrift den Weg genommen, und fanden glücklich die Gränze der Provinz, in der sie so manches Merkwürdige erfahren sollten. Beim ersten Eintritt gewahrten sie sogleich ber fruchtbarsten Gegend, welche an fanften Hügeln den Feldbau, auf höhern Bergen die Schafzucht, in weiten Thalflächen die Biehzucht begünstigte. Es war kurz vor der Ernte und alles in größter Fülle; das was sie jedoch gleich in Verwunderung setzte, war, daß sie weder Frauen noch Männer, wohl aber burchaus Knaben und Ilinglinge beschäftigt sahen, auf eine allickliche Ernte sich vorzubereiten, ja auch schon auf ein fröhliches Erntefest freundliche Anstalt zu treffen. Sie begrlißten einen und den andern und fragten nach dem Obern, von dessen Aufenthalt man keine Rechenschaft geben konnte. Die Abresse ihres Briefes lautete: An den Obern oder die Dreie. Auch hierin konnten sich die Knaben nicht finden; man wies die Fragenden jedoch an einen Aufseher, der eben das Pferd zu besteigen sich bereitete: sie eröffneten ihre Zwecke; des Felix Freimuthigkeit schien ihm zu gefallen und so ritten sie zusammen die Straße bin.

Schon hatte Wilhelm bemerkt, daß in Schnitt und Farbe der Kleider eine Mannichfaltigkeit obwaltete, die der ganzen kleinen Bölkerschaft ein sonderbares Ansehen gab; eben war er im Begriff seinen Begleiter hier, nach zu fragen, als noch eine wundersamere Bemerkung sich ihm austhat: alle Kinder, sie mochten beschäftigt sehn wie sie wollten, ließen ihre Arbeit liegen und wendeten sich mit besondern, aber verschiedenen Gebärden gegen die Borbeireitenden und es war leicht zu solgern, daß es dem Borgesetzten galt. Die jüngsten legten die Arme kreuzweis über die Brust und blicken fröhlich gen Himmel, die mittlern hielten die Arme auf den Rücken und schauten lächelnd zur Erde; die dritten standen strack und muthig; die

Arme niedergesenkt, wendeten sie den Kopf nach der rechten Seite und stellten sich in eine Reihe, anstatt daß jene vereinzelt blieben, wo man sie traf.

Als man darauf Halt machte und abstieg, wo eben mehrere Kinder nach verschiedener Weise sich aufstellten und von dem Vorgesetzten gemustert wurden, fragte Wilhelm nach der Bedeutung dieser Gebärden.

Felix fiel ein und sagte munter: Was für eine Stellung hab' ich denn einzunehmen?

Auf alle Fälle, versetzte der Aufseher, zuerst die Arme über die Brust und ernsthaft froh nach oben gesehen, ohne den Blick zu verwenden.

Er gehorchte, doch rief er bald: Dieß gefällt mir nicht sonderlich: ich sehe ja nichts da droben; dauert es lange? Doch ja! rief er freudig, ein paar Habichte sliegen von Westen nach Osten; das ist wohl ein gutes Zeichen?

Wienach du's aufnimmst, je nachdem du dich beträgst, versetzte jener; ich mische dich unter sie, wie sie sich mischen.

Er gab ein Zeichen; die Kinder verließen ihre Stellung, ergriffen im Beschäftigung oder spielten wie vorher.

Mögen und können Sie mir, sagte Wilhelm darauf, das was mich hier in Berwunderung setzt, erklären? Ich sehe wohl, daß diese Gebärden, diese Stellungen Grüße sind, womit man Sie empfängt.

Ganz richtig! versetzte jener: Grüße, die mir sogleich andeuten, auf welcher Stufe der Bildung ein jeder dieser Knaben steht.

Dürfen Sie mir aber, versetzte Wilhelm, die Bebeutung des Stufengangs wohl erklären? denn daß es einer seh, läßt sich wohl einsehen.

Dieß gebührt Höheren, als ich bin, antwortete jener; so viel aber tam ich versichern, daß es nicht leere Grimassen sind, daß vielmehr den Kindern zwar nicht die höchste, aber doch eine leitende saßliche Bedeutung überliesert wird; zugleich aber ist jedem geboten, sür sich zu behalten und zu hegen, was man ihm als Bescheid zu ertheilen sür gut sindet; sie dürsen weder mit Fremden noch unter einander selbst darliber schwatzen, und so modissiert sich die Lehre hundertsältig. Außerdem hat das Gebeimniß sehr große Bortheile: denn wenn man dem Menschen gleich und immer sagt, worauf alles ankommt, so denkt er, es seh nichts dahinter. Gewissen Geheimnissen, und wenn sie offenbar wären, muß man durch Berhüllen und Schweigen Achtung erweisen; denn dieses wirkt auf Scham und gute Sitten.

Ich verstehe Sie, versetzte Wilhelm: warum sollten wir das, was in körperlichen Dingen so nöthig ist, nicht auch geistig anwenden? Bielsleicht aber können Sie in einem andern Bezug meine Neugierde befriedigen. Die große Mannichsaltigkeit in Schnitt und Farbe der Kleider sällt mir aus; und doch seh' ich nicht alle Farben, aber einige in allen ihren Abstussungen, vom Hellsten die zum Dunkelsten. Doch bemerk ich, daß hier keine Bezeichnung der Stufen irgend eines Alters oder Verdienstes gemeint sehn kann, indem die kleinsten und größten Knaben untermischt, so an Schnitt als Farben, gleich sehn können, aber die von gleichen Gebärden im Gewand nicht mit einander übereinstimmen.

Auch was dieß betrifft, versetzte der Begleitende, darf ich mich nicht weiter auslassen; doch müßte ich mich sehr irren, oder Sie werden über alles, was Sie nur wünschen mögen, aufgeklärt von uns scheiden.

Man verfolgte nunmehr die Spur des Obern, welche man gefunden zu haben glaubte. Nun aber mußte dem Fremdling nothwendig auffallen, daß, je weiter sie ins Land kamen, ein wohlkautender Gesang ihnen immer mehr entgegen tönte. Was die Knaben auch begannen, bei welcher Arbeit man sie auch sand, immer fangen sie, und zwar schienen es Lieder, jedem Geschäft besonders angemessen und in gleichen Fällen überall dieselben. Traten mehrere Kinder zusammen, so begleiteten sie sich wechselsweise; gegen Abend sanden sich auch Tanzende, deren Schritte durch Chöre beleht und geregelt wurden. Felix stimmte vom Pferde herab mit ein, und zwar nicht ganz ungläcklich; Wilhelm vergnügte sich an dieser die Gegend belebenden Unterhaltung.

Wahrscheinlich, so sprach er zu seinem Gefährten, wendet man viele Sorgfalt auf solchen Unterricht; denn sonst könnte diese Geschicklichkeit nicht so weit ausgebreitet und so vollkommen ausgebildet sehn.

Allerdings! versetzte jener: bei uns ist der Gesang die erste Stuse der Ausbildung; alles andere schließt sich daran, und wird dadurch versmittelt. Der einsachste Genuß, so wie die einsachste Lehre werden bei uns durch Gesang belebt und eingeprägt, ja selbst was wir überliesern von Glaubens = und Sittenbekenntniß, wird auf dem Wege des Gesanges mitgetheilt; andere Vortheile zu selbstthätigen Zwecken verschwistern sich sogleich: dem indem wir die Kinder üben, Töne, welche sie hervorbringen, mit Zeichen auf die Tasel schreiben zu lernen und nach Anlaß dieser Zeichen sodann in ihrer Kehle wieder zu sinden, ferner den Text darunter zu sügen,

sieht = und Schönschreiben, als man denkt; und da dieses alles zuletzt nach reinen Maßen, nach genau bestimmten Zahlen ausgeübt und nachzgeübt und nachzgeübt und nachzeibt und nachzeilt und Rechenkunft viel geschwinder als auf jede andere Weise. Deßzhalb haben wir denn unter allem Denkbaren die Musik zum Element unserer Erziehung gewählt; denn von ihr laufen gleichgebahnte Wege nach allen Seiten.

Wilhelm suchte sich noch weiter zu unterrichten und verbarg seine Verwunderung nicht, daß er gar keine Instrumentalmusik vernehme.

Diese wird bei uns nicht vernachlässigt, versetzte jener, aber in einen besondern Bezirk, in das anmuthigste Bergthal eingeschlossen geübt; und da ist denn wieder dafür gesorgt, daß die verschiedenen Instrumente in auseinander liegenden Ortschaften gelehrt werden. Besonders die Mistone ber Anfänger sind in gewisse Einsiedeleien verwiesen, wo sie niemand zur Berweiflung bringen: denn ihr werdet selbst gestehen, daß in der wohl= eingerichteten bürgerlichen Gesellschaft kaum ein trauriger Leiben zu bulden set, als das uns die Nachbarschaft eines angehenden Flöten = oder Biolinspielers aufdringt. Unsere Anfänger gehen aus eigener löblicher Gestimmung, niemand lästig sehn zu wollen, freiwillig länger ober kürzer in die Wüste und beeisern sich abgesondert um das Verdienst, der bewohnten Welt näher treten zu dürfen, weßhalb jedem von Zeit zu Zeit ein Versuch heranzutreten erlaubt wird, der selten mißlingt, weil wir Scham und Scheu bei dieser wie bei unsern-übrigen Einrichtungen gar wohl hegen und pflegen dürfen. Daß eurem Sohn eine glückliche Stimme geworden, freut mich innigst; für das übrige sorgt sich um desto leichter.

Num waren sie zu einem Ort gelangt, wo Felix verweilen und sich an der Umgedung prüsen sollte, bis man zur förmlichen Aufnahme geneigt wäre: schon von weitem hörten sie einen freudigen Gesang; es war ein Spiel, woran sich die Knaben in der Feierstunde dießmal ergötzten. Ein allgemeiner Chorgesang erscholl, wozu jedes Glied eines weitern Kreises steudig, klar und tlichtig an seinem Theile zustimmte, den Winken des Regelnden gehorchend. Dieser überraschte jedoch östers die Singenden, indem er durch ein Zeichen den Chorgesang aushob und irgend einen einzelnen Theilnehmenden, ihn mit dem Stäbchen berührend, aufforderte, sogleich allein ein schickliches Lied dem verhallenden Ton, dem verschwebenden Sinne anzupassen. Schon zeigten die meisten viel Gewandtheit; einige,

denen das Kunststück mißlang, gaben ihr Psand willig hin, ohne gerade ausgelacht zu werden. Felix war Kind genug sich gleich unter sie zu mischen, und zog sich noch so leidlich aus der Sache. Sodann ward ihm jener erste Gruß zugeeignet; er legte sogleich die Hände auf die Brust, blickte auswärts, und zwar mit so schnackischer Miene, daß man wohl bemerken konnte, ein geheimer Sinn dabei sep ihm noch nicht ausgegangen.

Der angenehme Ort, die gute Aufnahme, die muntern Gespielen, alles gesiel dem Knaben so wohl, da es ihm nicht sonderlich wehe that seinen Bater abreisen zu sehen; fast blickte er dem weggesührten Pferde schmerzlicher nach: doch ließ er sich bedeuten, da er vernahm, daß er es im gegenwärtigen Bezirk nicht behalten könne; man versprach ihm dagegen, er solle, wo nicht dasselbe, doch ein gleiches, munter und wohlgezogen, unerwartet wiedersinden.

Da sich der Obere nicht erreichen ließ, sagte der Aufseher: Ich nuß euch nun verlassen, meine Geschäfte zu verfolgen; doch will ich euch zu den Orei bringen, die unsern Heiligthümern vorstehen: euer Brief ist auch an sie gerichtet, und sie zusammen stellen den Obern vor.

Wilhelm hätte gewilnscht, von den Heiligthümern im voraus zu vernehmen; jener aber versetzte: Die drei werden euch zur Erwiederung des Vertranens, daß ihr uns euern Sohn überlaßt, nach Weisheit und Billigteit gewiß das Nöthigste eröffnen. Die sichtbaren Gegenstände der Berehrung, die ich Heiligthümer nannte, sind in einen besondern Bezirk eingeschlossen, werden mit nichts gemischt, durch nichts gestört; nur zu gewissen Zsiten des Jahrs läßt man die Zöglünge, den Stufen ihrer Bildung gemäß, dort eintreten, um sie historisch und sinnlich zu belehren, da sie denn genugsamen Eindruck mitwegnehmen, um bei Ausübung ihrer Pflicht eine Zeit lang daran zu zehren.

Nun stand Wilhelm am Thor eines mit hohen Mauern umgebenen Thalwaldes; auf ein gegebenes Zeichen eröffnete sich die kleine Pforte und ein ernster, ansehnlicher Mann empfing unsern Freund. Dieser fand sich in einem großen herrlich grünenden Raum, von Bäumen und Büschen vielerlei Art beschattet, kaum daß er stattliche Mauern und ansehnliche Gebäude durch diese dichte und hohe Naturpslanzung hindurch bemerken konnte; ein freundlicher Empfang von dreien, die sich nach und nach hers beifanden, löste sich endlich in ein Gespräch auf, wozu jeder das Seinige beitrug, dessen Inhalt wir jedoch in der Kürze zusammenfassen.

Da ihr uns euren Sohn vertraut, sagten sie, sind wir schuldig euch tieser in unser Versahren hineinblicken zu lassen. Ihr habt manches Aeußer-liche gesehen, welches nicht sogleich sein Verständniß mit sich führt: was davon wünscht ihr vor allem aufgeschlossen?

Anständige, doch seltsame Gebärden und Grüße hab' ich bemerkt, beren Bedeutung ich zu erfahren wünschte; bei euch bezieht sich gewiß das Aeußere auf das Innere, und umgekehrt, laßt mich diesen Bezug erfahren.

Wohlgeborne, gesunde Kinder, versetzten jene, bringen viel mit; die Natur hat jedem alles gegeben, was er für Zeit und Dauer nöthig hätte; dieses zu entwickeln ist unsere Pflicht, öfters entwickelt sich's besser von selbst. Aber eines bringt niemand mit auf die Welt, und doch ist es das, worauf alles ankommt, damit der Mensch nach allen Seiten zu ein Mensch seh. Kömt ihr es selbst sinden, so sprecht es aus.

Wilhelm bedachte sich eine kurze Zeit und schüttelte sodann den Kopf. Jene, nach einem anständigen Zaudern riefen: Ehrfurcht! Wilhelm stutte.

Ehrfurcht! hieß es wiederholt. Allen fehlt sie, vielleicht euch selbst. Dreierlei Gebärde habt ihr gesehen, und wir überliefern eine dreifache Ensucht, die, wenn sie zusammenfließt und ein Ganzes bildet, erst ihre ьфре Kraft und Wirkung erreicht. Das erste ist Ehrfurcht vor dem was über ums ist. Jene Gebärde, die Arme kreuzweis über die Brust, einen freudigen Blick gen Himmel, das ist, was wir unwündigen Kindern auslegen und zugleich das Zeugniß von ihnen verlangen, daß ein Gott d droben seh, der sich in Eltern, Lehrern, Vorgesetzten abbildet und ossenbart. Das zweite Ehrfurcht vor dem was unter uns ist. den Rücken gefalteten, gleichsam gebundenen Hände, der gesenkte lächelnde Blid sagen, daß man die Erde wohl und heiter zu betrachten habe; sie giebt Gelegenheit zur Nahrung; sie gewährt unfägliche Freude; aber un= berhältnißmäßige Leiden bringt sie. Wenn einer sich körperlich beschädigte, verschuldend oder unschuldig, wenn ihn andere vorsätzlich oder zufällig ver= letten, wenn das irdische Willenlose ihm ein Leid zufügte, das bedenk' er wohl: denn solche Gefahr begleitet ihn sein Leben lang. Aber aus dieser Stellung befreien wir unsern Zögling bald möglichst, sogleich wenn wir überzeugt sind, daß die Lehre dieses Grads genugsam auf ihn gewirkt habe; dann aber heißen wir ihn sich ermannen, gegen Kameraden gewendet, nach ihnen sich richten. Nun steht er strack und klihn, nicht etwa selbstisch vereinzelt; nur in Berbindung mit seines Gleichen macht er Fronte gegen die Welt. Weiter wüßten wir uichts hinzuzufügen.

Es leuchtet mir ein! versetzte Wilhelm. Deswegen liegt die Menge wohl so im Argen, weil sie sich nur im Element des Misswollens und Misredens behagt; wer sich diesem überliesert, verhält sich gar bald gegen Sott gleichgültig, verachtend gegen die Welt, gegen seines Gleichen ge-hässig: das wahre, ächte, unentbehrliche Selbstgefühl aber zerstört sich in Disnkel und Anmaßung.

Erlauben Sie mir bessen ungeachtet, suhr Wilhelm sort, ein Einziges einzuwenden. Hat man nicht von jeher die Furcht roher Bölker vor mächtigen Naturerscheinungen und sonst unerkläxlichen, ahnungsvollen Ereignissen, sir den Keim gehalten, woraus ein höheres Gesühl, eine reinere Gesinnung sich stufenweise entwickeln sollte?

Hierauf erwiederten jene: Der Natur ist Furcht wohl gemäß, Ehrfurcht aber nicht; man fürchtet ein bekanntes oder unbekanntes mächtiges Wesen; der Starke sucht es zu bekämpfen, der Schwache zu vermeiden; beide wünschen es loszuwerden und fühlen sich glücklich, wenn sie es auf turze Zeit beseitigt haben, wenn ihre Natur sich zur Freiheit und Unabhängigkeit einigermaßen wiederherstellte. Der natlirliche Mensch wiederholt diese Operation millionenmal in seinem Leben: von der Furcht strebt er zur Freiheit, aus der Freiheit wird er in die Furcht getrieben und kommt um nichts weiter. Sich zu fürchten ist leicht, aber beschwerlich; Ehrfurcht zu hegen ist schwer, aber bequem. Ungern entschließt sich der Mensch zur Ehrfurcht, oder vielmehr entschließt sich nie dazu; es ist ein höherer Sinn, der seiner Natur gegeben werden muß, und der sich nur bei besonders Begünstigten aus sich selbst entwickelt, die man auch deswegen von jeher für Heilige, für Götter gehalten. Hier liegt die Würde, hier das Geschäft aller ächten Religionen, deren es auch nur drei giebt, nach den Objekten, gegen welche sie ihre Andacht wenden.

Die Männer hielten inne; Wilhelm schwieg eine Weile nachdenkend: da er in sich aber die Anmaßung nicht sichlte den Sinn jener sonderbaren Worte zu deuten, so bat er die Würdigen in ihrem Vortrage fortzusahren, worin sie ihm denn auch sogleich willsahrten.

Reine Religion, sagten sie, die sich auf Furcht gründet, wird unter uns geachtet. Bei der Ehrfurcht, die der Mensch in sich walten läßt, kann er, indem er Ehre giebt, seine Ehre behalten; er ist nicht mit sich

selbst vermeint, wie in jenem Falle. Die Religion, welche auf Chrfurcht vor dem was über uns ist, beruht, nennen wir die ethnische; es ist die Religion der Bölker und die erste glückliche Ablösung von einer niedern kurcht; alle sogenannten heibnischen Religionen sind von dieser Art, sie mögen übrigens Namen haben wie sie wollen. Die zweite Religion, die sich auf jene Ehrfurcht gründet, die wir vor dem haben was uns gleich ift, nennen wir die philosophische: denn der Philosoph, der sich in die Mitte stellt, muß alles Höhere zu sich herab=, alles Niedere zu sich her= aussiehen und nur in diesem Mittelzustand verdient er den Namen des Beisen. Indem er nun das Berhältniß zu seines Gleichen und also zur ganzen Menschheit, das Verhältniß zu allen übrigen irdischen Umgebungen, wihmendigen und zufälligen, durchschaut, lebt er im kosmischen Sinne allein in der Wahrheit. Nun ist aber von der dritten Religion zu sprechen, gegründet auf die Ehrfurcht vor dem was unter uns ist; wir nennen sie bie hriftliche, weil sich in ihr eine solche Sinnesart am meisten offenbart; ts ift ein letztes, wozu die Menschheit gelangen konnte und mußte. Aber was gehört dazu, die Erde nicht allein unter sich liegen zu lassen und sich auf einen höhern Geburtsort zu berufen, sondern auch Niedrigkeit und Armuth, Spott und Berachtung, Schmach und Elend, Leiden und Tod als göttlich anzuerkennen, ja Sünde selbst und Berbrechen nicht als Hinbernisse, sondern als Fördernisse des Heiligen zu verehren und liebzuge= winnen! Hiervon finden sich freilich Spuren durch alle Zeiten; aber Spur ift nicht Ziel, und da dieses einmal erreicht ist, so kann die Menschheit nicht wieder zurück, und man darf sagen, daß die christliche Religion, da sie einmal erschienen ist, nicht wieder verschwinden kann, da sie sich einmal göttlich verkörpert hat, nicht wieder aufgelöst werden mag.

Zu welcher von diesen Religionen bekennt ihr euch denn insbesondere? sagte Wilhelm.

Bu allen dreien, erwiederten jener denn sie zusammen bringen eigentlich die wahre Religion hervor; aus diesen drei Shrsurchten entspringt die oberste Shrsurcht, die Shrsurcht vor sich selbst, und jene entwickeln sich abermals aus dieser, so daß der Mensch zum Höchsten gelangt, was er zu erreichen fähig ist, daß er sich selbst sür das Beste halten darf, was Gott und Natur hervorgebracht haben, ja daß er auf dieser Höhe verweilen kann, ohne durch Dilnkel und Selbstheit wieder ins Gemeine gezogen zu werden.

Ein solches Bekenntniß, auf diese Weise entwickelt, befremdet mich nicht, versetzte Wilhelm: es kommt mit allem überein, was man im Leben hie und da vernimmt, nur daß euch dassjenige vereinigt, was andere tremt.

Hierauf versetzten jene: Schon wird dieses Bekenntniß von einem großen Theil der Welt ausgesprochen, doch unbewußt.

Wie benn und wo? fragte Wilhelm.

Im Credo, riefen jene laut: denn der erste Artikel ist ethnisch, und gehört allen Bölkern, der zweite christlich, für die mit Leiden Kämpfenden und in Leiden Berherrlichten; der dritte zuletzt lehrt eine begeisterte Gemeinschaft der Heiligen, welches heißt, der im höchsten Grad Guten und Weisen. Sollten daher die drei göttlichen Personen, unter deren Gleichnis und Namen solche Ueberzeugungen und Verheisungen ausgesprochen sind, nicht billigermaßen sir die höchste Einheit gelten?

Ich danke, versetzte jener, daß ihr mir dieses, als einem Erwachsenen, dem die drei Sinnesarten nicht fremd sind, so klar und zusammenhängend aussprechen wollen, und wenn ich nun zurückenke, daß ihr den Kindern diese hohe Lehre, erst als sinnliches Zeichen, dann mit einigem symbolischen Anklang überliesert und zuletzt die oberste Deutung ihnen entwickelt, so nunß ich es höchlich billigen.

Sanz richtig! erwiederten jene: num aber müßt ihr noch mehr ersahren, damit ihr euch überzeugt, daß euer Sohn in den besten Händen seh. Doch dieß Geschäft bleibe für die Morgenstunden; ruht aus und erquickt ench, damit ihr uns, vergnügt und vollkommen menschlich, morgen stüh in das Innere folgen könnt.

## Bweites Capitel.

An der Hand des Aeltesten trat nunmehr unser Freund durch ein ansehnliches Portal in eine runde oder vielmehr achteckige Halle, die mit Gemälden so reichlich verziert war, daß sie den Ankömmling in Erstaumen setzte. Er begriff leicht, daß alles was er erblickte, einen bedeutenden Sinn haben müßte, ob er sich gleich denselben nicht so geschwind entzissern konnte. Er war eben im Begriff seinen Begleiter deßhalb zu befragen, als dieser ihn einlud, seitwärts in eine Galerie zu treten, die, an der einen Seite ofsen, einen geräumigen blumenreichen Garten umgab. Die

Band zog jedoch mehr als dieser heitere nathrliche Schmuck die Augen an sich: denn sie war durchaus gemalt, und der Ankömmling konnte nicht lange daran hergehen, ohne zu bemerken, daß die heiligen Bücher der Ifraeliten den Stoff zu diesen Bildern geliefert hatten.

Es ist hier, sagte der Aelteste, wo wir diejenige Religion überliefern, die ich euch, der Kürze wegen, die ethnische genannt habe. Der Gehalt derselben sinder sich in der Weltgeschichte, so wie die Hülle derselben in den Begebenheiten. An der Wiederkehr der Schicksale ganzer Völker wird sie eigentlich begriffen.

Ihr habt, fagte Wilhelm, wie ich sehe, dem ifraelitischen Bolke die hre erzeigt und seine Geschichte zum Grunde dieser Darstellung gelegt, oder vielmehr ihr habt sie zum Hauptgegenstande derselben gemacht.

Wie ihr seht, versetzte der Alte: denn ihr werdet bemerken, daß in den Sodeln und Friesen nicht sowohl synchronistische als symphronistische dudlungen und Begebenheiten ausgesührt sind, indem unter allen Bölkern gleichebentende und gleiches deutende Nachrichten vorkommen. So erblickt ihr hier, wenn in dem Hauptfelde Abraham von seinen Göttern in der Gestalt schöner Filmglinge besucht wird, den Apoll unter den Hirten komets oben in dem Friese; worans wir lernen können, daß, wenn die Götter den Wenschen erscheinen, sie gewöhnlich unerkannt unter ihnen vandeln.

Die Betrachtenden schritten weiter. Wilhelm fand meistens bekannte Gegenstände, jedoch lebhaster und bedeutender vorgetragen, als er sie sonst zu sehen gewohnt war. Ueber weniges dat er sich einige Erklärung aus; wobei er sich nicht enthalten konnte nochmals zu fragen, warum man die ifraelitische Geschichte vor allen andern gewählt.

Hierauf antwortete der Aelteste: Unter allen heidnischen Religionen — dem eine solche ist die israelitische gleichfalls — hat diese große Borzüge, wodon ich nur einiger erwähnen will. Vor dem ethnischen Richterstuhle, vor dem Richterstuhl des Gottes der Bölker, wird nicht gesragt, od es die beste, die vortresslichste Nation seh, sondern nur ob sie daure, ob sie sich erhalten habe. Das ifraelitische Bolt hat niemals viel getaugt, wie es ihm seine Ansührer, Richter, Vorsteher, Propheten tausendmal vorgeworsen haben; es besitzt wenig Tugenden und die meisten Fehler anderer Bölker: aber an Selbstständigkeit, Festigkeit, Tapserkeit und wenn alles das nicht mehr gilt, an Zähheit sucht es seines Gleichen. Es ist das

beharrlichste Volk der Erde; es ist, es war, es wird sehn, um den Namen Jehovah durch alle Zeiten zu verherrlichen. Wir haben es daher als Minsterbild aufgestellt, als Hauptbild, dem die andern nur zum Rahmen dienen.

Es ziemt sich nicht mit euch zu rechten, versetzte Wilhelm, da ihr mich zu belehren im Stande sehd. Eröffnet mir daher noch die übrigen Vortheile dieses Volks oder vielmehr seiner Geschichte, seiner Religion.

Ein Hauptvortheil, versetzte jener, ist die treffliche Sammlung ihrer heiligen Bücher. Sie stehen so glücklich beisammen, daß aus den frembesten Elementen ein täuschendes Ganzes entgegentritt. Sie sind vollständig genug, um zu befriedigen, fragmentarisch genug, um anzureizen; hinlänglich barbarisch, um aufzusordern, hinlänglich zart, um zu besänstigen; und wie manche andere entgegengesetzte Eigenschaften sind an diesen Büchern, an diesem Buche zu rühmen!

Die Folge der Hamptbilder sowohl als die Beziehung der kleinern, die sie oben und unten begleiteten, gab dem Gast so viel zu denken, daß er kaum auf die bedeutenden Bemerkungen hörte, wodurch der Begleiter mehr seine Ausmerksamkeit abzulenken, als an die Gegenstände zu kesseln schien.

Indessen sagte jener bei Gelegenheit: Noch einen Vortheil der ifraelitischen Religion muß ich hier erwähnen, daß sie ihren Gott in keine Gestalt verkörpert und ums also die Freiheit läßt, ihm eine würdige Menschengestalt zu geben, auch im Gegensatz die schlechte Abgötterei durch Thier= und Unthiergestalten zu bezeichnen.

Unser Freund hatte sich nunmehr auf einer kurzen Wanderung durch diese Hallen die Weltgeschichte wieder vergegenwärtigt; es war ihm einiges nen in Absicht auf die Begebenheit. So waren ihm durch Zusammensstellung der Bilder, durch die Reslexionen seines Begleiters manche neue Ansichten entsprungen, und er freute sich, daß Felix durch eine so würdige sinnliche Darstellung sich jene großen, bedeutenden, musterhaften Ereignisse sinn seine mären, zueignen sollte. Er betrachtete diese Bilder zuletzt nur aus den Augen des Kindes, und in diesem Sinne war er vollkommen damit zusrieden. Und so waren die Wandelnden zu den traurigen, versworrenen Zeiten, und endlich zu dem Untergang der Stadt und des Tempels, zum Morde, zur Verbannung, zur Stlaverei ganzer Massen bieser beharrlichen Nation gelangt. Ihre nachherigen Schicksale waren

auf eine kluge Weise allegorisch vorgestellt, da eine historische, eine reale Darstellung berselben außer den Gränzen der edlen Kunst liegt.

Hier war die bisher durchwanderte Galerie auf einmal abgeschlossen, und Wilhelm war verwundert sich schon am Ende zu sehen.

Ich sinde, sagte er zu seinem Führer, in diesem Geschichtsgang eine Lücke. Ihr habt den Tempel Ierusalems zerstört und das Bolk zerstreut, ohne den göttlichen Mann aufzusühren, der kurz vorher daselbst noch lehrte, dem sie noch kurz vorher kein Gehör geben wollten.

Dieß zu thun, wie ihr es verlangt, wäre ein Fehler gewesen. Das leben dieses göttlichen Mannes, den ihr bezeichnet, steht mit der Weltzeschichte seiner Zeit in keiner Verdindung: es war ein Privatleben, seine Lehre eine Lehre für die Einzelnen. Was Völkermassen und ihren Gliedern össentlich begegnet, gehört der Weltgeschichte, der Weltreligion, welche wir sin die erste halten: was dem einzelnen innerlich begegnet, gehört zur zweiten Religion, zur Religion der Weisen; eine solche war die, welche Chistus lehrte und übte, so lang' er auf der Erde umherging. Deswegen ist hier das Aeusere abgeschlossen und ich eröffne euch nun das Innere.

Eine Pforte that sich auf und sie traten in eine ähnliche Galerie, wo Wilhelm sogleich die Vilder der zweiten heiligen Schriften erkannte. Sie schienen von einer andern Hand zu sehn als die ersten: alles war sanster, Gestalten, Bewegungen, Umgebung, Licht und Färbung.

Ihr seht, sagte der Begleiter, nachdem sie an einem Theil der Bilder vorlibergegangen waren, hier weder Thaten noch Begebenheiten, sondern Bunder und Gleichnisse. Es ist hier eine neue Welt, ein neues Aeußeres, anders als das vorige, und ein Inneres, das dort ganz sehlt. Durch Bunder und Gleichnisse wird eine neue Welt ausgethan: jene machen das Gemeine außerordentlich, diese das Außerordentliche gemein.

Ihr werdet die Gefälligkeit haben, verfetzte Wilhelm, mir diese wenigen Worte umständlicher auszulegen: denn ich sühle mich nicht geschickt es selbst zu thun.

Sie haben einen natürlichen Sinn, versetzte jener, obgleich einen tiefen. Beispiele werden ihn am geschwindesten aufschließen. Es ist nichts gemeiner und gewöhnlicher als Essen und Trinken; außerordentlich dagegen einen Trank zu veredeln, eine Speise zu vervielfältigen, daß sie sür eine Unzahl hinreiche. Es ist nichts gewöhnlicher als Krankheit und körperliche Gebrechen; aber diese durch geistige oder geistigen ähnliche Mittel

ausheben, lindern ist außerordentlich und eben baher entsteht das Wimderbare des Wunders, daß das Gewöhnliche und Außerordentliche, das Mögliche und das Unmögliche Eins werden. Bei dem Gleichnisse, bei der Parabel ist das Umgekehrte: hier ist der Sinn, die Einsicht, der Begriff das Hohe, das Außerordentliche, das Unerreichbare. Wenn dieser sich in einem gemeinen, gewöhnlichen, faßlichen Bilde verkörpert, so daß er uns als lebendig, gegenwärtig, wirklich entgegentritt, daß wir ihn uns zueignen, ergreisen, festhalten, mit ihm wie mit unseres Gleichen umgehen können, das ist denn auch eine zweite Art von Wunder und wird billig zu jenen ersten gesellt, ja vielleicht ihnen noch vorgezogen. Hier ist die lebendige Lehre ausgesprochen, die Lehre, die keinen Streit erregt; es ist keine Meinung über das, was Recht oder Unrecht ist; es ist das Rechte oder Unrechte unwidersprechlich selbst.

Dieser Theil der Galerie war kürzer, oder vielmehr es war nur der vierte Theil der Umgebung des innern Hoses. Wenn man jedoch an dem ersten nur vordeiging, so verweilte man hier gern; man ging gern hier auf und ab. Die Gegenstände waren nicht so aufsallend, nicht so mannichsaltig; aber desto einladender, den tiesen stillen Sinn derselben zu erforschen. Auch kehrten die beiden Wandelnden am Ende des Ganges um, indem Wilhelm eine Bedenklichkeit äußerte, daß man hier eigentlich nur dis zum Abendmahle, dis zum Scheiden des Meisters von seinen Jüngern, gelangt seh. Er fragte nach dem übrigen Theil der Geschichte.

Wir sondern, versetzte der Aelteste, bei jedem Unterricht, bei aller Neberlieserung sehr gerne, was nur möglich zu sondern ist; denn dadurch allein kann der Begriff des Bedeutenden bei der Jugend entspringen. Das Leben mengt und mischt ohnehin alles durch einander, und so haben wir auch hier das Leben jenes vortrefslichen Mannes ganz von dem Ende desselben abgesondert. Im Leben erscheint er als ein wahrer Philosoph—stoßt euch nicht an diesem Ausdruck!— als ein Weiser im höchsten Sinne: er steht auf seinem Punkte sest; er wandelt seine Straße unverrückt, und indem er das Niedere zu sich herauszieht, indem er die Unwissenden, die Armen, die Kranken seiner Weisheit, seines Reichthums, seiner Krast theilhaftig werden läßt und sich deßhalb ühnen gleich zu stellen scheint, so verläugnet er nicht von der andern Seite seinen göttlichen Ursprung; er wagt sich Sott gleich zu stellen, ja sich für Sott zu erklären. Auf diese Weise seize seite seine göttlichen Ursprung; er

einen Theil berselben für sich, regt den andern gegen sich auf und zeigt allen, denen es um eine gewisse Höhe im Lehren und Leben zu thun ist, was sie von der Welt zu erwarten haben. Und so ist sein Wandel sür den edlen Theil der Menschheit noch belehrender und fruchtbarer als sein Tod: denn zu jenen Prüsungen ist jeder, zu diesem sind nur wenige dernsen. Und damit wir alles übergehen, was aus dieser Betrachtung solgt, so betrachtet die rührende Scene des Abendmahls! Hier läßt der Beise, wie immer, die Seinigen ganz eigentlich verwaist zurück, und indem er sür die Guten besorgt ist, süttert er zugleich mit ihnen einen Berräther, der ihn und die Bessern zu Grunde richten wird.

Mit diesen Worten eröffnete der Aelteste eine Pforte und Wilhelm stutte, als er sich wieder in der ersteren Halle des Eingangs fand. Sie batten, wie er wohl merkte, indessen den ganzen Umkreis des Hoses zwätgelegt.

Ich hoffte, sagte Wilhelm, ihr würdet mich ans Ende führen und bringt mich wieder zum Anfang.

Für dießmal kann ich ench weiter nichts zeigen, sagte der Aelteste; mehr lassen wir unsere Zöglinge nicht sehen, mehr erklären wir ihnen nicht, als was ihr dis jetzt durchlausen habt: das Aeusere, allgemein Beltliche einem jeden von Jugend auf, das Innere, besonders Geistige mb Herzliche nur denen, die mit einiger Besonnenheit heranwachsen; und das Uedrige, was des Jahrs nur einmal eröffnet wird, kann nur denen mitgetheilt werden, die wir entlassen. Iene letzte Religion, die aus der Chrsurcht vor dem was unter ums ist, entspringt, jene Berehrung des Biderwärtigen, Berhassten, Fliehenswerthen geden wir einem jeden nur ausstattungsweise in die Welt mit, damit er wisse, wo er dergleichen zu subsattungsweise in die Welt mit, damit er wisse, wo er dergleichen zu sube euch ein, nach Berlauf eines Jahres wiederzusehren, unser allgemeines Fest zu besuchen und zu sehen, wie weit euer Sohn vorwärts gekommen: alsbann sollt auch ihr in das Heiligthum des Schmerzes einsgeweiht werden.

Erlaubt mir eine Frage! versetzte Wilhelm. Habt ihr benn auch, so wie ihr das Leben dieses göttlichen Mannes als Lehr= und Musterbild aufstellt, sein Leiden, seinen Tod gleichfalls als ein Borbild erhabener Duldung herausgehoben?

Auf alle Fälle, sagte der Aelteste. Hieraus machen wir kein Goethe, sammtl Werke XVI.

Geheinniß; aber wir ziehen einen Schleier über diese Leiden, eben weil wir sie so hoch verehren. Wir halten es für eine verdammungswürdige Frechheit, jenes Martergerüst und den daran leidenden Heiligen dem Andlick der Sonne auszusetzen, die ihr Angesicht verdarg, als eine ruchlose Welt ihr dieß Schauspiel aufdrang, mit diesen tiesen Seheinmissen, in welchen die göttliche Tiese des Leidens verdorgen liegt, zu spielen, zu tändeln, zu verzieren und nicht eher zu ruhen, dis das Würdigste gemein und abgeschmackt erscheint. So viel seh für dießmal genug, um euch über euren Knaden zu beruhigen und völlig zu überzeugen, daß ihr ihn auf irgend eine Art mehr oder weniger, aber doch nach wünschenswerther Weise gebildet und auf alle Fälle nicht verworren, schwankend und umstät wieder sinden sollt!

Wilhelm zanderte, indem er sich die Bilder der Borhalle besah und ihren Sinn gedeutet wünschte.

Auch dieses, sagte der Aelteste, bleiben wir euch bis übers Jahr schuldig. Bei dem Unterricht, den wir in der Zwischenzeit den Kindern geben, lassen wir keine Fremden zu: aber alsdann kommt und vernehmt, was unsere besten Redner über diese Gegenstände öffentlich zu sagen sür dienlich halten.

Bald nach dieser Unterredung hörte man an der kleinen Pforte pochen. Der gestrige Aufseher meldete sich; er hatte Wilhelms Pferd vorgeführt. Und so beurlaubte sich der Freund von der Dreie, welche zum Abschied ihn dem Ausseher folgendermaßen empfahl: Dieser wird nun zu den Bertrauten gezählt und dir ist bekannt, was du ihm auf seine Fragen zu erwiedern hast: denn er wünscht gewiß noch über manches, was er bei ms sah und hörte, belehrt zu werden; Waß und Ziel ist dir nicht verborgen.

Wilhelm hatte freilich noch einige Fragen auf dem Herzen, die er auch sogleich anbrachte. Wo sie durchritten, stellten sich die Kinder wie gestern; aber heute sah er, obgleich selten, einen und den andern Knaben, der den vorbeireitenden Aufseher nicht grüßte, von seiner Arbeit nicht aufsah und ihn unbemerkt vorliberließ. Wilhelm fragte nun nach der Ursache und was diese Ausnahme zu bedeuten habe?

Jener erwiederte darauf: Sie ist freilich sehr bedeutungsvoll: dem es ist die höchste Strafe, die wir den Zöglingen auflegen; sie sind unwürdig erklärt Ehrfurcht zu beweisen, und genöthigt sich als roh und mgebildet darzustellen; sie thun aber das Mögliche, um sich aus dieser Lage zu retten und sinden sich aufs geschwindeste in jede Pflicht. Sollte jedoch ein junges Wesen, verstockt, zu seiner Rücksehr keine Anstalt machen, so wird es mit einem kurzen aber blindigen Bericht den Eltern wieder zurückgesandt. Wer sich den Gesetzen nicht sligen lernt, muß die Gegend verlassen, wo sie gelten.

Ein anderer Anblick reizte heute wie gestern des Wanderers Neugierde; es war Mannichsaltigkeit an Farbe und Schnitt der Zöglingskleidung; hier schien kein Stufengang obzuwalten; denn solche, die
verschieden grüßten, waren überein gekleidet, gleich Grüßende waren
anders angezogen. Wilhelm fragte nach der Ursache dieses scheinbaren Widerspruchs.

Er löst sich, versetzte jener, darin auf, daß es ein Mittel ist die Gemüther der Knaben eigens zu erforschen. Wir lassen, bei sonstiger Strenge und Ordnung, in biefem Falle eine gewiffe Willfür gelten. Imerhalb bes Kreises unserer Vorräthe an Tüchern und Verbrämungen dirfen die Zöglinge nach beliebiger Farbe greifen, so auch innerhalb einer mäßigen Beschränkung Form und Schnitt wählen: dieß beobachten wir genau; benn an der Farbe läßt sich die Sinnesweise, an dem Schnitt Doch macht eine besondere die Lebensweise des Menschen erkennen. Eigenheit der menschlichen Natur eine genauere Beurtheilung gewissermaßen schwierig: es ist ber Nachahmungsgeist, die Neigung sich anzu-Sehr selten, daß ein Zögling auf etwas fällt, was noch nicht da gewesen; meistens wählen sie etwas Bekanntes, was sie gerade vor sich sehen. Doch auch diese Betrachtung bleibt uns nicht unfruchtbar; durch solche Aeußerlichkeiten treten sie zu dieser oder jener Partei, sie schließen sich ba ober bort an, und so zeichnen sich allgemeinere Gesinnungen aus, wir erfahren, wo jeder sich hinneigt, welchem Beispiel er sich gleich Num hat man Fälle gesehen, wo die Gemüther sich ins allgemeine neigten, wo eine Mode sich ither alle verbreiten, jede Absonderung sich zur Einheit verlieren wollte. Einer solchen Wendung suchen wir auf gelinde Weise Einhalt zu thun: wir lassen die Vorräthe ausgehen; dieses und jenes Zeug, eine und die andere Berzierung ist nicht mehr zu haben; wir schieben etwas Neues, etwas Reizenbes herein; durch helle Farben und kurzen knappen Schnitt locken wir die Muntern, durch ernste Schattirungen, bequeme faltenreiche Tracht die Besonnenen, und stellen so nach

und nach ein Gleichgewicht her. Denn der Uniform sind wir durchaus abgeneigt; sie verdeckt den Charakter und entzieht die Eigenheiten der Kinder mehr als jede andere Berstellung dem Blicke der Borgesetzten.

Unter solchen und andern Gesprächen gelangte Wilhelm an die Gränze der Provinz, und zwar an dem Punkt, wo sie der Wanderer nach des alten Freundes Andeutung verlassen sollte, um seinem eigentlichen Zweckentgegen zu gehen.

Beim Lebewohl bemerkte zunächst der Aufseher, Wilhelm möge nun erwarten, dis das große Fest allen Theilnehmern auf mancherlei Weise angekündigt werde. Hierzu würden die sämmtlichen Eltern eingeladen und tüchtige Zöglinge ins freie zufällige Leben entlassen. Alsdam solle er, hieß es, auch die übrigen Landschaften nach Belieben betreten, wo nach eigenen Grundsätzen der einzelne Unterricht in vollständiger Umgebung ertheilt und ausgeübt wird.

## Drittes Capitel.

Der Angewöhnung des werthen Publicums zu schmeicheln, welches seit geraumer Zeit Gesallen sindet sich stückweise unterhalten zu lassen, gedachten wir erst nachstehende Erzählung in mehreren Abtheilungen vorzulegen: der innere Zusammenhang jedoch, nach Gesimmungen, Empsinsdungen und Ereignissen betrachtet, veranlaßte einen fortlausenden Bortrag. Möge derselbe seinen Zweck erreichen und zugleich am Ende deutlich werden, wie die Personen dieser abgesondert scheinenden Begebenheit mit dens jenigen, die wir schon kennen und lieben, aufs innigste zusammengeslochten worden.

## Der Mann von funfzig Jahren.

Der Major war in den Gutshof hereingeritten und Hilarie, seine Richte, stand schon, um ihn zu empfangen, außen auf der Treppe, die zum Schlosse hinauf sührte. Kaum erkannte er sie: denn schon war sie wieder größer und schöner geworden. Sie flog ihm entgegen, er drückte sie an seine Brust mit dem Sinn eines Vaters und sie eilten hinauf zu ihrer Mutter.

Der Baronin, seiner Schwester, war er gleichfalls willkommen, und

als Hilarie schnell hinwegging, das Frühstlick zu bereiten, sagte der Major frendig: Dießmal kann ich mich kurz sassen und sagen, daß umser Geschäft beendigt ist. Unser Bruder, der Obermarschall, sieht wohl ein, daß er weder mit Pächtern noch Verwaltern zurecht kommt: er kritt bei seinen Ledzeiten die Güter uns und unsern Kindern ab; das Jahrgehalt, das er sich ausbedingt, ist freilich stark, aber wir können es ihm immer geben; wir gewinnen doch noch sikr die Gegenwart viel und sür die Zukunst alles. Die neue Einrichtung soll bald in Ordnung sehn. Da ich zunächst meinen Abschied erwarte, so sehe ich doch wieder ein thätiges Leben vor mir, das und und den Unsrigen einen entschiedenen Bortheil bringen kann. Wir sehen ruhig zu, wie umsere Kinder emporwachsen und es hängt von uns, von ihnen ab, ihre Verbindung zu beschleunigen.

Das wäre alles recht gut, sagte die Baronin, wenn ich dir nur nicht ein Geheimniß zu entbecken hätte, das ich selbst erst gewahr worden bin. Hälariens Herz ist nicht mehr frei; von der Seite hat dein Sohn wenig wer nichts zu hoffen.

Was sasst du? rief der Major: ist's möglich? indessen wir uns alle Mühe geben, uns ökonomisch vorzusehen, so spielt uns die Neigung einen solchen Streich! Sag' mir, Liebe, sag' mir geschwind, wer ist es, der das Herz Hilariens sesseln konnte? Oder ist es denn auch schon so arg? ist es nicht vielleicht ein slüchtiger Eindruck, den man wieder auszulöschen hossen kann?

Du mußt erst ein wenig simmen und rathen, versetzte die Baronin und vermehrte dadurch seine Ungeduld. Sie war schon aufs höchste gestiegen, als Hilarie, mit den Bedienten, welche das Frühstlick trugen, hereintretend, eine schnelle Auflösung des Räthsels unmöglich machte.

Der Major selbst glaubte das schöne Kind mit andern Augen anzussehen, als kurz vorher. Es war ihm beinahe, als wenn er eisersüchtig auf den Beglückten wäre, dessen Bild sich in einem so schönen Gemüth hatte eindrücken können. Das Frühstlick wollte ihm nicht schmecken und er bemerkte nicht, daß alles genau so eingerichtet war, wie er es am liebsten hatte und wie er es sonst zu wünschen und zu verlangen pflegte.

Ueber dieses Schweigen und Stocken verlor Hilarie fast selbst ihre Munterkeit. Die Baronin fühlte sich verlegen und zog ihre Tochter aus Clavier; aber ihr geistreiches und gefühlvolles. Spiel konnte dem Major kann einigen Beifall ablocken. Er wünschte das schöne Kind und das

Frühstlick je eher je lieber entfernt zu sehen, und die Baronin mußte sich entschließen aufzubrechen und ihrem Bruder einen Spaziergang in den Garten vorzuschlagen.

Raum waren sie allein, so wiederholte der Major dringend seine vorige Frage; worauf seine Schwester nach einer Pause lächelnd versetzte: Wenn du den Glücklichen sinden willst, den sie liebt, so brauchst du nicht weit zu gehen; er ist ganz in der Nähe: dich liebt sie.

Der Major stand betroffen; dann rief er aus: Es wäre ein sehr unzeitiger Scherz, wenn du mich etwas überreden wolltest, das mich im Ernst so verlegen wie ungläcklich machen würde. Denn ob ich gleich Zeit brauche mich von meiner Berwunderung zu erholen, so sehe ich doch mit einem Blicke vorans, wie sehr unsere Verhältnisse durch ein so unerwartetes Ereigniß gestört werden müßten. Das einzige was mich tröstet, ist die Ueberzeugung, daß Neigungen dieser Art nur scheindar sind, daß ein Selbstbetrug dahinter verborgen liegt, und daß eine ächte gute Seele von dergleichen Fehlgriffen oft durch sich selbst, oder doch wenigstens mit einiger Beihülse verständiger Personen, gleich wieder zurücksommt.

Ich bin dieser Meinung nicht, sagte die Baronin: denn nach allen Symptomen ist es ein sehr ernstliches Gefühl, von welchem Hilarie durchdrungen ist.

Etwas so Unnatürliches hätte ich ihrem natürlichen Wesen nicht zugestraut! versetzte der Major.

Es ist so unnatürlich nicht, sagte die Schwester. Aus meiner Jugend erinnere ich mich selbst einer Leidenschaft für einen ältern Mann, als du bist. Du hast sunfzig Jahre; das ist immer noch nicht gar zu viel sür einen Deutschen, wenn vielleicht andere lebhaftere Nationen früher altern.

Wodurch willst du aber deine Vermuthung bekräftigen? sagte der Major.

Es ist keine Vermuthung, es ist Gewißheit. Das Nähere sollst du nach und nach vernehmen.

Hilarie gesellte sich zu ihnen und der Major fühlte sich, wider seinen Willen, abermals verändert. Ihre Gegenwart däuchte ihn noch lieber und werther als vorher; ihr Betragen schien ihm liebevoller und schon sing er an den Worten seiner Schwester Glauben beizumessen. Die Empfindung war bei ihm höchst augenehm, ob er sich gleich solche weder gestehen, noch erlauben wollte. Freilich war Hilarie höchst liebenswürdig, indem sich in

ihrem Betragen die zarte Schen gegen einen Liebhaber und die freie Bespiemlichkeit gegen einen Oheim auf das innigste verband; dem sie liebte ihn wirklich und von ganzer Seele. Der Garten war in seiner vollen Frühlingspracht, und der Major, der so viele alte Bäume sich wieder belanden sah, konnte auch an die Wiederkehr seines eigenen Frühlings glanden. Und wer hätte sich nicht in der Gegenwart des liebenswürdigsten Mädchens dazu versilhren lassen!

So verging ihnen der Tag zusammen; alle häuslichen Spochen wurden mit der größten Gemlithlichkeit durchlebt. Abends nach Tisch setzte sich Hilarie wieder ans Clavier: der Major hörte mit andern Ohren als heute srüh; eine Melodie schlang sich in die andere, ein Lied schloß sich ans andere, und kaum vermochte die Mitternacht die kleine Gesellschaft zu trennen.

Als der Major auf seinem Zimmer ankam, fand er alles nach seiner alten gewohnten Bequemlichkeit eingerichtet; sogar einige Kupferstiche, bei denen er gern verweilte, waren aus andern Zimmern hersibergehängt; und da er einmal aufmerksam geworden war, so sah er sich bis auf jeden einzelnen kleinen Umstand versorgt und geschmeichelt.

Nur wenig Stunden Schlaf bedurfte er dießmal; seine Lebensgeister waren früh aufgeregt. Aber nun merkte er auf einmal, daß eine neue Ordnung der Dinge manches Unbequeme nach sich ziehe. Er hatte seinem alten Reitsnecht, der zugleich die Stelle des Bedienten und Kammerdieners vertrat, seit mehreren Jahren kein böses Wort gegeben; denn alles ging in der strengsten Ordnung, seinen gewöhnlichen Sang. Die Pferde waren versorgt und die Kleidungsstücke zu rechter Stunde gereinigt; aber der Herr war früher aufgestanden und nichts wollte passen.

Sodam gesellte sich noch ein anderer Umstand hinzu, um die Ungeduld und eine Art böser Laune des Majors zu vermehren. Sonst war ihm alles an sich und seinem Diener recht gewesen; nun aber sand er sich, als er vor den Spiegel trat, nicht so wie er zu sehn wünschte. Einige graue Haare konnte er nicht läugnen, und von Runzeln schien sich auch etwas eingesunden zu haben: er wischte und puderte mehr als sonst, und muste es doch zuletzt lassen, wie es sehn konnte. Auch mit der Kleidung und ihrer Sauberkeit war er nicht zusrieden. Da sollten sich immer noch Fasern auf dem Rock und noch Staub auf den Stiefeln sinden. Der Alte wußte nicht, was er sagen sollte und war erstaunt, einen so versänderten Herrn vor sich zu sehen.

Ungeachtet aller dieser Hindernisse war der Major schon früh gemug im Garten. Hilarien, die er zu sinden hoffte, sand er wirklich: sie brachte ihm einen Blumenstrauß entgegen, und er hatte nicht den Muth sie wie sonst zu klissen und an sein Herz zu drücken. Er befand sich in der angenehmsten Verlegenheit von der Welt und überließ sich seinen Sesühlen, ohne zu denken wohin das sühren könne?

Die Baronin gleichfalls säumte nicht lange zu erscheinen, und indem sie ihrem Bruder ein Billet wies, das ihr eben ein Bote gebracht hatte, rief sie aus: Du räthst nicht, wen uns dieses Blatt anzumelden kommt.

So entdeck es nur bald! versetzte der Major; und er ersuhr, daß ein alter theatralischer Freund nicht weit von dem Gute vorbeireise und sür einen Augenblick einzukehren gedenke.

Ich bin neugierig ihn wieder zu sehen, sagte der Major: er ist kein Jüngling mehr, und ich höre, daß er noch immer die jungen Rollen spielt.

Er muß um zehn Jahre älter sehn als du, versetzte die Baronin.

Ganz gewiß, erwiederte der Major, nach allem was ich mich erinnere.

Es währte nicht lange, so trat ein munterer, wohlgebauter, gefälliger Mann herzu. Doch sehr bald erkannten sich die Freunde und Erinnerungen aller Art belebten das Gespräch. Hierauf ging man zu Erzählungen, zu Fragen und zu Rechenschaft über; man machte sich wechselsweise mit den gegenwärtigen Lagen bekannt und fühlte sich bald als wäre man nie getrennt gewesen.

Die geheime Geschichte sagt uns, daß dieser Mann in früherer Zeit, als ein sehr schöner und angenehmer Jüngling, einer vornehmen Dame zu gefallen das Slück oder Unglück gehabt habe; daß er dadurch in große Verlegenheit und Gefahr gerathen, woraus ihn der Major eben im Augenblick, als ihn das traurigste Schicksal bedrohte, glücklich herausriß. Swig blieb er dankbar, dem Bruder sowohl als der Schwester; denn diese hatte durch zeitige Warnung zur Vorsicht Anlaß gegeben.

Einige Zeit vor Tische ließ man die Männer allein. Nicht ohne Bewunderung, ja gewissermaßen mit Erstaumen hatte der Major das äußere Behaben seines alten Freundes im ganzen und einzelnen betrachtet. Er schien gar nicht verändert zu sehn, und es war kein Wunder, daß er noch immer als jugendlicher Liebhaber auf dem Theater erscheinen konnte.

Du betrachtest mich aufmerksamer als billig ist, sprach er endlich den

Rajor an; ich fürchte sehr, du sindest den Unterschied gegen vorige Zeit mr allzugroß.

Keineswegs! versetzte der Major, vielmehr din ich voll Verwunderung, dem Aussehen frischer und jünger zu sinden als das meine, da ich doch weiß, daß du schon ein gemachter Mann warst, als ich mit der Kühnheit mes wagehalsigen Gelbschnabels dir in gewissen Verlegenheiten keistand.

Es ist deine Schuld, versetzte der andere, es ist die Schuld aller deinesgleichen; und ob ihr schon deßhalb nicht zu schelten sepd, so sepd ihr doch zu tadeln. Man denkt immer nur ans Nothwendige; man will schu und nicht scheinen. Das ist recht gut, so lange man etwas ist. Benn aber zuletzt das Sehn mit dem Scheinen sich zu empsehlen anfängt mid der Schein noch klüchtiger als das Sehn ist, so merkt denn doch ein sehr, daß er nicht übel gethan hätte, das Aensere über dem Innern nicht ganz zu vernachlässigen.

Du hast Recht, versetzte der Major, und konnte sich sast eines Swijers nicht enthalten.

Bielleicht nicht ganz Recht, sagte der bejahrte Kingling; denn freilich bei meinem Handwerke wär' es ganz unverzeihlich, wenn man das Aeußere nicht so lange aufstutzen wollte als mur möglich ist. Ihr andern aber habt Ursache auf andere Dinge zu sehen, die bedeutender und nachhaltiger sind.

Doch giebt es Gelegenheiten, sagte der Major, wo man sich innerlich frisch fühlt und sein Aeußeres auch gar gern wieder auffrischen möchte.

Da der Ankömmling die wahre Gemlithslage des Majors nicht ahnen komte, so nahm er diese Aeußerung im Soldatensinne und ließ sich weitsäusig darüber aus, wie viel beim Militär aufs Aeußere ankomme und wie der Officier, der so manches auf seine Kleidung zu wenden habe, doch auch einige Ausmerksamkeit auf Haut und Haare wenden könne.

Es ist zum Beispiel unverantwortlich, suhr er fort, daß eure Schläse ichen gran sind, daß hie und da sich Runzeln zusammenziehen und daß euer Scheitel kahl zu werden droht. Seht mich alten Kerl einmal an! betrachtet wie ich mich erhalten habe! und das alles ohne Hexerei und mit weit weniger Mühe und Sorgsalt, als man täglich anwendet, um sich zu beschädigen oder wenigstens Langeweile zu machen.

Der Major fand bei dieser zufälligen Unterredung zu sehr seinen

Bortheil, als daß er sie so bald hätte abbrechen sollen; doch ging er leise und selbst gegen einen alten Bekannten mit Behutsamkeit zu Werke.

Das hab' ich nun leider versäumt! rief er aus: und nachzuholen ist es nicht; ich muß mich nun schon darein ergeben, und ihr werdet deßhalb nicht schlimmer von mir denken.

Berfäumt ist nichts, erwiederte jener, wenn ihr andern ernsthaften Herren mur nicht so starr und steif wäret, nicht gleich einen jeden, der sein Aeußeres bedenkt, für eitel erklären und euch dadurch selbst die Freude verkümmern möchtet, in gefälliger Gesellschaft zu sehn und selbst zu gesallen.

Wenn es auch keine Zanberei ist, lächelte ber Major, wodurch ihr andern euch jung erhaltet, so ist es doch ein Geheimniß, oder wenigstens sind es Arcana, dergleichen oft in den Zeitungen gepriesen werden, von denen ihr aber die besten herauszuproben wist.

Du magst im Scherz oder im Ernst reden, versetzte der Freund, so hast du's getroffen. Unter den vielen Dingen, die man von jeher verssucht hat, um dem Aeußeren einige Nahrung zu geben, das oft viel früher als tas Innere abnimmt, giebt es wirklich unschätzbare, einsacht sowohl als zusammengesetzte Mittel, die mir von Aunstgenossen mitgetheilt, sür baares Geld oder durch Zusall überliesert, und von mir selbst außgeprobt worden. Dabei bleib' ich und verharre nun, ohne deßhalb meine weitern Forschungen aufzugeben. Soviel kann ich dir sagen und ich überstreibe nicht, ein Toilettenkästichen sitht' ich bei mir, über allen Preis, ein Kästichen, dessen Wirtungen ich wohl an dir erproben möchte, wenn wir nur vierzehn Tage zusammen blieben.

Der Gebanke, etwas dieser Art seh möglich, und diese Möglichkeit werde ihm gerade in dem rechten Augenblicke so zusällig nahe gebracht, erheiterte den Seist des Majors dergestalt, daß er wirklich schon frischer und munterer aussah, und von der Hossung, Haupt und Sesicht mit seinem Herzen in Uebereinstimmung zu bringen, belebt, von der Unruhe die Mittel dazu näher kennen zu lernen, in Bewegung gesetzt, bei Tische ein ganz anderer Mensch erschien, Hilariens anmuthigen Ausmerksamkeiten getrost entgegenging und auf sie mit einer gewissen Zuversicht blicke, die ihm heute früh noch sehr fremd gewesen war.

Hatte nun durch mancherlei Erinnerungen, Erzählungen und glückliche Einfälle der theatralische Freund die einmal angeregte gute Laune zu ethalten, zu beleben und zu vermehren gewußt, so wurde der Major um so verlegener, als jener gleich nach Tische sich zu entsernen und seinen Beg weiter fortzusetzen drohte. Auf alle Weise suchte er den Aufenthalt iemes Freundes, wenigstens über Nacht, zu erleichtern, indem er Borspam und Relais auf morgen früh andringlich zusagte. Semug, die heilssame Toilette sollte nicht aus dem Hause, die man von ihrem Inhalt mid Sebrauch näher unterrichtet wäre.

Der Major sah sehr wohl ein, daß hier keine Zeit zu verlieren seh mid suchte daher gleich nach Tische seinen alten Günstling allein zu sprechen. Da er das Herz nicht hatte, ganz gerade auf die Sache los zu gehen, so lenkte er von weitem dahin, indem er das vorige Gespräch wieder aufsassend versicherte, er sür seine Person würde gern mehr Sorgsalt auf das Aeüßere verwenden, wenn nur nicht gleich die Menschen einen seden, dem sie ein solches Bestreben anmerken, sür eitel erklärten und ihm das das solches Westreben anmerken, sür eitel erklärten und ihm das das solches Westreben anmerken, sür eitel erklärten und ihm das das solches Bestreben anmerken, sür eitel erklärten und ihm das das solches sie sich gesenöhet sählten an der simtlichen Uchtung entzögen, was sie sich gesenöhet sählten an der simtlichen ihm zuzugestehen.

Mache mich mit solchen Rebensarten nicht verbrießlich! versetzte ber framb: denn das sind Ausbrücke, die sich die Gesellschaft angewöhnt hat, ohne etwas dabei zu denken, oder wenn man es strenger nehmen will, wodurch sich ihre unfreundliche und miswollende Natur ausspricht. Bem du es recht genau betrachtest, was ist denn das, was man oft als Eitelkeit verrufen möchte? Jeder Mensch soll Freude an sich selbst haben, und glicklich wer sie hat! Hat er sie aber, wie kann er sich ver= wehren dieses angenehme Gefühl merken zu lassen? wie soll er mitten im Dasehn verbergen, daß er eine Freude am Dasehn habe? Fände die gute Gesellschaft — denn von der ist doch hier allein die Rede — nur alsbann diese Aeußerungen tadelhaft, wenn sie zu lebhaft werden, wenn eines Menschen Freude an sich und seinem Wesen die andern hindert Freude an dem ihrigen zu haben und sie zu zeigen, so wäre nichts dabei zu erinnern und von diesem Uebermaß ist auch wohl der Tadel zuerst ausge= Aber was soll eine wunderlich verneinende Strenge gegen etwas Unvermeidliches? warum will man nicht eine Aeußerung läßlich und er= träglich finden, die man denn doch mehr oder weniger sich von Zeit zu Zeit selbst erlaubt, ja, ohne die eine gute Gesellschaft gar nicht existiren könnte? denn das Gefallen an sich selbst, das Berlangen, dieses Selbstgefühl andern mitzutheilen, macht gefällig, das Gefühl eigener Anmuth macht annuthig. Wollte Gott, alle Menschen wären eitel, wären es aber mit Bewußtsehn, mit Maß und im rechten Sinne! so würden wir in der gebildeten Welt die gläcklichsten Menschen sehn. Die Weider, sagt man, sind eitel von Hause auß; doch es kleidet sie und sie gefallen uns um desto mehr. Wie kann ein junger Mensch sich bilden, der nicht eitel ist? Eine leere hohle Natur wird sich wenigstens einen äußern Schein zu geben wissen und der tlichtige Mensch wird sich bald von außen nach immen zu bilden. Was mich betrifft, so hab' ich Ursache mich auch deßhald sin den glücklichsten Menschen zu halten, weil mein Handwerk mich derechtigt eitel zu sehn, und weil ich, je mehr ich es din, nur desto mehr Vergnügen den Menschen verschaffe. Ich werde gelobt, wo man andere tadelt, und habe gerade auf diesem Wege das Recht und das Glück noch in einem Alter das Publicum zu ergößen und zu entzücken, in welchem andere nothgedrungen vom Schauplatz abtreten, oder nur mit Schmach darauf verweilen.

Der Major hörte nicht gerne den Schluß dieser Betrachtungen. Das Wörtchen Eitelkeit, als er es vorbrachte, sollte nur zu einem Uebergang dienen, und dem Freunde auf eine geschickte Weise seinen Wunsch vorstragen: nun fürchtete er, bei einem fortgesetzten Gespräch, das Ziel noch weiter verrückt zu sehen und eilte daher unmittelbar zum Zweck.

Für mich, sagte er, wär' ich gar nicht abgeneigt, auch zu deiner Fahne zu schwören, da du es nicht für zu spät hältst und glaubst, daß ich das Versäumte noch einigermaßen nachholen könne. Theile mir etwas von deinen Tincturen, Pomaden und Balsamen mit, und ich will einen Versuch machen.

Mittheilungen, sagte der andere, sind schwerer als man denkt. Denn hier zum Beispiel kommt es nicht allein darauf an, daß ich dir von meisnem Fläschchen etwas absülle, und von den besten Ingredienzen meiner Toilette die Hälfte zurücklasse: die Anwendung ist das Schwerste. Wan kann das Ueberlieferte sich nicht gleich zu eigen machen; wie dieses und jenes passe, unter was für Umständen, in welcher Folge die Dinge zu gebrauchen sehen, dazu gehört Uebung und Nachdenken; ja selbst diese wollen kaum fruchten, wenn man nicht eben zu der Sache, wovon die Rede ist, ein angeborenes Talent hat.

Du willst, wie es scheint, versetzte der Major, nun wieder zurücktreten. Du machst mir Schwierigkeiten, um deine, freilich etwas fabelhaften Behauptungen in Sicherheit zu bringen; du hast nicht Lust mir einen

Anlaß, eine Gelegenheit zu geben, deine Worte durch die That zu prüsen.

Durch diese Neckereien, mein Fremd, versetzte der andere, würdest m mich nicht bewegen beinem Verlangen zu willfahren, wenn ich nicht schst so gute Gesinnungen gegen dich hätte, wie ich es ja zuerst dir angeboten habe. Dabei bebenke, mein Freund, der Mensch hat gar eine eigene Lust Proselhten zu machen, dassenige, was er an sich schätzt, auch außer sich, in andern, zur Erscheinung zu bringen, sie genießen zu lassen was er selbst genießt und sich in ihnen wieder zu sinden und dar= Fürwahr, wenn dieß auch Egoismus ist, so ist er der liebens= würdigste und lobenswürdigste, derjenige, der uns zu Menschen gemacht hat und uns als Menschen erhält. Aus ihm nehm' ich denn auch, abgesehen von der Freundschaft, die ich zu dir hege, die Lust einen Schüler in der Beilingungskunst aus dir zu machen. Weil man aber von dem Meister erwarten kann, daß er keine Pfuscher ziehen will, so bin ich verlegen, wie wir es anfangen. Ich sagte schon, weder Specereien noch irgend em Anweisung ist hinlänglich; die Anwendung kann nicht im allgemeinen gelehrt werden. Dir zu Liebe und aus Lust, meine Lehre fortzupflanzen, bin ich zu jeder Ausopferung bereit. Die größte für den Augenblick will ich dir sogleich anbieten: ich lasse dir meinen Diener hier, eine Art von Rammerdiener und Tausendklinstler, der, wenn er gleich nicht alles zu bereiten weiß, nicht in alle Geheimnisse eingeweiht ist, doch die ganze Behandlung recht gut versteht und für den Ansang dir von großem Rutzen om wird, bis du dich in die Sache so hineinarbeitest, daß ich dir die öheren Geheimnisse endlich auch offenbaren kann.

Wie! rief der Major, du hast auch Stufen und Grade deiner Berimgungskunst? du hast noch Geheimnisse für die Eingeweihten?

Ganz gewiß! versetzte jener. Das müßte gar eine schlechte Kunst schn, die sich auf einmal fassen ließe, deren letztes von demjenigen gleich geschaut werden könnte, der zuerst hereintritt.

Man zandert nicht lange; der Kammerdiener ward an den Major gewiesen, der ihn gut zu halten versprach. Die Baronin mußte Schächtelchen, Büchschen und Gläser hergeben, sie wußte nicht, wozu? die Theilung ging vor sich; man war bis in die Nacht munter und geistreich zusammen. Bei dem spätern Ausgang des Mondes suhr der Gast hinweg und versprach in einiger Zeit zurückzusehren.

Der Major kam ziemlich milbe auf sein Zimmer: er war früh anfgestanden, hatte sich den Tag nicht geschont und glaubte, nunmehr das
Bett bald zu erreichen. Allein er sand statt eines Dieners nunmehr zwei.
Der alte Reitknecht zog ihn nach alter Art und Weise eilig aus; aber
num trat der neue hervor und ließ merken, daß die eigentliche Zeit, Berjüngungs = und Verschönerungsmittel anzubringen, die Nacht seh, damit
in einem ruhigen Schlaf die Wirkung desto sicherer vor sich gehe. Der Major mußte sich also gefallen lassen, daß sein Haupt gesalbt, sein Gesicht bestrichen, seine Augenbraumen bepinselt und seine Lippen betupst
wurden. Außerdem wurden noch verschiedene Ceremonien erfordert; sogar
sollte die Nachtmilize nicht unmittelbar ausgesetzt, sondern vorher ein Net,
wo nicht gar eine seine lederne Mütze übergezogen werden.

Der Major legte sich zu Bette mit einer Art von unangenehmer Empfindung, die er jedoch sich deutlich zu machen keine Zeit hatte, indem er gar bald einschlief. Sollen wir aber in seine Seele sprechen, so sühlte er sich mumienhaft, zwischen einem Kranken und einem Einbalsamirten: allein das süße Bild Hilariens, umgeben von den heitersten Hoffmungen, zog ihn bald in einen erquickenden Schlaf.

Morgens zur rechten Zeit war der Reitknecht bei der Hand. Alles was zum Anzuge des Herrn gehörte, lag in gewohnter Ordnung auf den Stühlen, und eben war der Major im Begriff aus dem Bette zu steigen, als der neue Kammerdiener hereintrat und lebhaft gegen eine solche Ueberseilung protestirte. Man müsse ruhen, man müsse sich abwarten, wenn das Borhaben gelingen, wenn man für so manche Mühe und Sorgsalt Freude erleben solle. Der Herr vernahm sodam, daß er in einiger Zeit aufzustehen, ein kleines Frühstück zu genießen und alsbann in ein Bad zu steigen habe, welches schon bereitet sep. Den Anordnungen war nicht anszuweichen, sie mußten befolgt werden und einige Stunden gingen unter diesen Geschäften hin.

Der Major verkürzte die Anhezeit nach dem Bade, dachte, sich gesschwind in die Kleidung zu werfen; denn er war seiner Natur nach expedit und wünschte noch überdieß, Hilarien bald zu begegnen: aber auch hier trat ihm sein neuer Diener entgegen und machte ihm begreislich, daß man sich durchs aus abgewöhnen müsse fertig werden zu wollen. Alles was man thue, müsse man kangsam und behaglich vollbringen, besonders aber die Zeit des Anziehens habe man als angenehme Unterhaltungsstunde mit sich selbst anzusehen.

Die Behandlungsart des Kammerdieners traf mit seinen Reden völlig überein. Dafür glaubte sich aber auch der Major wirklich besser angezogen denn jemals, als er vor den Spiegel trat und sich auf das schmuckeste heransgeputzt erblickte. Ohne viel zu fragen, hatte der Kammerdiener sogar die Unisorm moderner zugestutzt, indem er die Nacht auf diese Ber-wandlung wendete. Eine so schnell erscheinende Berjüngung gab dem Major einen besonders heitern Sinn, so daß er sich von innen und außen erfrischt sühlte und mit ungednldigem Berlangen den Seinigen entgegeneilte.

Er fand seine Schwester vor dem Stammbaume stehen, den sie hatte aushängen lassen, weil Abends vorher zwischen ihnen von einigen Seitenverwandten die Rede gewesen, welche, theils unverheirathet, theils in
sernen Landen wohnhaft, theils gar verschollen, mehr oder weniger den
beiden Geschwistern oder ihren Kindern auf reiche Erbschaften Hoffnung
machten. Sie unterhielten sich einige Zeit darliber, ohne des Punktes zu
twähnen, daß sich bisher alle Familiensorgen und Bemühungen bloß auf
ihre Kinder bezogen. Durch Hilariens Neigung hatte sich diese ganze Ansicht freilich verändert, und doch mochte weder der Major noch seine
Schwester in diesem Augenblick die Sache weiter gedenken.

Die Baronin entfernte sich, der Major stand allein vor dem lakonischen Familiengemälde. Hilarie trat an ihn heran, lehnte sich kindlich
an ihn, beschaute die Tasel und fragte, wen er alles von diesen gekannt
habe? und wer wohl noch leben und übrig sehn möchte?

Der Major begann seine Schilberung von den ältesten, deren er sich aus seiner Kindheit nur noch dunkel erinnerte. Dann ging er weiter, zeichnete die Charaktere verschiedener Bäter, die Aehnlichkeit oder Unähn-lichkeit der Kinder mit denselben, bemerkte, daß oft der Großvater im Enkel wieder hervortrete, sprach gelegentlich von dem Einfluß der Weiber, die, aus fremden Familien herüber heirathend, oft den Charakter ganzer Stämme verändern. Er rühmte die Tugend manches Borsahren und Seitenverwandten und verschwieg ihre Fehler nicht: mit Stillschweigen überging er diejenigen, deren man sich hätte zu schämen gehabt. Endlich tam er an die untersten Reihen. Da stand nun sein Bruder, der Obersmarschall, er und seine Schwester, und unten drunter sein Sohn und daneben Hilarie.

Diese sehen einander gerade genug ins Gesicht, sagte der Major, und sügte nicht hinzu was er im Sinne hatte.

Nach einer Pause versetzte Hilarie bescheiben, halblaut und sast mit einem Seuszer: Und doch wird man denjenigen niemals tadeln, der in die Höhe blickt. Zugleich sah sie mit ein paar Augen an ihn hinauf, aus denen ihre ganze Neigung hervorsprach.

Bersteh' ich dich recht? sagte der Major, indem er sich zu ihr wendete. Ich kann nichts sagen, versetzte Hilarie lächelnd, was Sie nicht schon wissen.

Du machst mich zum glücklichsten Menschen unter der Sonne, rief er aus, und siel ihr zu Füßen.

Willst du mein senn?

Um Gottes willen! stehen Sie auf! Ich bin dein auf ewig.

Die Baronin trat herein. Ohne überrascht zu sehn, stutte sie.

Wär' es ein Unglück, sagte ber Major, Schwester, so ist die Schuld dein; als Glück wollen wir's dir ewig verdanken.

Die Baronin hatte ihren Bruder von Jugend auf dergestalt geliebt, daß sie ihn allen Männern vorzog, und vielleicht war selbst die Neigung Hilariens aus dieser Borliebe der Mutter, wo nicht entsprungen, doch gewiß genährt worden.

Alle drei vereinigten sich nunmehr in Einer Liebe, Einem Behagen, und so flossen sür sie die glücklichsten Stunden dahin. Nur wurden sie denn doch zuletzt auch wieder die Welt um sich her gewahr, und diese steht selten mit solchen Empfindungen im Einklang.

Nun dachte man auch wieder an den Sohn. Ihm hatte man Hilarien bestimmt, was ihm sehr wohl bekannt war. Gleich nach Beendigung des Geschäfts mit dem Obermarschall sollte der Major seinen Sohn in der Garnison besuchen, alles mit ihm abreden und diese Angelegenheiten zu einem glücklichen Ende führen. Nun war aber durch ein unerwartetes Ereigniß der ganze Zustand verrückt; die Berhältnisse, die sonst sich sreundelich in einander schmiegten, schienen sich nunmehr anzuseinden, und es war schwer vorauszusehen, was die Sache sir eine Wendung nehmen, was sir eine Stimmung die Gemlither ergreisen würde.

Indessen mußte sich der Major entschließen, seinen Sohn aufzusuchen, dem er sich schon angemeldet hatte. Er machte sich nicht ohne Widerswillen, nicht ohne sonderbare Ahnung, nicht ohne Schmerz, Hilarien auch nur auf kurze Zeit zu verlassen, nach manchem Zaudern auf den Weg, ließ Reitknecht und Pferde zurück und fuhr mit seinem Verjüngungsbiener,

ben er nun nicht mehr entbehren konnte, der Stadt, dem Aufenthalte seines Sohnes, entgegen.

Beide begrüßten und umarmten sich nach so langer Tremming aufs berzlichste. Sie hatten einander viel zu sagen und sprachen doch nicht sogleich aus, was ihnen zunächst am Herzen lag. Der Sohn erging sich in Hossmungen eines baldigen Avancements; wogegen ihm der Bater genaue Rachricht gab, was zwischen den ältern Familiengliedern wegen des Ber-mögens überhaupt, wegen der einzelnen Gliter und sonst verhandelt und beschlossen worden.

Das Gespräch sing schon einigermaßen an zu stocken, als ber Sohn sich ein Herz faßte und zu dem Bater lächelnd sagte: Sie behandeln mich sehr zart, lieber Bater, und ich danke Ihnen dassür. Sie erzählen mir von Besitzthilmern und Bermögen und erwähnen der Bedingung nicht, unter der, wenigstens zum Theil, es mir eigen werden soll; Sie halten mit dem Namen Hilariens zurück, Sie erwarten, daß ich ihn selbst ausspreche, daß ich mein Berlangen zu erkennen gebe, mit dem liebenswürdigen Kinde bald vereinigt zu sehn.

Der Major befand sich bei diesen Worten des Sohnes in großer Berlegenheit; da es aber theils seiner Natur, theils einer alten Gewohnheit gemäß war, den Sinn des andern, mit dem er zu verhandeln hatte, zu erforschen, so schwieg er und blickte den Sohn mit einem zweideutigen Lächeln an.

Sie errathen nicht, mein Bater, was ich zu sagen habe, suhr der Lieutenant fort; und ich will es nur rasch ein= für allemal herausreden. Ich kann mich auf Ihre Glite verlassen, die, bei so vielsacher Sorge sür mich, gewiß auch an mein wahres Glück gedacht hat. Einmal muß es gesagt sehn und so seh es gleich gesagt! Hilarie kann mich nicht glücklich machen! Ich gedenke Hilariens als einer liebenswürdigen Anverwandten, mit der ich zeitlebens in den fremdschaftlichsten Berhältnissen stehen möchte, aber eine andere hat meine Leidenschaft erregt, meine Neigung gesesselt. Unwiderstehlich ist dieser Hang; Sie werden mich nicht unglücklich machen.

Rur mit Milhe verbarg der Major die Heiterkeit, die sich über sein Gesicht verbreiten wollte und fragte den Sohn mit einem milden Ernst, wer denn die Person seh, welche sich seiner so gänzlich bemächtigen können?

Sie milssen dieses Wesen sehen, mein Bater; denn sie ist so unbesschreiblich als unbegreiflich. Ich fürchte nur, Sie werden selbst von ihr

hingerissen, wie jedermann, der sich ihr nähert. Bei Gott! ich erleb' es und sehe Sie als den Rival Ihres Sohnes.

Wer ist sie benn? fragte ber Major. Wenn du ihre Persönlichkeit zu schilbern nicht im Stande bist, so erzähle mir wenigstens von ihren äußern Umständen; denn diese sind doch wohl eher auszusprechen.

Wohl, mein Bater! versetzte der Sohn; und doch würden auch diese änßern Umstände bei einer andern anders sepn, anders auf eine andere wirken. Sie ist eine junge Wittwe, Erdin eines alten, reichen, vor kurzem verstordenen Mannes, unabhängig und höchst werth es zu sehn, von vielen umgeben, von eben so vielen geliedt, von eben so vielen umworden, doch wenn ich mich nicht sehr betrüge, mir von Herzen angehörig.

Misbilligung äußerte, suhr der Sohn fort das Betragen der schönen Wittwe gegen ihn zu erzählen, jene umwiderstehliche Annuth, jene zarten Gumsbezeigungen einzeln herzurühmen, in denen der Bater freilich nur die leichte Gefälligkeit einer allgemein gesuchten Frau erkennen konnte, die unter vielen wohl irgend einen vorzieht, ohne sich eben für ihn ganz und gar zu entscheiden. Unter jeden andern Umständen hätte er gewiß gesucht, einen Sohn, ja nur einen Freund, auf den Selbstbetrug aufmerksam zu machen, der wahrscheinlich hier obwalten könnte; aber dießmal war ihm selbst viel daran gelegen, wenn der Sohn sich nicht täuschen, wenn die Wittwe ihn wirklich lieben und sich so schon sich nicht täuschen, wenn die Wittwe ihn wirklich lieben und sich so schonen hatte, oder einen solchen Zweisel bei sich ablehnte; vielleicht auch nur verschwieg.

Du setzest mich in große Verlegenheit, begann der Vater nach einiger Pause. Die ganze Uebereinkunft zwischen den übrig gebliebenen Gliebern umseres Geschlechts beruht auf der Boraussetzung, daß du dich mit Hilarien verdindest. Heirathet sie einen Fremden, so ist die ganze, schöne, künstliche Vereinigung eines ansehnlichen Vermögens wieder ausgehoben, und du besonders in deinem Theile nicht zum besten bedacht. Es gäbe wohl noch ein Mittel, das aber ein wenig sonderbar klingt und wobei du auch nicht viel gewinnen würdest: ich milste noch in meinen alten Tagen Hilarien heirathen, wodurch ich dir aber schwerlich ein großes Vergnigen machen würde.

Das größte von der Welt! rief der Lieutenant aus: denn wer kann eine wahre Reigung empfinden, wer kann das Glück der Liebe genießen

ober hossen, ohne daß er dieses höchste Glüd, einem jeden Freund, einem jeden gönnte, der ihm werth ist! Sie sind nicht alt, mein Bater; wie liebenswürdig ist nicht Hilarie! und schon der vorüberschwebende Gedanke ihr die Hand zu dieten, zeugt von einem jugendlichen Herzen, von frischer Muthigkeit. Lassen Sie und diesen Einfall, diesen Borschlag, aus dem Stegreise ja recht gut durchsimmen und ausdenken! Dann würde ich erst recht glikklich sein, wenn ich Sie glikklich wüsste; dann würde ich mich erst recht freuen, daß Sie silr die Sorgsalt, mit der Sie mein Schiksal bedacht, an sich selbst so schön und höchlich belohnt würden. Run sühre ich Sie erst muthig zutraulich und mit recht offenem Herzen zu meiner Schönen. Sie werden meine Empsindungen billigen, weil Sie selbst sühlen; Sie werden dem Glück eines Sohnes nichts in den Weg legen, weil Sie

Mit diesen und andern dringenden Worten ließ der Sohn den Bater, ber manche Bebenklichkeiten einstreuen wollte, nicht Raum gewinnen, sondern eilte mit ihm zur schönen Wistwe, welche sie in einem großen wohleingerichteten Hause, umgeben von einer zwar nicht zahlreichen, aber ausgesuchten Gesellschaft, in heiterer Unterhaltung antrasen. eins von den weiblichen Wesen, denen kein Mann entgeht. Mit unglandlicher Gewandtheit wußte sie den Major zum Helden dieses Abends zu Die übrige Gefellschaft schien ihre Familie, der Major allein der Gast zu fepn. Sie kannte seine Verhältnisse recht gut, und boch wußte sie danach zu fragen, als wenn sie alles erst von ihm recht erfahren wollte; und so mußte auch jedes von der Gesellschaft schon irgend einen Antheil an dem Neuangekommenen zeigen. Der eine mußte seinen Bruder, der andere seine Güter und der dritte sonst wieder etwas gekannt haben, so daß der Major bei einem lebhaften Gespräch sich immer als ben Mittelpunkt flibste. Auch saß er zunächst bei der Schönen; ihre Augen waren auf ihn, ihr Lächeln auf ihn gerichtet; genug, er fand sich so behaglich, daß er beinahe die Ursache vergaß, warum er gekommen war. Auch erwähnte sie seines Sohnes kaum mit einem Worte, obgleich der junge Mann lebhaft mitsprach; er schien für sie, wie die übrigen alle, heute nur um des Baters willen gegenwärtig.

Franenzimmerliche Handarbeiten, in Gesellschaft unternommen und scheinbar gleichgültig fortgesetzt, erhalten durch Alugheit und Annuth oft eine wichtige Bedeutung. Unbefangen und emsig fortgesetzt, geben solche

Bemühungen einer Schönen das Ansehen völliger Unaufmerksamkeit auf die Umgebung, und erregen in derselben ein stilles Mißgefühl. Dann aber, gleichsam wie beim Erwachen, ein Wort, ein Blid versetzt die Abwesende wieder mitten in die Gesellschaft, sie erscheint als neu willsommen; legt sie aber gar die Arbeit in den Schooß nieder, zeigt sie Aufmerksamkeit auf eine Erzählung, einen belehrenden Vortrag, in welchem sich die Mämer so gern ergehen, dieß wird demjenigen höchst schmeichelhaft, den sie dergestalt begünstigt.

Unsere schöne Wittwe arbeitete auf diese Weise an einer so prächtigen als geschmackvollen Brieftasche, die sich noch überdieß durch ein größeres Format auszeichnete. Diese ward nun eben von der Gesellschaft besprochen, von dem nächsten Nachdar aufgenommen, unter großen Lobpreisungen der Reihe nach herumgegeben, indessen die Klinstlerin sich mit dem Major von ernsten Gegenständen besprach: ein alter Hausfreund rühmte das beinahe sertige Werk mit Uebertreibung, doch als solches an den Major kam, schien sie es als seiner Ausmerksamkeit nicht werth von ihm ablehnen zu wollen, wogegen er auf eine verbindliche Weise die Verdienste der Arbeit anzuerkennen verstand, inzwischen der Hausfreund darin ein Penelopeisch zauberhaftes Werk zu sehen glaubte.

Man ging in den Zimmern auf und ab und gesellte sich zufällig zusammen. Der Lieutenant trat zu der Schönen und fragte: Was sagen Sie zu meinem Bater?

Lächelnd versetzte sie: Mich däucht, daß Sie ihn wohl zum Muster nehmen könnten. Sehen Sie nur, wie nett er angezogen ist! ob er sich nicht besser trägt und hält als sein lieber Sohn?

So fuhr sie fort, den Vater auf Unkosten des Sohnes zu beschreien und zu loben, und eine sehr gemischte Empfindung von Zufriedenheit und Eisersucht in dem Herzen des jungen Mannes hervorzubringen.

Nicht lange, so gesellte sich der Sohn zum Bater und erzählte ihm alles haarklein wieder. Der Bater betrug sich nur desto freundlicher gegen die Wittwe, und sie setzte sich gegen ihn schon auf einen lebhafteren, vertraulicheren Ton. Aurz, man kann sagen, daß, als es zum Scheiden ging, der Major so gut als die übrigen alle ihr und ihrem Kreise schon angehörte.

Ein stark einfallender Regen hinderte die Gesellschaft auf die Weise nach Hause zu kehren, wie sie gekommen war. Einige Squipagen suhren vor, in welche man die Fußgänger vertheilte; nur der Lieutenant, unter dem Borwande, man sitze ohnehin schon zu enge, ließ den Bater sortsahren und blieb zurück.

Der Major, als er in sein Zimmer trat, sühlte sich wirklich in einer Art von Taumel, von Unsicherheit seiner selbst, wie es denen geht, die schnell aus einem Zustande in den entgegengesetzen übertreten. Die Erde scheint sich für den zu bewegen, der aus dem Schisse steigt, und das Licht zittert noch im Auge dessen, der auf einmal ins Finstere tritt. So sühlte sich der Major noch von der Gegenwart des schönen Wesens umgeden: er wünschte sie noch zu sehen, zu hören, sie wieder zu sehen; wieder zu hören; und nach einiger Besimmung verzieh er seinem Sohne, ja er pries ihn glücklich, daß er Ausprüche machen dürfs, so viele Vorzistge zu besitzen.

Aus diesen Empfindungen riß ihn der Sohn, der mit einer lebhaften Entzückung zur Thüre hereinstürzte, den Bater umarmte und ausrief: Ich bin der glücklichste Mensch von der Welt!

Rach solchen und ähnlichen Ausrufen kam es endlich unter beiden zur Aufklärung. Der Bater bemerkte, daß die schöne Frau im Gespräch gegen ihn des Sohnes auch nicht mit einer Splbe erwähnt habe.

Das ist eben ihre zarte, schweigende, halbschweigende, halbandeutende Manier, wodurch man seiner Winische gewiß wird und sich doch immer des Zweifels nicht ganz erwehren kann. So war sie bisher gegen mich; aber Ihre Gegenwart, mein Bater, hat Wunder gethan. Ich gesteh' es gern, daß ich zurückblieb, um sie noch einen Augenblick zu sehen. sand sie in ihren erleuchteten Zimmern auf und ab gehen; denn ich weiß wohl, es ist ihre Gewohnheit, wenn die Gesellschaft weg ist, darf kein Licht ausgelöscht werben; sie geht allein in ihren Zanbersälen auf und ab, wenn die Geister entlassen sind, die sie hergebannt hat. Sie ließ den Borwand gelten, unter bessen Schutz ich zurückfam. Sie sprach anmuthig, doch von gleichgültigen Dingen. Wir gingen hin und wieder durch die offenen Thüren die ganze Reihe der Zimmer durch. Wir waren schon einigemal bis ans Ende gelangt, in das kleine Cabinet, das nur von einer trüben Lampe erhellt ist. War sie schön, wenn sie sich unter den Kronleuchtern her bewegte, so war sie es noch unendlich mehr, beleuchtet von dem sanften Schein der Lampe. Wir waren wieder dahin gekommen und standen beim Umkehren einen Augenblick still. Ich weiß nicht, was mir die Berwegenheit abnöthigte, ich weiß nicht, wie ich es wagen konnte, mitten im gleichgültigsten Gespräch auf einmal ihre Hand zu fassen, diese zarte Hand zu küssen, sie an mein Herz zu brücken. Man zog sie nicht weg.

Himmlisches Wesen! rief ich, verbirg dich nicht länger vor mir! Wenn in diesem schinen Herzen eine Reigung wohnt sitr den Glücklichen, der vor dir steht, so verhülle sie nicht länger, offenbare sie, gestehe sie! es ist die schönste, es ist die höchste Zeit. Verbanne mich, oder nimm mich in deinen Armen auf!

Ich weiß nicht was ich alles sagte, ich weiß nicht wie ich mich gebärdete. Sie entfernte sich nicht, sie widerstrebte nicht, sie antwortete nicht. Ich wagte es sie in meine Arme zu fassen, sie zu fragen, ob sie Meinige sehn wolle! Ich küßte sie mit Ungestlim; sie drängte mich weg. Ia doch! ja! oder so etwas sagte sie halblaut und wie verworren. Ich entfernte mich und rief: Ich sende meinen Bater, der soll sür mich reden!

Kein Wort mit ihm darsiber! versetzte sie, indem sie mir einige Schritte nachfolgte. Entfernen Sie sich! vergessen Sie, was geschehen ist.

Was der Major dachte, wollen wir nicht entwickeln; er sagte jedoch zum Sohne: Was glaubst du num, was zu thun sep? Die Sache ist, dächt' ich, aus dem Stegreise gut genug eingeleitet, daß wir num etwas sörmlicher zu Werke gehen können, daß es vielleicht sehr schicklich ist, wenn ich mich morgen vort melde und für dich anhalte.

Um Gotteswillen, mein Bater! rief er aus: das hieße die ganze Sache verderben. Jenes Betragen, jener Ton will durch keine Fören-lichkeit gestört und verstimmt sehn: es ist genug, mein Bater, daß Ihre Gegenwart diese Berbindung beschleunigt, ohne daß Sie ein Wort ausssprechen. Ja Sie sind es, dem ich mein Glück schuldig bin! Die Achtung meiner Geliebten sür Sie hat jeden Zweisel besiegt, und niemals würde der Sohn einen so glücklichen Angenblick gefunden haben, wenn ihn der Bater nicht vorbereitet hätte.

Solche und ähnliche Mittheilungen unterhielten sie tief bis in die Nacht. Sie vereinigten sich wechselseitig über ihre Plane; der Major wollte nur noch der Form wegen einen Abschiedsbesuch machen, und sodam seiner Berbindung mit Hilarien entgegen gehen; der Sohn sollte die seinige besördern und beschleunigen, wie es möglich wäre.

## Viertes Capitel.

Der schönen Wittwe machte unser Major einen Morgenbesnch, um Abschied zu nehmen und, wenn es möglich wäre, die Absicht seines Sohnes mit Schickschieit zu fördern. Er sand sie in zierlichster Morgenkleidung in Gesellschaft einer ältern Dame, die durch ein höchst gesittetes freundliches Wesen ihn alsobald einnahm. Die Annuth der jilngern, der Anstand der ältern setzten das Paar in das wimschenswertheste Sleichgewicht; auch schien ihr wechselseitiges Betragen durchaus dafür zu sprechen, daß sie einander angehörten.

Die jüngere schien eine fleißig gearbeitete, uns von gestern schon bekannte Brieftasche so eben vollendet zu haben; denn nach den gewöhnlichen Empfangsbegrüßungen und verbindlichen Worten eines willkommenen Erscheinens wendete sie sich zur Freundin und reichte das künstliche Werk hin, gleichsam ein unterbrochenes Gespräch wieder anknüpsend: Sie sehen also, daß ich doch fertig geworden din, wenn es zleich wegen manchen Zögerns und Sämmens den Anschein nicht hatte.

Sie kommen eben recht, Herr Major, sagte die ältere, unsern Streit zu entscheiden, oder wenigstens sich für eine oder die andere Partei zu erklären; ich behaupte, man fängt eine solche weitschichtige Arbeit nicht an, ohne einer Person zu gedenken, der man sie bestimmt hat, man vollendet sie nicht ohne einen solchen Gedanken. Beschauen Sie selbst das Kunstwerk — denn so nenne ich es billig — ob dergleichen so ganz ohne Zweck unternommen werden kann!

Unser Major mußte der Arbeit freilich allen Beifall zusprechen. Theils geflochten theils gestickt, erregte sie zugleich mit der Bewunderung das Berlangen, zu erfahren wie sie gemacht seh. Die bunte Seide waltete vor, doch war auch das Gold nicht verschmäht; gemug, man wußte nicht, ob man Pracht oder Geschmack mehr bewundern sollte.

Es ist doch noch einiges daran zu thun, versetzte die Schöne, indem sie die Schleife des umschlingenden Bandes wieder aufzog und sich mit dem Innern beschäftigte. Ich will nicht streiten, suhr sie fort, aber erzählen will ich, wie mir bei solchem Geschäft zu Muthe ist. Als junge Mädchen werden wir gewöhnt mit den Fingern zu tisteln und mit den Gedanken umher zu schweisen; beides bleibt uns, indem wir nach und nach die schwersten und zierlichsten Arbeiten versertigen sernen, und ich

längne nicht, daß ich an jede Arbeit dieser Art immer Gedanken angeknüpft habe, an Personen, an Zustände, an Freud' und Leid. Und so ward mir das Angesangene werth, und das Bollendete, ich darf wohl sagen, kostdar. Als ein solches nun durste ich das Geringste für etwas halten, die leichteste Arbeit gewann einen Werth, und die schwierigste doch auch nur dadurch, daß die Erinnerung dabei reicher und vollständiger war. Freunden und Liedenden, ehrwitrdigen und hohen Personen glaubt' ich daher dergleichen immer andieten zu können; sie erkannten es auch und wußten, daß ich ihnen etwas von meinem Sigensten überreichte, das vielsach und unaussprechlich, doch zuletzt zu einer angenehmen Gabe vereinigt, immer wie ein freundlicher Gruß wohlgefällig ausgenommen ward.

Auf ein so liebenswirdiges Bekenntniß war freilich kaum eine Erwieberung möglich; doch wußte die Freundin dagegen etwas in wohlklingende
Worte zu stigen. Der Major aber, von jeher gewohnt, die annuthige Weisheit römischer Schriftsteller und Dichter zu schätzen und ihre leuchtenden Ausdrücke dem Gedächtniß einzuprägen, erinnerte sich einiger hierher
gar wohl passender Berse, hütete sich aber, um nicht als Pedant zu
erscheinen, sie auszusprechen oder auch ihrer nur zu erwähnen, versuchte
jedoch, um nicht stumm und geistlos zu erscheinen, aus dem Stegreif eine
prosaische Paraphrase, die aber nicht recht gelingen wollte, wodurch das
Gespräch beinahe ins Stocken gerathen wäre.

Die ältere Dame griff beshalb nach einem bei dem Eintritt des Freundes niedergelegten Buche; es war eine Sammlung von Poesien, welche so eben die Ausmerksamkeit der Freundinnen beschäftigte: dieß gab Gelegenheit von Dichtkunst überhaupt zu sprechen, doch blied die Unterhaltung nicht lang im allgemeinen; denn gar bald bekannten die Frauenzimmer zutraulich, daß sie von dem poetischen Talent des Majors unterrichtet seinen. Ihnen hatte der Sohn, der selbst auf den Ehrentitel eines Dichters seine Absichten nicht verbarg, von den Gedichten seines Baters vorgesprochen, auch einiges recitirt, im Grunde um sich mit einer poetischen Herkunst zu schmeicheln und, wie es die Ingend gewohnt ist, sich sür einen vorschreitenden, die Fähigkeiten des Baters steigernden Ingling bescheidentlich geben zu können. Der Major aber, der sich zurückzuziehen suchte, da er bloß als Literator und Liebhaber gelten wollte, suchte, da ihm kein Ausweg gelassen war, wenigstens auszuweichen, indem er die Dichtart, in der er sich ebenfalls gesibt habe, sür subaltern und sast für unächt wollte

angesehen wissen: er konnte nicht läugnen, daß er in demjenigen, was man beschreibend und in einem gewissen Sinne belehrend nennt, einige Versuche gemacht habe.

Die Damen, besonders die illngere, nahmen sich dieser Dichtart an; sie sagte: Wenn man vernünftig und ruhig leben will, welches denn boch julett eines jeden Menschen Wunsch und Absicht bleibt, was soll uns da das aufgeregte Wesen, das uns willkürlich anreizt ohne etwas zu geben, das uns beunruhigt, um uns benn doch zuletzt uns wieder selbst zu überlassen? Unenblich viel angenehmer ist mir, da ich boch einmal der Dichtung nicht gern entbehren mag, jene die mich in heitere Gegenden versetzt, wo ich mich wieder zu erkennen glaube, mir den Grundwerth des einfach Ländlichen zu Gemilthe führt, mich durch buschige Haine zum Wald, uwermerkt auf eine Höhe zum Anblick eines Landsees hinführt, da denn auch wohl gegenüber erst angebaute Hügel, sobann waldgekrönte Höhen emporfteigen und die blauen Berge zum Schluß ein befriedigendes Gemälde Bringt man mir das in klaren Rhythmen und Reimen, so bin bilden. ich auf meinem Sopha bankbar, daß der Dichter ein Bild in meiner Imagination entwickelt hat, an dem ich mich ruhiger erfreuen kann, als wenn ich es nach ermübender Wanderschaft, vielleicht unter andern ungünstigen Umständen vor Augen sebe.

Der Major, der das vorwaltende Gespräch eigentlich nur als Mittel ansah seine Zwecke zu befördern, suchte sich wieder nach der lyrischen Dichtkunst hinzuwenden, worin sein Sohn wirklich Löbliches geleistet hatte. Man widersprach ihm nicht geradezu, aber man suchte ihn von dem Wege wegzuscherzen, den er eingeschlagen hätte, besonders da er auf leidenschaftliche Gedichte hinzudenten schien, womit der Sohn der unvergleichlichen Dame die entschiedene Neigung seines Herzens nicht ohne Kraft und Geschick vorzutragen gesucht hatte.

Lieber der Liebenden, sagte die schöne Frau, mag ich weder vorgelesen noch vorgesungen: glücklich Liebende beneidet man, eh man sich's versieht, und die Unglücklichen machen uns immer Langeweile.

Hierauf nahm die ältere Dame, zu ihrer holden Freundin gewendet, das Wort auf und fagte: Warum machen wir solche Umschweise, verlieren die Zeit in Umständlichkeiten gegen einen Mann, den wir verehren und lieben? Sollen wir ihm nicht vertrauen, daß wir sein anmuthiges Gedicht, worin er die wackere Leidenschaft zur Jagd in allen ihren Einzelnheiten

vorträgt, schon theilweise zu kennen das Bergnügen haben, und nummehr ihn bitten auch das Ganze nicht vorzuenthalten? Ihr Sohn, suhr sie sort, hat uns einige Stellen mit Lebhastigkeit aus dem Gedächtniß vorgetragen und uns neugierig gemacht, den Zusammenhang zu sehen.

Als nun der Bater abermals auf die Talente des Sohns zurückehren und diese hervorheben wollte, ließen es die Damen nicht gelten, indem sie es silr eine offenbare Ausslucht ansprachen, um die Erfüllung ihrer Wünsche indirect abzulehnen. Er kam nicht los, die er unbewunden versprochen hatte, das Gedicht zu senden; sodann aber nahm das Gespräch eine Wendung, die ihn hinderte zu Gunsten des Sohnes weiter etwas vorzubtingen, besonders da ihm dieser alle Zudringlichkeit abgerathen hatte.

Da es nun Zeit schien, sich zu beurlauben, und der Freund auch besthalb einige Bewegung machte, sprach die Schöne mit einer Art von Berlegenheit, wodurch sie nur noch schöner ward, indem sie die frisch geknstheste Schleife der Brieftasche sorgfältig zurecht zupfte: Dichter und Liebhaber sind längst schon leider im Ruf, daß ihren Versprechen und Zusagen nicht viel zu trauen seh; verzeihen Sie daher, wenn ich das Wort eines Ehrenmannes in Zweisel zu ziehen wage und deshalb ein Pfand, einen Treupfennig, nicht verlange, sondern gebe. Nehmen Sie diese Brieftasche! sie hat etwas Aehnliches von Ihrem Jagdgedicht; viel Erinnerungen sind daran geknützt, manche Zeit verging unter der Arbeit; endlich ist sie fertig: bedienen Sie sich derselben als eines Boten, uns Ihre liebliche Arbeit zu überbringen.

Bei solch unerwartetem Anerdieten sühlte sich der Major wirklich betroffen; die zierliche Pracht dieser Gabe hatte so gar kein Verhältniß zu dem was ihn gewöhnlich umgab, zu dem übrigen dessen er sich bediente, daß er sie sich, obgleich dargereicht, kaum zueignen konnte; doch nahm er sich zusammen, und wie seinem Erinnern ein überliesertes Gutes niemals versagte, so trat eine classische Stelle alsbald ihm ins Gedächtniß: nur wäre es pedantisch gewesen sie anzusühren, doch regte sie einen heitern Gedanken dei ihm auf, daß er aus dem Stegreise mit artiger Paraphrase einen freimdlichen Dank und ein zierliches Compliment entgegen zu bringen im Falle war. Und so schloß sich denn diese Scene auf eine befriedigende Weise stille für die sämmtlichen Unterredenden.

Also fand er sich zuletzt, nicht ohne Verlegenheit in ein angenehmes Verhältniß verflochten: er hatte zu senden, zu schreiben zugesagt, sich berpflichtet, und wenn ihm die Beranlassung einigermaßen unangenehm siel, so mußte er doch für ein Glück schäten, auf eine heitere Weise mit dem Franenzimmer in Verhältniß zu bleiben, das bei ihren großen Vorzügen ihm so nah angehören sollte. Er schied also nicht ohne eine gewisse innere Zufriedenheit: denn wie sollte der Dichter eine solche Aufmunterung nicht einpsinden, dessen treusleißiger Arbeit, die so lange unbeachtet geruht, nun ganz unerwartet eine liedenswürdige Ausmerksamkeit zu Theil wird!

Gleich nach seiner Aucksehr ins Quartier setzte der Major sich nieder zu schreiben, seiner guten Schwester alles zu berichten; und da war nichts natürlicher als daß in seiner Darstellung eine gewisse Exaltation sich hervorthat, wie er sie selbst empfand, die aber durch das Einreden seines von Zeit zu Zeit störenden Sohns noch mehr gesteigert wurde.

Auf die Baronin machte dieser Brief einen sehr gemischten Eindruck: dem wenn auch der Umstand, wodurch die Verdindung des Bruders mit Hilarien befördert und beschleumigt werden konnte, geeignet war sie ganz zufrieden zu stellen, so wollte ihr doch die schöne Wittwe nicht gefallen, ohne daß sie sich deswegen Rechenschaft zu geben gedacht hätte. Wir machen bei dieser Gelegenheit folgende Bemerkung.

Den Enthuslasmus für irgend eine Frau muß man einer andern memals anvertrauen; sie kennen sich unter einander zu gut, um sich einer solchen ausschließlichen Berehrung würdig zu halten. Die Männer kommen ihnen vor wie Käuser im Laden, wo der Handelsmann mit seinen Waaren, die er kennt im Bortheil, steht, auch sie in dem besten Lichte vorzuzeigen die Gelegenheit wahrnehmen kann, dahingegen der Käuser immer mit einer Art Unschuld hereintritt; er bedarf der Waare, will und wünscht sie und versteht gar selten sie mit Kenneraugen zu betrachten. Iener weiß recht gut was er giebt, dieser nicht immer was er empfängt: aber es ist einmal im menschlichen Leben und Umgang nicht zu ändern, ja so löblich als nothwendig; denn alles Begehren und Freien, alles Kausen und Tauschen beruht darans.

In Gefolge solches Empfindens mehr als Betrachtens komte die Baronesse weder mit der Leidenschaft des Sohns noch mit der günstigen Schilderung des Baters völlig zufrieden sehn; sie sand sich überrascht von der gläcklichen Wendung der Sache, doch ließ eine Ahnung wegen doppelter Ungleichheit des Alters sich nicht abweisen. Hilarie ist ihr zu jung für den Bruder, die Wittwe sür den Sohn nicht jung genug; indessen hat die

Sache ihren Gang genommen, der nicht aufzuhalten zu sehn scheint. Ein frommer Wunsch, daß alles gut gehen möge, stieg mit einem leisen Seuszer empor. Um ihr Herz zu erleichtern, nahm sie die Feder und schrieb an jene menschenkennende Freundin, indem sie nach einem geschichtlichen Einsgang also fortsuhr:

"Die Art dieser jungen versührerischen Wittwe ist mir nicht unbekannt; weiblichen Umgang scheint sie abzulehnen und nur eine Frau um sich zu leiden, die ihr keinen Eintrag thut, ihr schmeichelt und wenn ihre stummen Vorzüge sich nicht klar genug darthäten, sie noch mit Worten und geschickter Behandlung der Ausmerksamkeit zu empsehlen weiß. Zuschauer, Theilnehmer an einer solchen Repräsentation müssen Männer sehn; daher entsteht die Nothwendigkeit sie anzuziehen, sie sestzuhalten. Ich denke nichts lebels von der schönen Frau: sie scheint anständig und behutsam genug, aber eine solche lüsterne Sitelkeit opfert den Umständen auch wohl etwas auf und was ich sür das Schlimmste halte, nicht alles ist ressectirt und vorsätzlich; ein gewisses glückliches Naturell leitet und beschützt sie, und nichts ist gefährlicher an so einer gebornen Kokette als eine aus der Unschuld entspringende Verwegenheit."

Der Major, nunmehr auf den Giltern angelangt, widmete Tag und Stumde der Besichtigung und Untersuchung. Er fand sich in dem Falle zu bemerken daß ein richtiger, wohlgesaßter Hauptgedanke in der Ausssührung mannichsaltigen Hindernissen und dem Durchkreuzen so vieler Zufälligkeiten unterworfen ist, in dem Grade, daß der erste Begriff beisnahe verschwindet und sirr Augenblicke ganz und gar unterzugehen scheint, die mitten in allen Berwirrungen dem Geiste die Möglichkeit eines Gelingens sich wieder darstellt, wenn wir die Zeit als den besten Allierten einer unbesiegbaren Ausdauer uns die Hand bieten sehen.

Und so wäre denn auch hier der traurige Anblick schöner, ansehnlicher, vernachlässigter Besitzungen durch das verständige Bemerken einsichtiger Dekonomen zu einem trostlosen Zustande geworden, hätte man nicht zugleich vorausgesehen, daß eine Reihe von Jahren, mit Verstand und Redlichkeit benutzt, hinreichend sehn werde, das Abgestorbene zu beleben und das Stockende in Umtried zu versetzen, um zuletzt durch Ordnung und Thätigkeit seinen Zweck zu erreichen.

Der behagliche Obermarschall war angelangt und zwar mit einem ernsten Abvocaten; doch gab dieser dem Major weniger Besorgnisse als

jener, der zu den Menschen gehörte, die keine Zwecke haben, oder wenn sie einen vor sich sehen, die Mittel dazu ablehnen. Ein täglich umd stündliches Behagen war ihm das unerläßliche Bedürsniß seines Lebens. Nach langem Zaudern ward es ihm endlich ernst, seine Gländiger los zu werden, die Güterlast abzuschütteln, die Unordnung seines Hauswesens in Regel zu setzen, eines anständigen gesicherten Einkommens ohne Sorge zu genießen, dagegen aber anch nicht das geringste von den bisherigen Bränchlichkeiten sahren zu lassen.

Im ganzen gestand er alles ein, was die Geschwister in den ungetrübten Besitz der Güter, befonders auch des Hauptgutes, setzen sollte, aber auf einen gewissen benachbarten Pavillon, in welchem er alle Jahr auf seinen Geburtstag die ältesten Fremde und die neuesten Bekannten einlud, serner auf den daran gelegenen Ziergarten, der solchen mit dem Hauptgebäude verdand, wollte er die Ansprüche nicht vällig ausgeben. Die Möbeln alle sollten in dem Lusthause bleiben, die Kupserstiche an den Bänden, so wie auch die Früchte der Spaliere ihm versichert werden. Psirsiche und Erdbeeren, von den ausgesuchtesten Sorten, Birnen und Aepfel, groß und schmachaft, besonders aber eine gewisse Sorte graner, kleiner Aepfel, die er seit vielen Iahren der Fikrstin Wittwe zu verehren gewohnt war, sollten ihm treulich geliesert senn. Hieran schlossen, Bächtern, Berwaltern, Gärtnern ungemein beschwerlich.

Der Obermarschall war sibrigens von dem besten Humor; dem da er den Gedanken nicht sahren ließ, daß alles nach seinen Winschen, wie es ihm sein leichtes Temperament vorgespiegelt hatte, sich endlich einrichten würde, so sorgte er sür eine gute Tasel, machte sich einige Stunden auf einer milhelosen Jagd die nöthige Bewegung, erzählte Geschichten auf Geschichten und zeigte durchans das heiterste Gesicht. Auch schied er auf gleiche Weise, dankte dem Major zum schönsten, daß er so brüderlich verssahren; verlangte noch etwas Geld, ließ die kleinen vorräthigen grauen Goldäpfel, welche dieses Jahr besonders wohl gerathen waren, sorgfältig einpacken, und suhr mit diesem Schaß, den er als eine willsommene Verehrung der Fürstin zu überreichen gedachte, nach ihrem Wittwensitz, wo er dem auch gnädig und freundlich empfangen ward.

Der Major an seiner Seite blieb mit ganz entgegengesetzten Gefühlen zurück und wäre an den Berschränkungen, die er vor sich fand, sast

verzweifelt, wär' ihm nicht das Gefühl: zu Hülfe gekommen, das einen thätigen Mann freudig aufrichtet, wenn er das Verworrene zu lösen, das Entworrene zu genießen hoffen darf.

Slücklicherweise war der Abvocat ein rechtlicher Mann, der, weil er sonst viel zu thun hadte, diese Angelegenheit bald beendigke. Seen so glücklich schlug sich ein Kammerviener des Obermarschalls hinzu, der gegen mäßige Bedingungen in dem Geschäft mitzuwirken versprach, wodurch man einem gedeihlichen Abschluß entgegensehen durste. So angenehm aber anch dieses war, so sühlte doch der Major als ein rechtlicher Mann im Hinzum Wiederwirken bei dieser Angelegenheit, es bedürfe gar manches Unzeinen, um ins Reine zu kommen.

Wie aber den Frauen der Augenblick, wo ihre disher undestrittene Schönheit zweiselhaft werden will, höchst peinlich ist, so wird den Männern in gewissen Jahren, obgleich noch im völligen Bigor, das leiseste Gesihl einer unzulänglichen Kraft äußerst unangenehm, ja gewissermaßen ängstlich.

Ein anderer eintretender Umstand jedoch, der ihn hätte beunruhigen sollen, verhalf ihm zu der besten Laune. Sein kosmetischer Kammerdiener, der ihn auch bei dieser Landpartie nicht verlassen hatte, schien einige Zeit her einen andern Weg einzuschlagen, wozu ihn frühes Aufstehen des Majors, tägliches Ausreiten und Umhergehen deffelben, so wie der Zutritt mancher Beschäftigten, auch bei der Gegenwart des Obermarschalls mehrerer Geschäftslosen, zu nöthigen schien. Mit allen Kleinigkeiten, die nur die Sorgfalt eines Mimen zu beschäftigen das Recht hatten, ließ er den Major schon einige Zeit verschont, aber desto strenger hielt er auf einige Hauptpunkte, welche bisher durch ein geringeres Hocuspocus waren verschleiert gewesen. Alles was nicht nur den Schein der Gefundheit bezwecken, sondern was die Gesundheit selbst aufrecht erhalten sollte, ward eingeschärft, besonders aber Maß in allem und Abwechslung nach den Borkommenheiten, Sorgfalt sodann für Haut und Haare, für Augenbraumen und Zähne, für Hände und Nägel, für deren zierlichste Form und schicklichste Länge der Wiffende schon länger gesorgt hatte. Dabei wurde Mäßigung aber= und abermals in allem, was den Menschen aus seinem Gleichgewicht zu bringen pflegt, bringend anempfohlen, worauf henn dieser Schönheitserhaltungslehrer sich seinen Abschied erbat, weil er seinem Herrn nichts mehr nütze seh. Indeg konnte man denken, daß er sich boch wohl

wieder zu seinem vorigen Patron zurlichwünschen mochte, um den mannichsaltigen Vergnügungen eines theatralischen Lebens fernerhin sich ergeben zu können.

Und wirklich that es dem Major sehr wohl, wieder sich selbst gegeben zu sehn. Der verständige Mann braucht sich nur zu mäßigen, so ist er auch glücklich. Er mochte sich der herkömmlichen Bewegung des Reitens, der Jagd und was sich daran knüpft, wieder mit Freiheit bedienen; die Gestalt Hilariens trat in solchen einsamen Momenten wieder freudig hervor und er sügte sich in den Zustand des Bräutigams, vielleicht des anmuthigsten, der uns in dem gesitteten Kreise des Lebens gegönnt ist.

Bei einer Pause des Geschäfts, die ihm einige Freiheit ließ, eilte er auf sein Gut, wo er des Versprechens eingedent, das er an die schöne Wittwe gethan und das ihm nicht aus dem Sinne gekommen war, seine Gedichte vorsuchte, die in guter Ordnung verwahrt lagen. Zu gleicher Zeit kamen ihm manche Gedenk und Erinnerungsbücher, Auszuge beim Lesen alter und neuer Schriftsteller enthaltend, wieder zur Hand. Bei seiner Vorliede sür Horaz und die römischen Dichter war das meiste daher, und es siel ihm auf, daß die Stellen größtentheils Bedauern versgangener Zeit, vorübergeschwundener Zustände und Empfindungen andeusteten. Statt vieler rücken wir die einzige Stelle hier ein:

#### Heu!

Quae mens est hodie, cur eadem non puero fuit? Vel cur his animis incolumes non redeunt genae?

# Zu Deutsch:

Wie ist hent mir doch zu Muthe, So vergnüglich und so klar, Da bei frischem Knabenblute Mir so wild, so düster war! Doch wenn mich die Jahre zwacken, Wie auch wohlgemuth ich sep, Denk' ich jene rothen Backen Und ich wünsche sie herbei. Nachdem unser Freund num aus wohlgeordneten Papieren das Jagdsgedicht gar bald herausgesunden, erfreute er sich an der sorgfältigen Reinsschrift, wie er sie vor Jahren mit lateinischen Lettern groß Octav zierlichst versaßt hatte. Die töstliche Brieftasche von bedeutender Größe nahm das Wert ganz bequem auf, und nicht leicht hat ein Autor sich so prächtig eingebunden gesehen. Einige Zeilen dazu waren höchst nothwendig, Prosaisches aber kaum zulässig. Jene Stelle des Ovid siel ihm wieder ein, und er glaubte jetzt durch eine poetische Umschreidung, so wie damals durch eine prosaische, sich am besten aus der Sache zu ziehen. Sie hieß:

Nec factas solum vestes spectare juvabat, Tum quoque, dum fierent; tantus decor adfuit arti.

## Zu Deutsch:

Ich sah's in meisterlichen Händen — Wie denk' ich gern der schönen Zeit! — Sich erst entwickeln, dann vollenden Zu nie geseh'ner Herrlichkeit. Iwar ich besitz' es gegenwärtig, Doch soll ich mir nur selbst gestehn, Ich wollt', es wäre noch nicht fertig; Das Machen war doch gar zu schön!

Mit diesem Uebertragenen war unser Freund nur wenige Zeit zufrieden; er tadelte, daß er das schön flectirte Verbum sierent in ein traurig abstractes Substantivum verändert habe, und es verdroß ihn, bei allem Nachdenken die Stelle dach nicht verbessern zu können. Num ward auf einmal seine Vorliebe zu den alten Sprachen wieder lebendig und der Glanz des deutschen Parnasses, auf den er doch auch im Stillen hinaufstrebte, schien ihm sich zu verdunkeln.

Endlich aber, da er dieses heitere Compliment, mit dem Urtexte unverglichen, noch ganz artig fand, und glauben durste, daß ein Frauenzimmer es ganz wohl ausnehmen würde, so entstand eine zweite Bedenklichkeit, daß, da man in Versen nicht galant sehn kann, ohne verliebt zu scheinen, er dabei als künstiger Schwiegervater eine wunderliche Rolle spiele. Das Schlimmste jedoch siel ihm zuletzt ein. Jene Ovidischen Verse werden von Arachnen gesagt, einer eben so geschickten, als hübschen und zierlichen Weberin: wurde num aber diese durch die neidische Minerva in eine Spinne verswandelt, so war es gefährlich, eine schöne Fran mit einer Spinne, wenm auch nur von serne verglichen, im Mittelpunkte eines ausgebreiteten Retzes schweben zu sehen. Konnte man sich doch unter der geistreichen Gesellschaft, welche unsere Dame umgab, einen Gelehrten denken, welcher diese Nachbildung ausgewittert hätte. Wie sich nun der Freund aus einer solchen Berlegenheit gezogen, ist uns selbst umbekannt geblieben, und wir müssen diesen Fall unter diesenigen rechnen, über welche die Musen auch wohl einen Schleier zu wersen sich die Schlauheit erlauben. Genug, das Jagdzeicht selbst ward abgesendet, von welchem wir sedoch einige Worte nachzubringen haben.

Der Leser besselben belustigt sich an der entschiedenen Jagdliebhaberei und allem, was sie begünstigen mag; erfreulich ist der Jahrszeitenwechsel, der sie mannichfaltig aufruft und anregt. Die Eigenheiten sämmtlicher Geschöpfe, denen man nachstrebt, die man zu erlegen gesimmt ist, die verschiedenen Charaktere der Jäger, die sich dieser Lust, dieser Mühe hingeben, die Zufälligkeiten, wie sie befördern oder beschädigen; alles war, besonders was auf das Gestlägel Bezug hatte, mit der besten Lanne dargestellt und mit großer Eigenthümlichkeit behandelt.

Von der Auerhahnbalz bis zum zweiten Schnepfenstrich und von da bis zur Rabenhsttte war nichts versäumt, alles wohl gesehen, klar aufgenommen, leidenschaftlich versolgt, leicht und scherzhaft, oft ironisch dargestellt.

Ienes elegische Thema klang jedoch durch das Ganze durch; es war mehr als ein Abschied von diesen Lebensstreuden versaßt, wodurch es zwar einen gestihlvollen Anstrich des heiter Durchlebten gewann, und sehr wohlthätig wirkte, aber doch zuletzt, wie jene Sinnsprliche, nach dem Senuß ein gewisses Leeres empsinden ließ. War es das Umblättern dieser Papiere oder sonst ein augenblickliches Wissbesinden, der Major sühlte sich nicht heiter gestimmt. Daß die Jahre, die zuerst eine schöne Gabe nach der andern bringen, sie alsdann nach und nach wieder entziehen, schien er auf dem Scheidepunkt, wo er sich besand, auf einmal lebhaft zu sühlen. Eine versäumte Badereise, ein ohne Genuß verstrichener Sommer, Mangel an stätiger gewohnter Bewegung, alles ließ ihn gewisse körperliche Unbequemblickeiten empsinden, die er sikr wirkliche llebel nahm und sich ungeduldiger dabei bewieß, als billig sehn mochte.

1

Schon einige Monate waren die sämmtlichen Familienglieder ohne besondere Nachricht von einander geblieden. Der Major beschäftigte sich, in der Residenz gewisse Einwilligungen und Bestätigungen seines Geschäfts abschließlich zu negociiren; die Baronin und Hilarie richteten ihre Thätigseit auf die heiterste reichlichste Ausstattung; der Sohn, seiner Schönen mit Leidenschaft dienstpflichtig, schien hierüber alles zu vergessen. Der Winter war angekommen, und umgab alle ländlichen Wohnungen mit unserfrenlichen Sturmregen und frühzeitigen Finsternissen.

Wer hente durch eine düstere Novembernacht sich in der Gegend des abeligen Schlosses verirrt hätte, und bei dem schwachen Lichte eines bedeckten Mondes Aecker, Wiesen, Baumgruppen, Higel und Gebüsche düster vor sich liegen sähe, auf einmal aber bei einer schnellen Wendung um eine Ecke die ganz erleuchtete Fensterreihe eines langen Gebändes vor sich erblickte, er hätte gewiß geglaubt, eine festlich geschmückte Gesellschaft dort anzutressen. Wie sehr verwundert müßt' er aber sehn, von wenigen Bedienten erleuchtete Treppen hinausgesührt, nur drei Frauenzimmer, die Baronin, Hilarien und das Kammermädchen, in hellen Zimmern zwischen klaren Wänden neben freundlichem Hausrath, durchaus erwärmt und bedaglich, zu erblicken.

Da wir num aber die Baronin in einem sestlichen Zustande zu überraschen glauben, so ist es nothwendig zu bemerken, daß diese glänzende Erleuchtung hier nicht als außerordentlich anzusehen seh, sondern zu den Eigenheiten gehöre, welche die Dame aus ihrem frühern Leben mit herlibergebracht hatte. Als Tochter einer Oberhosmeisterin, dei Hos erzogen, war sie gewohnt, den Winter allen übrigen Jahrszeiten vorzuziehen und den Auswand einer stattlichen Erleuchtung zum Element aller ihrer Genüsse zu machen. Iwar an Wachsterzen sehlte es niemals, aber einer ihrer ältesten Diener hatte so große Lust an Künstlichseiten, daß nicht leicht eine neue Lampenart entdeckt wurde, die er im Schlosse hie und da einzussihren nicht wäre bemüht gewesen, wodurch denn zwar die Erhellung mitunter lebhaft gewann, aber auch wohl gelegentlich hie und da eine partielle Finsternis eintrat.

Die Baronin hatte den Zustand einer Hosdame durch Verbindung mit einem bedeutenden Gutsbesitzer und entschiedenen Landwirth aus Neigung und wohlbedächtig vertauscht, und ihr einsichtiger Gemahl hatte, da ihr das Ländliche ansangs nicht zusagte, mit Einstimmung seiner Nachbarn, ja nach den Anordnungen der Regierung, die Wege mehrere Meilen rings=
mmber so gut hergestellt, daß die nachbarlichen Berbindungen nirgends in
so gutem Stande gesunden wurden; doch war eigentlich bei dieser löblichen Anstalt die Hamptabsicht, daß die Dame, besonders zur guten Jahrszeit, überallhin rollen konnte, dagegen aber im Winter gern hänslich bei ihm verweilte, indem er durch Erlenchtung die Nacht dem Tag gleich zu machen wuste. Nach dem Tobe des Gemahls gab die leidenschaftliche Sorge für ihre Tochter genugsame Beschäftigung, der östere Besuch des Bruders herzsiche Unterhaltung, und die gewohnte Klarheit der Umgebung ein Behagen, das einer wahren Besriedigung gleich sah.

Den heutigen Tag war jedoch diese Erleuchtung recht am Plate; denn wir sehen in einem der Zimmer eine Art von Christbescherung aufgestellt, in die Augen fallend und glänzend. Das Kuge Kammermädchen hatte den Ammerdiener bahin vermocht, die Erleuchtung zu steigern, und dabei alles psammengelegt und ausgebreitet, was zur Ausstattung Hilariens bisher wisearbeitet worden, eigentlich in der listigen Absicht, mehr das Fehlende m Sprache zu bringen, als dasjenige zu erheben, was schon geleistet Alles Rothwendige fand sich, und zwar aus den seinsten Stoffen mb von der zierlichsten Arbeit; auch an Willfürlichem war kein Mangel, mb boch wußte Ananette überall ba noch eine Lücke anschaulich zu machen, mo man eben so gut ben schönsten Zusammenhang hätte finden können. Wenn mm alles Weißzeug, stattlich ausgekramt, die Augen blendete, Lein= wand, Musselin und alle die zarteren Stoffe der Art, wie sie auch Ramen haben mögen, genugsames Licht umherwarfen, so sehlte doch alles bunte Seidene, mit dessen Ankauf man weislich zögerte, weil man bei sehr veränderlicher Mode das Allerneueste als Gipfel und Abschluß hinzufügen wollte.

Nach diesem heitersten Anschauen schritten sie wieder zu ihrer gewöhnsichen, obgleich mannichsaltigen Abendunterhaltung. Die Baronin, die recht gut erkannte, was ein junges Frauenzimmer, wohin das Schicksal sie auch sühren mochte, bei einem glücklichen Aeußern auch von innen heraus ansmuthig und ihre Gegenwart wünschenswerth macht, hatte in diesem ländslichen Zustande so viele abwechselnde und bildende Unterhaltungen einzuleiten gewußt, daß Hilarie dei ihrer großen Jugend schon überall zu Hause schen, bei keinem Gespräch sich fremd erwies, und doch dabei ihren Jahren völlig gemäß sich erzeigte. Wie dieß geleistet werden konnte, zu entwickeln, würde zu weitlänsig sehn; genug, dieser Abend war auch ein Nasterbild des

bisherigen Lebens. Ein geistreiches Lesen, ein anmuthiges Pianospiel, ein lieblicher Gesang zog sich durch die Stumden durch, zwar, wie sonst, geställig und regelmäßig, aber doch mit Bedeutung; man hatte einen dritten im Sinne, einen geliebten, verehrten Mann, dem man dieses und so manches andere zum freundlichsten Empfang vorlibte. Es war ein bräntliches Gestühl, das nicht nur Hilarien mit den süßesten Empsindungen belebte; die Mutter mit seinem Sinne nahm ihren reinen Theil daran, und selbst Ananette, sonst nur klug und thätig, mußte sich gewissen entsernten Hossnungen hingeben, die ihr einen abwesenden Freund als zurückkehrend, als gegenwärtig vorspiegelten. Auf diese Weise hatten sich die Empsindungen aller drei in ihrer Art liebenswürdigen Frauen mit der sie umgebenden Klarheit, mit einer wohlthätigen Wärme, mit dem behaglichsten Zustande ins Gleiche gestellt.

# Fünftes Capitel.

Heftiges Pochen und Rufen an dem änßersten Thor, Wortwechsel drohender und fordernder Stimmen, Licht und Fackelschein im Hose, untersbrachen den zarten Gesang. Aber gedämpst war der Lärm, eh man dessen Ursache ersahren hatte: doch ruhig ward es nicht; auf der Treppe Geräusch und lebhastes Hin= und Hersprechen heranstommender Männer. Die Thüre sprang auf ohne Meldung; die Franen entsetzen sich. Flavio stürzte herein in schanderhaster Gestalt, verworrenen Hauptes, auf dem die Haare theils borstig starrten, theils vom Regen durchnäßt niederhingen, zersetzen Kleides, wie eines, der durch Dorn und Dickicht durchgestürmt, gräuslich beschmutt, als durch Schlamm und Sumpf herangewatet.

Mein Bater! rief er aus, wo ist mein Bater!

Die Frauen standen bestürzt; der alte Jäger, sein frühester Diener und liebevollster Pfleger, mit ihm eintretend, rief ihm zu: Der Bater ist nicht hier; befänstigen Sie sich! hier ist Tante, hier ist Nichte! sehen Sie hin!

Nicht hier! Nun so laßt mich weg ihn zu suchen! er allein soll's hören; dann will ich sterben! Laßt mich von den Lichtern weg, von dem Tag! er blendet mich, er vernichtet mich.

Der Hausarzt trat ein, ergriff seine Hand, vorsichtig den Buls sühlend; mehrere Bediente standen ängstlich umher. Was soll ich auf diesen Teppichen! ich ververbe sie, ich zerstöre sie! mein Unglück träuft auf sie herunter, mein verworfenes Geschick besudelt sie!

Er brängte sich gegen die Thüre; man benutzte das Bestreben, um im wegzusühren und in das entsernte Sastzimmer zu bringen, das der Bater zu bewohnen pflegte. Mutter und Tochter standen erstarrt: sie hatten Orest gesehen, von Furien verfolgt, nicht durch Kunst veredelt, in gränlicher widerwärtiger Wirklichkeit, die im Contrast mit einer behaglichen Glanzwohnung im klarsten Kerzenschimmer nur desto sürchterlicher schien. Erstarrt sahen die Frauen sich an, und jede glaubte in den Augen der andern das Schreckbild zu sehen, das sich so tief in die ihrigen eingeprägt hatte.

Rit halber Besonnenheit sendete darauf die Baronin Bedienten auf Bedienten, sich zu erkundigen. Sie ersuhren zu einiger Beruhigung, daß man ihn auskleide, trockne, besorge; halb gegenwärtig halb unbewußt, lasse er alles geschehen. Wiederholtes Anfragen wurde zur Geduld verwiesen.

Endlich vernahmen die beängstigten Frauen, man habe ihm zur Aber stassen und sonst alles Besänstigende möglichst angewendet; er seh zur Inhe gebracht, man hoffe Schlaf.

Mitternacht kam heran; die Baronin verlangte, wenn er schlase, ihn mis ser Arzt widerstand, der Arzt gab nach; Hilarie drängte sich mit der Mutter herein. Das Zimmer war dunkel, nur eine Kerze dämmerte hinter dem grünen Schirm; man sah wenig, man hörte nichts; die Nutter näherte sich dem Bette; Hilarie, sehnsuchtsvoll, ergriff das Licht mid beleuchtete den Schlasenden. So lag er abgewendet, aber ein höchst zierliches Ohr, eine volle Wange, jetzt bläßlich, schienen unter den schon wieder sich trausenden Locken auf das anmuthigste hervor; eine ruhende Hand und ihre länglichen zartträstigen Finger zogen den unstäten Blick an. Hilarie, leise athmend, glandte selbst einen leisen Athem zu vernehmen; sie näherte die Kerze, wie Psyche in Sesahr die heilsamste Ruhe zu kören. Der Arze nahm die Kerze weg und leuchtete den Frauen nach ihren Zimmern.

Wie diese guten, alles Antheils wilrdigen Personen ihre nächtlichen Stunden zugebracht, ist ums ein Geheinniß geblieben; den andern Morgen aber von früh an zeigten sich beide höchst ungeduldig. Des Anfragens war kein Ende, der Wunsch den Leidenden zu sehen bescheiden, doch dringend; nur gegen Mittag erlaubte der Arzt einen kurzen Besuch.

Die Baronin trat hinzu, Flavio reichte die Hand hin.

Berzeihung, liebste Tante! einige Gebuld, vielleicht nicht lange! Hilarie trat hervor, auch ihr gab er die Rechte. Gegrüßt, liebe Schwester!

Das suhr ihr durchs Herz; er ließ nicht los; sie sahen einander an, das herrlichste Paar contrastirend im schönsten Sinne. Des Jünglings schwarze sunkelnde Augen stimmten zu den düsteren verwirrten Loden; dagegen stand sie scheinbar himmlisch in Ruhe; doch zu dem erschütternden Begebniß gesellte sich nun die ahnungsvolle Gegenwart. Die Benennung Schwester — ihr Allerinnerstes war ausgeregt.

Die Baronin sprach: Wie geht es, lieber Neffe? Ganz leidlich; aber man behandelt mich übel! Wie so?

Da haben sie mir Blut gelassen, das ist grausam; sie haben es weggeschafft, das ist frech; es gehört ja nicht mein, es gehört alles, alles ihr!

Mit diesen Worten schien sich seine Gestalt zu verwandeln; doch mit heißen Thränen verbarg er sein Antlit ins Kissen.

Hilariens Miene zeigte der Mutter einen furchtbaren Ausbruck; es war, als wenn das liebe Kind die Pforten der Hölle vor sich eröffnet sähe, zum erstenmal ein Ungeheures erblickte und für ewig. Rasch, leidensschaftlich, eilte sie durch den Saal, warf sich im letzten Cabinet auf den Sopha: die Mutter folgte und fragte, was sie leider schon begriff.

Hilarie, wundersam aufblickend, rief: Das Blut, das Blut, es gehört alles ihr, alles ihr; und sie ist es nicht werth! Der Unglückselige! der Arme!

Mit diesen Worten erleichterte der bitterste Thränenstrom das bes brängte Herz.

Wer unternähme es wohl, die aus dem vorhergehenden sich ents wickelnden Zustände zu enthüllen, an den Tag zu bringen das innere, aus dieser ersten Zusammenkunft den Frauen erwachsende Unheil? Auch dem Leidenden war sie höchst schädlich; so behauptete wenigstens der Arzt, der zwar oft geung zu berichten und zu trösten kam, aber sich doch verpflichtet sühlte, alles weitere Annähern zu verbieten. Dabei sand er auch eine willige Nachziedigkeit; die Tochter wagte nicht zu verlangen was die Mutter nicht zugegeden hätte, und so gehorchte man dem Gebot des versständigen Nannes. Dagegen brachte er aber die bernhigende Nachricht, Flavio habe Schreidzeug verlangt, auch einiges ausgezeichnet, es aber

sogleich neben sich im Bette versteckt. Unn gesellte sich Rengierbe zu der übrigen Unruhe und Ungehuld: es waren peinliche Stunden. Nach einiger Zeit brachte er jedoch ein Blättchen von schöner freier Hand, obgleich mit hast geschrieben; es enthielt folgende Zeilen:

Ein Wunder ist der arme Mensch geboren; In Wundern ist der irre Meusch verloren; Nach welcher dimkeln, schwer entdeckten Schwelle Durchtappen pfadlos ungewisse Schritte? Dann in lebendigem Himmelsglanz und Nitte Sewahr', empsind' ich Nacht und Tod und Hölle.

Hier num konnte die edle Dichtkunst abermals ihre heilenden Kräfte erweisen. Innig verschmolzen mit Musik heilt sie alle Seelenleiden aus dem Grunde, indem sie solche gewaltig anregt, hervorruft und in aufsissenden Schmerzen versclichtigt. Der Arzt hatte sich überzeugt, daß der Amgling bald wieder herzustellen set; körperlich gesund werde er schnell schwieder froh sühlen, wenn die auf seinem Geist lastende Leidenschaft zu heben oder zu lindern wäre. Hilarie sann auf Erwiederung; sie saß am klügel und versuchte die Zeilen des Leidenden mit Melodie zu begleiten. Es gelang ihr nicht; in ihrer Seele klang nichts zu so tiesen Schmerzen: doch bei diesem Versuch schmeichelten Rhythmus und Reim sich dergestalt an ihre Sessunningen an, daß sie jenem Gedicht mit lindernder Heiterleit entgegnete, indem sie sich Zeit nahm solgende Strophe auszubilden und abzurunden:

Bist noch so tief in Schmerz und Qual verloren, So bleibst du doch zum Jugendglück geboren. Ermanne dich zu rasch gesundem Schritte: Komm' in der Freundschaft Himmelsglanz und Helle! Empfinde dich in treuer Guten Mitte: Da sprieße dir des Lebens heitre Quelle!

Der ärztliche Hausfreund übernahm die Botschaft; sie gelang: schon erwiederte der Illingling gemäßigt. Hilarie fuhr mildernd sort und so schien man nach und nach wieder einen heitern Tag, einen freien Boden 3<sup>11</sup> gewinnen; und vielleicht ist es uns pergönnt, den ganzen Verlauf dieser

holden Eur gelegentlich mitzutheilen. Genug, einige Zeit verstrich in solcher Beschäftigung höchst angenehm; ein ruhiges Wiedersehen bereitete sich vor, das der Arzt nicht länger als nöthig zu verspäten gedachte.

Indessen hatte die Baronin mit Ordnen und Zurechtlegen alter Papiere sich beschäftigt, und diese dem gegenwärtigen Zustande ganz angemessene Unterhaltung wirkte gar wundersam auf den erregten Geist. Sie sah manche Jahre ihres Lebens zurück; schwere drohende Leiden waren vorübergegangen, deren Betrachtung den Muth sür den Moment krästigte; besonders rührte sie die Erinnerung an ein schönes Berhältniß zu Makarien, und zwar in bedenklichen Zuständen. Die Herrlichkeit jener einzigen Frau ward ihr wieder vor die Seele gebracht und sogleich der Entschluß gefaßt, sich auch dießmal an sie zu wenden: denn zu wem sonst hätte sie ihre gegenwärtigen Gefühle richten, wem sonst Furcht und Hossnung offen bekennen sollen?

Bei dem Aufräumen fand sie aber auch unter andern des Bruders Miniaturporträt und mußte über die Aehnlichkeit mit dem Sohne lächelnd seufzen. Hilarie überraschte sie in diesem Augenblick, bemächtigte sich des Bildes und auch sie ward von jener Aehnlichkeit wundersam betroffen.

So verging einige Zeit; endlich, mit Vergünstigung bes Arztes und in seinem Geleite, trat Flavio angemeldet zum Frühstück herein. Die Frauen hatten sich vor dieser ersten Erscheinung gefürchtet. gar oft in bedeutenden, ja schrecklichen Momenten etwas heiter, auch wohl lächerlich sich zu ereignen pflegt, so glückte es auch hier. Der Sohn kam völlig in des Vaters Kleidern: denn da von seinem Anzug nichts zu brauchen war, so hatte man sich der Feld = und Hausgarderobe des Majors bedient, die er zu bequemem Jagd = und Familienleben bei ber Schwester in Verwahrung ließ. Die Baronin lächelte und nahm sich zusammen; Hilarie war, sie wußte nicht wie? betroffen; genug, sie wendete das Gesicht weg und dem jungen Manne wollte in diesen Augenblick weder ein herzliches Wort von den Lippen noch eine Phrase glücken. Um nun sämmtlicher Gesellschaft aus der Berlegenheit zu helfen, begann der Arzt eine Bergleichung beiber Gestalten. Der Bater seh etwas größer, hieß es, und beghalb der Rock etwas zu lang; dieser seh etwas breiter, deshalb der Rock über die Schulter zu eng. Beide Misverhältnisse gaben dieser Maskerade ein komisches Ansehen. Durch diese Einzelnheiten jedoch kam man über das Bedenkliche des Augenblicks himaus. Für

Hilarien freilich blieb die Aehnlichkeit des jugendlichen Baterbildes mit der frischen Lebensgegemvart des Sohnes unheimlich, ja bedrängend.

Nm aber wilnschten wir wohl den nächsten Zeitverlauf von einer zuten Frauenhand umständlich geschildert zu sehen, da wir nach eigener Art und Weise uns nur mit dem Allgemeinsten befassen dürsen. Hier muß denn nun von dem Einfluß der Dichtkunst abermals die Rede sepn.

Ein gewisses Talent konnte man unserm Flavio nicht absprechen; es bedurfte jedoch nur zu sehr eines leidenschaftlich sinnlichen Anlasses, wenn etwas Borzügliches gelingen sollte; deswegen denn auch fast alle Gedichte, jener unwiderstehlichen Fran gewidmet, höchst eindringend und lobenswerth erschienen, und nun einer gegenwärtigen höchst liebenswürdigen Schönen mit enthusiastischem Ausdruck vorgelesen, nicht geringe Wirkung hervorstrügen mußten.

Ein Frauenzimmer, das eine andere leidenschaftlich geliebt sieht, bequemt sich gern zu der Rolle einer Bertrauten; sie hegt ein heimlich, dann bewußtes Gefühl, daß es nicht unangenehm sehn milite, sich an die Stelle der Angebeteten leise gehoben zu sehen. Auch ging die Unterschlung immer mehr und mehr ins Bedeutende. Bechselgedichte, wie sie der Liebende gern versäßt, weil er sich von seiner Schönen, wenn auch nur bescheiden, halb und halb kann erwiedern lassen was er wünscht und was er aus ihrem schönen Munde zu hören kaum erwarten dürste: Dersgleichen wurden mit Hilarien auch wechselsweise gelesen, und zwar, da es nur aus der Einen Handschrift geschah, in welche man beiderseits, um zu rechter Zeit einzusallen, hineinschauer und zu diesem Zwech jedes das Bändchen ansassen, hand und nach Person au Berson, Hand an Hand immer näher rückte, und die Gelenke sich ganz natürlich zulest im verborgenen berührten.

Aber bei diesen schönen Berhältnissen, unter-solchen daraus entsprinsgenden allerliebsten Annehmlichkeiten stihlte Flavio eine schmerzliche Sorge, die er schlecht verdarg und, immersort nach der Ankunft seines Baters sich sehnend, zu bemerken gab, daß er diesem das Wichtigste zu vertrauen habe. Dieses Geheimniß indeß wäre dei einigem Nachdenken nicht schwer zu errathen gewesen. Iene reizende Frau mochte in einem bewegten, von dem zudringlichen Füngling hervorgerusenen Momente den Unglücklichen entschieden abgewiesen und die bisher hartnäckig behauptete Hossnung aufsehoben und zerstört haben. Eine Scene, wie dieß zugegangen, wagten

wir nicht zu schilbern, aus Furcht, hier möchte uns die jugendliche Gluth ermangeln. Genug, er war so wenig bei sich selbst, daß er sich eiligst aus der Garnison ohne Urland entsernte, und, um seinen Bater auszussuchen, durch Nacht, Sturm und Regen nach dem Landgut seiner Tante verzweiselnd zu gelangen trachtete, wie wir ihn auch vor kurzem haben ankommen sehen. Die Folgen eines solchen Schrittes sielen ihm nun dei Rücksehr nüchterner Gedanken ledhaft auf, und er wußte, da der Bater immer länger ausblied und er die einzig mögliche Vermittlung entbehren sollte, sich weder zu sassen noch zu retten.

Wie erstaunt und betroffen war er beßhalb, als ihm ein Brief seines Obristen eingehändigt wurde, dessen bekanntes Siegel er mit Zaudern und Bangigkeit auflöste, der aber nach den freundlichsten Worten damit endigte, daß der ihm ertheilte Urlaub noch um einen Monat sollte verslängert werden!

So unerklärlich nun auch diese Gunst schien, so ward er doch dadunch von einer Last befreit, die sein Gemilth fast ängstlicher als die verschmähte Liebe selbst zu drücken begann. Er sühlte nun ganz das Glück, bei seinen liebenswürdigen Verwandten so wohl aufgehoben zu sehn; er durste sich der Gegenwart Hilariens erfreuen und war nach kurzem in allen seinen angenehm geselligen Sigenschaften wieder hergestellt, die ihn der schönen Wittwe selbst sowohl als ihrer Umgebung auf eine Zeit lang nothwendig gemacht hatten, und nur durch eine peremtorische Forderung ihrer Handssich simmer versinstert worden.

In solcher Stimmung konnte man die Ankunft des Baters gar wohl erwarten; auch wurden sie durch eintretende Naturereignisse zu einer thätigen Lebensweise aufgeregt. Das anhaltende Regenwetter, das sie disher in dem Schlosse zusammenhielt, hatte überall, in großen Wassermassen niedergehend, Fluß um Fluß angeschwellt; es waren Dämme gebrochen und die Gegend unter dem Schlosse lag als ein blanker See, aus welchem die Dorfschaften, Meierhöse, größere und kleinere Besitzthkuner, zwar auf Hügeln gelegen, doch immer nur inselartig hervorschauten.

١

Auf solche zwar seltene, aber benkbare Fälle war man eingerichtet; die Hausfrau befahl und die Diener führten aus. Nach der ersten allges meinsten Beihülfe ward Brod gebacken, Stiere wurden geschlachtet; Fischers kähne suhren hin und her, Hülse und Vorsorge nach allen Enden hin vers breitend. Alles sügte sich schön und gut; das fremdlich Gegebene ward

freudig und dankbar aufgenommen: nur an Einem Orte wollte man den austheilenden Gemeindevorstehern nicht trauen; Flavio übernahm das Geschäft und fuhr mit einem wohlbeladenen Rahn eilig und glucklich zur Stelle. Das einfache Geschäft, einfach behandelt, gelang zum besten; auch entledigte sich, weiterfahrend, unser Ilingling eines Auftrags, den ihm hilarie beim Scheiden gegeben. Gerade in den Zeitpunkt dieser Unglikkstage war die Niederkunft einer Frau gefallen, für die sich das schöne Kind besonders interessixte. Flaviv fand die Wöchnerin, und brachte allgemeinen und diesen hesondern Dank mit nach Hanse. Dabei kount' es nun an mancherlei Erzählungen nicht fehlen. War auch niemand umgekommen, so hatte man von wunderbaren Rettungen, von seltsamen, scherzhaften, ja lächerlichen Greignissen viel zu sprechen; manche nothgebrungene Zuftanbe wurden interessant beschrieben. Genug, Hilarie empfand auf einmal ein mwiderstehliches Berlangen, gleichfalls eine Fahrt zu unternehmen, die Böchnerin zu. begrüßen, zu beschenken und einige heitere Stunden zu verleben.

Rach einigem Wiberstand ber guten Mutter siegte endlich ber freudige Wille Hilariens, dieses Abenteuer zu bestehen, und wir wollen gern betennen, in dem Laufe, wie diese Begebenheiten uns bekannt geworden, einigermaßen besorgt gewesen zu sehn, es möge hier einige Gefahr obschweben, ein Stranden, ein Umschlagen des Kahns, Lebensgefahr der Shönen, kühne Rettung von Seiten des Jünglings, um das lose geknüpfte Band noch fester zu ziehen. Aber von allem diesem war nicht die Rede: die Fahrt lief glücklich ab, die Wöchnerin ward besucht und beschenkt; die Gesellschaft des Arztes blieb nicht ohne gute Wirkung, und wenn hie und da ein kleiner Anstoß sich hervorthat, wenn der Anschein eines gefährlichen Moments die Fortrudernden zu beunruhigen schien, so endete folches nur mit nedendem Scherz, daß eins dem andern eine ängstliche Miene, eine größere Berlegenheit, eine furchtsame Gebärde wollte abgemerkt haben. Indessen war das wechselseitige Bertrauen bedeutend gewachsen; die Gewohnheit sich zu sehen und unter allen Umständen zusammen zu sehn, hatte sich verstärkt und die gefährliche Stellung, wo Verwandtschaft' und Neigung zum wechselseitigen Annähern und Festhalten sich berechtigt glauben, ward immer bedenklicher.

Anmuthig sollten sie jedoch auf solchen Liebeswegen immer weiter und weiter verlockt werden. Der Himmel klärte sich auf; eine gewaltige Kälte,

donnten. Da veränderte sich das Schauspiel der Welt vor allen Augen auf einmal: was durch Fluthen erst getrennt war, hing nunmehr durch besessigten Boden zusammen, und alsobald that sich als erwsinschte Ber-mittlerin die schöne Kunst hervor, welche, die ersten raschen Wintertage zu verherrlichen und neues Leben in das Erstarrte zu bringen, im hohen Norden ersunden worden. Die Rüstlammer öffnete sich; jedermann suchte nach seinen gezeichneten Stahlschuhen, begierig die reine glatte Fläche, selbst mit einiger Gesahr, als der erste zu beschreiten. Unter den Hauszenossen franden sich viele zu höchster Leichtigkeit gesibte; denn dieses Verzenssen, diehen fast jedes Jahr auf benachbarten Seen und verdindenden Canälen, diehmal aber in der sernhin erweiterten Fläche.

Flavio fühlte sich nun erst durch und durch gesund und Hilarie, seit ihren frühesten Jahren von dem Oheim eingeleitet, bewies sich so lieblich als kräftig auf dem neuerschaffenen Boden; man bewegte sich lustig und lustiger, bald zusammen bald einzeln, bald getrennt bald vereint. Scheisden und meiden, was sonst so schwer aufs Herz sällt, ward hier zum kleinen scherzhaften Frevel; man sloh sich, um sich einander Augenblicks wiederzussinden.

Aber innerhalb dieser Lust und Freudigkeit bewegte sich auch eine Welt des Bedürsnisses: immer waren bisher noch einige Ortschaften nur halb versorgt geblieben; eilig flogen nunmehr auf tlichtig bespannten Schlitten die nöthigsten Waaren hin und wieder, und was der Gegend noch mehr zu gute kam, war, daß man aus manchen der vorübergehenden Hauptstraße allzusernen Orten munmehr schnell die Erzeuguisse des Feldbaues und der Landwirthschaft in die nächsten Magazine der Städte und kleinen Flecken bringen und von dort her aller Art Waaren zurücksihren konnte. Rum war auf einmal eine bedrängte, den bittersten Mangel empsindende Gegend wieder besreit, wieder versorgt, durch eine glatte, dem Geschickten, dem Kühnen geöffnete Fläche verbunden.

Auch das junge Paar unterließ nicht, bei vorwaltendem Bergnügen, mancher Pflichten einer liebevollen Anhänglichkeit zu gedenken. Man besuchte jene Wöchnerin, begabte sie mit allem Nothwendigen; auch andere wurden heimgesucht. Alte, sir deren Gesundheit man besorgt gewesen, Geistliche, mit denen man erbanliche Unterhaltung sittlich zu pflegen gewohnt war und sie jest in dieser Prüsung noch achtenswerther fand, kleinere

Gutsbesitzer, die kihn gemig vor Zeiten sich in gefährliche Riederungen angebant, dießmal aber, durch wohlangelegte Dämme geschützt, unbeschädigt geblieben und nach gränzenloser Angst sich ihres Dasems doppelt ersreuten. Jeder Hof, jedes Haus, jede Famikie, jeder einzelne hatte seine Geschichte, er war sich und auch wohl andern eine bedeutende Berson geworden; deswegen siel auch einer dem andern Erzählenden leicht in die Rede. Eilig war jeder im Sprechen und Handeln, Kommen und Gehen: dem es blieb immer die Gesahr, ein plötzliches Thamvetter möchte den ganzen schönen Kreis gläcklichen Wechselwirkens zerstören, die Wirthe bestrohen und die Gäste vom Hause abschneiden.

War man den Tag in so rascher Bewegung und dem lebhaftesten Interesse beschäftigt, so verlieh der Abend auf ganz andere Weise die ansgenehmsten Stunden: denn das hat die Eislust vor allen andern körperslichen Bewegungen voraus, daß die Anstrengung nicht erhitzt und die Dauer nicht ermildet; sämmtliche Glieder scheinen gelenker zu werden und jedes Berwenden der Araft neue Aräfte zu erzeugen, so daß zuletzt eine selig bewegte Ruhe über uns kommt, in der wir uns zu wiegen immersort gelockt sind.

Heute nun konnte sich unser junges Paar von dem glatten Boden nicht loslösen: jeder Lauf gegen das erleuchtete Schloß, wo sich schon viele Sesellschaft versammelte, ward plötslich umgewendet und eine Rücksehr ins weite beliebt; man mochte sich nicht von einander entsernen, aus Furcht sich zu verlieren, man faßte sich bei der Hand, um der Gegenwart ganz gewiß zu sehn. Am allersüßesten aber schien die Bewegung, wenn über den Schultern die Arme verschränkt ruhten und die zierlichen Finger unsbewußt in beiderseitigen Locken spielten.

Der volle Mond stieg zu dem glühenden Sternenhimmel herauf und vollendete das Magische der Umgebung. Sie sahen sich wieder deutlich und suchten wechselseitig in den beschatteten Angen Erwiederung wie sonst, aber es schien anders zu sehn: aus ihren Abgründen schien ein Licht hervorzublicken und anzudeuten, was der Mund weislich verschwieg; sie sühlten sich beide in einem sestlich behaglichen Zustande.

Alle hochstämmigen Weiden und Erlen an den Gräben, alles niedrige Gebüsch auf Höhen und Hügeln war dentlich geworden; die Sterne slammten; die Kälte war gewachsen: sie fühlten nichts davon und fuhren dem lang daher glitzernden Widerschein des Mondes, unmittelbar dem

himmlischen Gestirn selbst entgegen. Da blidten sie auf und sahen im Gestimmer des Widerscheins die Gestalt eines Mannes hin und her schweben, der seinen Schatten zu versolgen schien und selbst dumsel vom Lichtsglanz umgeben auf sie zuschritt: umvillkürlich wendeten sie sich ab; jemand zu begegnen wäre widerwärtig gewesen. Sie vermieden die sich immersort hin und her bewegende Gestalt und schienen nicht demerkt zu sehn; sie versolgten ihren geraden Weg nach dem Schlosse: doch verließ sie auf einmal diese ruhige Fassung; denn die Gestalt umkreiste mehr als einmal das beängstigte Paar. Zusällig hatten sie die Schattenseite gewonnen, jener vom vollen Mondglanz beleuchtet, suhr gerade auf sie zu; er stand nahe vor ihnen: es war unmöglich den Vater zu verkennen.

Hilarie, den Schritt anhaltend, verlor in Ueberraschung das Gleichzgewicht und stürzte zu Boden. Flavio lag zu gleicher Zeit auf einem Knie, und faste ihr Haupt in seinem Schooß auf; sie verbarg ihr Angesicht, sie wuste nicht wie ihr geworden war.

Ich hole einen Schlitten; dort unten fährt noch einer vorüber. Ich hoffe, sie hat sich nicht beschädigt. Hier bei diesen hohen drei Erlen sind' ich euch wieder!

So sprach der Bater und war schon weit hinweg. Hilarie raffte sich an dem Jüngling empor.

Laß uns fliehen! rief sie: das ertrag' ich nicht!

Sie bewegte sich nach der Gegenseite des Schlosses heftig, daß Flavio sie nur mit einiger Anstrengung erreichte; er gab ihr die freundlichsten Worte.

Auszumalen ist nicht die innere Gestalt der drei nunmehr nächtlich auf der glatten Fläche im Mondschein Berirrten, Berwirrten. Genug, sie gelangten spät nach dem Schlosse, das junge Paar einzeln, sich nicht zu berühren, sich nicht zu nähern wagend, der Bater mit dem leeren Schlitten, den er vergedens ins weite und breite hülfreich herumgesihrt hatte. Musit und Tanz waren schon im Gange. Hilarie, unter dem Borwand schwerzlicher Folgen eines schlimmen Falles, verdarg sich in ihr Zimmer; Flavio überließ Vortanz und Anordnung sehr gern einigen jungen Gesellen, die sich deren dei seinem Ausenbleiden schon demächtigt hatten. Der Major kam nicht zum Borschein und sand es wunderlich, obgleich nicht unerwartet, sein Zimmer wie dewohnt anzutressen; die eigenen Kleisder, Wäsche und Geräthschaften, nur nicht so ordentlich wie er's gewohnt

war, umherliegend. Die Hausfrau versah mit anständigem Zwang ihre Pflichten; und wie froh war sie, als alle Gäste, schicklich untergebracht, ihr endlich Raum ließen, mit dem Bruder sich zu erklären! Es war bald gethan: doch brauchte es Zeit sich von der Ueberraschung zu erholen, das Unerwartete zu begreifen, die Zweisel zu heben, die Sorge zu beschwichtigen; an Lösung des Knotens, an Befreiung des Geistes war nicht sogleich zu denken.

Unsere Leser überzeugen sich wohl, daß von diesem Punkte an wir beim Bortrag unserer Geschichte nicht mehr darstellend, sondern erzählend und betrachtend versahren müssen, wenn wir in die Gemüthszustände, auf welche jetzt alles ankommt, eindringen und sie uns vergegenwärtigen wollen.

Wir berichten also zuerst, daß der Major, seitdem wir ihn aus den Augen verloren, seine Zeit fortwährend jenem Familiengeschäft gewibmet, babei aber, so schön und einfach es auch vorlag, boch in manchem einzelnen auf unerwartete Hindernisse traf; wie es denn überhaupt so leicht nicht ist, einen alten verworrenen Zustand zu entwickeln und die vielen verschränkten Fäben auf einen Knaul zu winden. Da er mm besthalb ben Ort öfters verändern mußte, um bei verschiedenen Stellen und Personen die Angelegenheit zu betreiben, so gelangten die Briefe der Schwester mur langsam und unordentlich zu ihm. Die Berirrung des Sohnes und dessen Krankheit erfuhr er zuerst; dann hörte er von einem Urland, den er nicht begriff. Daß Hilariens Neigung im Umwenden begriffen set, blieb ihm verborgen; denn wie hätte die Schwester ihn davon unterrichten mögen! Auf die Nachricht der Ueberschwemmung beschleunigte er seine Reise, kam jedoch erst nach eingefallenem Frost in die Nähe der Eisselder, schaffte sich Schrittschuhe, sendete Anechte und Pferde durch einen Umweg nach dem Schlosse, und sich mit raschem Lauf borthin bewegend, gelangte er, die erleuchteten Fenster schon von Ferne schauend, in einer tagklaren Racht zum unerfrenlichsten Anschauen, und war mit sich selbst in die unangenehmste Berwirrung gerathen.

Der Uebergang von innerer Wahrheit zum äußern Wirklichen ist im Contrast immer schmerzlich; und sollte Lieben und Bleiben nicht eben die Rechte haben wie Scheiben und Meiben? Und doch, wenn sich eins vom andern losreißt, entsteht in der Seele eine ungeheure Alust, in der schon manches Herz zu Grunde ging: ja der Wahn hat, so lange er dauert, eine unsiderwindliche Wahrheit, und nur männliche tüchtige Geister werden

burch Erkennen eines Irrthums erhöht und gestärkt; eine solche Entdeckung hebt sie über sich selbst, sie stehen über sich erhoben und blicken, indem der alte Weg versperrt ist, schnell umher nach einem neuen, um ihn alsosort frisch und muthig anzutreten. Unzählig sind die Berlegenheiten, in welche sich der Mensch in solchen Angenblicken versetzt sieht, unzählig die Mittel, welche eine erfinderische Natur innerhalb ihrer eigenen Kräfte zu entdecken, sodann aber auch, wenn diese nicht auslangen, außerhalb ihres Bereichs freundlich anzudenten weiß,

Zu gutem Glück jedoch war der Major durch ein halbes Bewußtsehn, ohne sein Wollen und Trachten, schon auf einen solchen Fall im tiefsten vorbereitet. Seitbem er den kosmetischen Rammerdiener verabschiedet, sich seinem natürlichen Lebensgange wieder überlassen, auf den Schein Ansprüche zu machen aufgehört hatte, empfand er sich am eigentlichen körperlichen Behagen einigermaßen verkürzt: er empfand das Unangenehme eines Ueberganges vom ersten Liebhaber zum zärtlichen Bater; und doch wollte diese Rolle immer mehr und mehr sich ihm aufdringen. Die Sorgfalt für das Schicksal Hilariens und der Seinigen trat immer zuerst in seinen Gedanken hervor, bis das Gefühl von Liebe, von Hang, von Berlangen annähernder Gegenwart sich erst später entfaltete. Und wenn er sich Hilaxien in seinen Armen dachte, so war es ihr Glück was er beherzigte, was er ihr zu schaffen wünschte, mehr als die Wonne sie zu besitzen; ja er mußte sich, wenn er ihres Andenkens rein genießen wollte, zuerst ihre himmlisch ans gesprochene Reigung, er mußte jenen Augenblick denken, wo sie sich ihm so unverhofft gewidmet hatte.

Nun aber, da er in klarster Nacht ein vereintes junges Paar vor sich gesehen, die Liebenswürdigste zusammenstürzend, in dem Schoose des Ilinglings, beide seiner verheißenen hülfreichen Wiederkunft nicht achtend, ihn an dem genau bezeichneten Orte nicht erwartend, verschwunden in die Nacht, und er sich selbst im düstersten Zustande überlassen: wer fühlte das mit, und verzweiselte nicht in seiner Seele?

Die an Vereinigung gewöhnte, auf nähere Vereinigung hoffende Fasmilie hielt sich bestärzt auseinander: Hilarie blieb hartnäckig auf ihrem Zimmer; der Major nahm sich zusammen, von seinem Sohne den frühern Hergang zu erfahren. Das Unheil war durch einen weiblichen Frevel der schönen Wittwe verursacht: um ihren bisher leidenschaftlichen Verehrer Flavio einer andern Liebenswürdigen, welche Absicht auf ihn verrieth, nicht

zu überlassen, wendet sie mehr scheinbare Gunst als billig ist an ihn; er, dadurch aufgeregt und ermuthigt, sucht seine Zwecke heftig bis ins Ungehörige zu verfolgen, worüber denn erst Widerwärtigkeit und Zwist, darauf ein entschiedener Bruch dem ganzen Verhältniß unwiederbringlich ein Ende macht.

Bäterlicher Milbe bleibt nichts übrig als die Fehler der Kinder, wenn sie traurige Folgen haben, zu bedauern und wo möglich herzustellen; gehen sie läßlicher als zu hoffen war vorüber, sie zu verzeihen und zu vergessen. Nach wenigem Bedenken und Bereden ging Flavio sodann, um an der Stelle seines Baters manches zu besorgen, auf die übernommenen Gilter, und sollte dort dis zum Ablauf seines Urlands verweilen, dann sich wieder ans Regiment anschließen, welches indessen in eine andere Garnison verlegt worden.

Eine Beschäftigung mehrerer Tage war es für den Major, Briefe und Packete zu eröffnen, welche sich während seines längern Außenbleibens bei ber Schwester gehäuft hatten. Unter andern fand er ein Schreiben jenes kosmetischen Freundes, des wohlconservixten Schauspielers. burch den verabschiedeten Kammerdiener benachrichtigt von dem Zustande des Majors und von dem Borsate sich zu verheirathen, trug mit der besten Laune die Bedenklichkeiten vor, die man bei einem solchen Unternehmen vor Augen haben sollte; er behandelte die Angelegenheit auf seine Beise und gab zu bedenken, daß für einen Mann in gewissen Jahren das sicherste kosmetische Mittel sey, sich des schönen Geschlechts zu enthalten mb einer löblichen bequemen Freiheit zu genießen. Nun zeigte der Major lächelnd das Blatt seiner Schwester, zwar scherzend, aber doch ernstlich genug auf die Wichtigkeit des Inhalts hindeutend. Auch war ihm indessen ein Gedicht eingefallen, dessen rhythmische Ausführung uns nicht gleich beigeht, dessen Inhalt jedoch durch zierliche Gleichnisse und anmuthige Bendung sich anszeichnete:

"Der späte Mond, der zur Nacht noch anständig leuchtet, verblaßt vor der aufgehenden Sonne; der Liebeswahn des Alters verschwindet in Gegenwart leidenschaftlicher Jugend; die Fichte, die im Winter frisch und fräftig erscheint, sieht im Frlihling verbräunt und mißfarbig aus neben hellausgrünender Birke."

Wir wollen jedoch weder Philosophie noch Poesie als die entscheidenden Helserinnen zu einer endlichen Entschließung hier vorzüglich preisen: benn wie ein kleines Ereigniß die wichtigsten Folgen haben kann, so entscheibet es auch oft, wo schwankende Gesinnungen obwalten, die Wage dieser oder jener Seite zuneigend. Dem Major war vor kuzem ein Borberzahn ausgefallen und er sürchtete den zweiten zu verlieren. An eine künstlich scheinbare Wiederherstellung war bei seinen Gesinnungen nicht zu denken, und mit diesem Mangel um eine junge Geliebte zu werben, sing an, ihm ganz erniedrigend zu scheinen, besonders jetzt, da er sich mit ihr unter Einem Dach besand. Früher oder später hätte vielleicht ein solches Ereigniß wenig gewirkt; gerade in diesem Augenblicke aber trat ein solcher Moment ein, der einem jeden an eine gesunde Bollständigkeit gewohnten Menschen höchst widerwärtig begegnen muß: es ist ihm, als wenn der Schlußstein seines organischen Wesens entfremdet wäre und das übrige Gewölde num auch nach und nach zusammenzustürzen drohte.

Wie dem auch seh, der Major unterhielt sich mit seiner Schwester gar bald einsichtig und verständig siber die so verwirrt scheinende Angelegenheit: sie mußten beide bekennen, daß sie eigentlich nur durch einen Umweg ans Ziel gelangt sehen, ganz nahe daran, von dem sie sich zuställig, durch äußern Anlaß, durch Irrthum eines unersahrenen Kindes verleitet, unbedachtsam entsernt; sie sanden nichts nathrlicher, als auf diesem Wege zu verharren, eine Berbindung beider Kinder einzuleiten und ihnen sodann sede elterliche Sorgsalt, wozu sie sich die Mittel zu verschaffen gewußt, treu und unablässig zu widmen. Böllig in Uebereinstimmung mit dem Bruder, ging die Baronin zu Hilarien ins Zimmer. Diese sass am Flügel, zu eigener Begleitung sung kinderen gleichsam eins ladend. Es war ein angenehmes, beruhigendes Lied, das eine Stimmung der Sängerin aussprach, die nicht besser wäre zu wünsschen gewesen.

Nachdem sie geendigt hatte, stand sie auf, und ehe die ältere Bestächtige ihren Vortrag beginnen komnte, sing sie zu sprechen an: Beste Mutter! es war schön, daß wir über die wichtigste Angelegenheit so lange geschwiegen; ich danke Ihnen, daß Sie dis jetzt diese Saite nicht berührten: nun aber ist es wohl Zeit, sich zu erklären, wenn es Ihnen gefällig ist. Wie denken-Sie sich die Sache?

Die Baronin, höchst erfreut über die Ruhe und Milde zu der sie ihre Tochter gestimmt fand, begann sogleich ein verständiges Darlegen der frühern Zeit, der Persönlichkeit ihres Bruders und seiner Berdienste; sie

gab den Eindruck zu, den der einzige Mann von Werth, der einem jungen Mädchen so nahe bekannt geworden, auf ein freies Herz nothwendig machen musse, und sich baraus statt kindlicher Chrfurcht und Bertrauen gar wohl eine Neigung, die als Liebe, als Leidenschaft sich zeige, ent-Hilarie hörte aufmerksam zu, und gab durch bejahende wideln könne. Mienen und Zeichen ihre völlige Einstimmung zu erkennen: die Mutter ging auf den Sohn über und jene ließ ihre langen Angenwimpern fallen; mb wenn die Rednerin nicht so rühmliche Argumente für den jüngern sand, als sie für den Bater anzuführen gewußt hatte, so hielt sie sich hauptsächlich an die Aehnlichkeit beider, an den Borzug, den diesem die Jugend gebe, der zugleich, als vollkommen gattlicher Lebensgefährte gewählt, die völlige Berwirklichung des väterlichen Daseins von der Zeit wie billig verspreche. Auch hier schien Hilarie gleichstimmig zu benken, obschon ein etwas ernsterer Blick und ein manchmal niederschauendes Auge eine gewisse, in diesem Fall höchst natürliche Bewegung verriethen. die äußern glücklichen, gewissermaßen gebietenden Umstände lenkte sich hierauf ber Bortrag. Der abgeschlossene Bergleich, der schöne Gewinn für die Gegenwart, die nach manchen Seiten hin sich erweiternden Aussichten, alles ward völlig der Wahrheit gemäß vor Augen gestellt, da' es zulest auch an Winken nicht fehlen konnte, wie Hilarien selbst erimierlich sehn musse, daß sie früher dem mit ihr heranwachsenden Better, und wenn auch nur wie im Scherze, seh verlobt gewesen. Aus alle dem Borgesagten zog num die Mutter den sich selbst ergebenden Schluß, daß num mit ihrer und des Oheims Einwilligung die Verbindung der jungen Leute ungefäumt stattfinden könne.

Hilarie, ruhig blickend und sprechend, erwiederte darauf, sie könne diese Folgerung nicht sogleich gelten lassen, und führte gar schön und ans muthig dagegen an, was ein zartes Gemüth gewiß mit ihr gleich empfinden wird, und was wir mit Worten auszuführen nicht unternehmen.

Bernünftige Menschen, wenn sie etwas Berständiges ausgesonnen, wie diese oder jene Berlegenheit zu beseitigen wäre, dieser oder jener Zweck zu erreichen sehn möchte, und dafür sich alle denklichen Argumente verdeutlicht und geordnet, sühlen sich höchst unangenehm betroffen, wenn diesenigen, die zu eigenem Glücke mitwirken sollten, völlig andern Sinnes gesunden werden, und aus Gründen, die tief im Herzen ruhen, sich demjenigen widersetzen, was so löblich als nöthig ist. Man wechselte Reden

ohne sich zu überzeugen; das Berständige wollte nicht in das Gesühl einstringen, das Gesühlte wollte sich dem Nützlichen, dem Nothwendigen nicht sigen: das Gespräch erhitzte sich, die Schärfe des Berstandes traf das schon verwundete Herz, das nun nicht mehr mäßig, sondern leidenschaftlich seinen Zustand an den Tag gab, so daß zuletzt die Mutter selbst vor der Hoheit und Wirde des jungen Mädchens erstaunt zurückzog, als sie mit Energie und Wahrheit das Unschickliche, ja Berbrecherische einer solchen Berbindung hervorhob.

In welcher Berwirrung die Baronin zu dem Bruder zurücktehrte, läßt sich denken, vielleicht auch, wenn gleich nicht vollkommen, nachempsinden, was der Major, der von dieser entschiedenen Weigerung im Immersten geschmeichelt, zwar hoffnungslos, aber getröstet vor der Schwester stand, sich von jener Beschämung entwunden und so dieses Ereigniß, das ihm zur zartesten Ehrensache geworden war, in seinem Innern ausgeglichen sühlte. Er verdarg diesen Zustand augenblicklich seiner Schwester und versteckte seine schwerzliche Zustriedenheit hinter eine in diesem Falle ganz natürliche Aeußerung, man müsse nichts übereilen, sondern dem guten Linde Zeit lassen, den erössneten Weg, der sich nunmehr gewissermaßen selbst verstünde, freiwillig einzuschlagen.

Num aber können wir kaum unsern Lesern zumuthen, aus diesen ergreisenden innern Zuständen in das Aeußere überzugehen, worauf doch jetzt so viel ankam. Indeß die Baronin ihrer Tochter alle Freiheit ließ, mit Wussik und Gesang, mit Zeichnen und Sticken ihre Tage angenehm zu verdringen, auch mit Lesen und Borlesen sich und die Weutter zu unterhalten, so beschäftigte sich der Major dei eintretendem Frühjahr, die Fasmilienangelegenheiten in Ordnung zu bringen. Der Sohn, der sich in der Folge als einen reichen Besitzer, und wie er gar nicht zweiseln konnte, als glücklichen Gatten Hilariens erblickte, sühlte nun erst ein militärisches Bestreben nach Ruhm und Rang, wenn der androhende Arieg hereindbrechen sollte. Und so glandte man in augenblicklicher Beruhigung als gewiß vorauszusehen, daß dieses Käthsel, welches nur noch an Sine Bedenklichkeit geknüpft schien, sich bald aushellen und auseinander legen würde.

Leider aber war in dieser anscheinenden Ruhe keine Bernhigung zu finden. Die Baronin wartete tagtäglich, aber vergebens, auf die Sinnesänderung ihrer Tochter, die zwar mit Bescheidenheit und selten, aber doch

bei entscheidendem Anlaß mit Sicherheit zu erkennen gab, sie bleibe so sest ihrer Ueberzeugung, als nur einer sehn kann, dem etwas innerlich wahr geworden, es möge nun mit der ihn umgebenden Welt in Einskang stehen, oder nicht. Der Major empfand sich zwiespältig: er würde sich immer verletzt sihlen, wenn Hilarie sich wirklich für den Sohn entschiede; entschiede sie sich aber für ihn selbst, so war er eben so überzeugt, daß er ihre Hand ausschlagen müsse.

Bedauern wir den guten Mann, dem diese Sorgen, diese Qualen wie ein beweglicher Nebel unablässig vorschwebten, bald als Hintergrund, auf welchem sich die Wirklichkeiten und Beschäftigungen des dringenden Tages hervorhoben, dald herantretend und alles Gegenwärtige bedeckend. Ein solches Wanken und Schweben bewegte sich vor den Augen seines Geistes; und wenn ihn der sordernde Tag zu rascher, wirksamer Thätigkeit ausbot, so war es dei nächtlichem Erwachen, wo alles Widerwärtige, gestaltet und immer umgestaltet, im unerfreulichsten Kreis sich in seinem Immern umwälzte. Dies ewig wiedersehrende Unabweisdare brachte ihn in einen Zustand, den wir fast Verzweislung nennen dürsten, weil Handeln und Schaffen, die sich sonst als Heilmittel sür solche Lagen am sichersten bewährten, hier kaum lindernd, geschweige denn befriedigend wirken wollten.

In solcher Lage erhielt umser Freund von unbekannter Hand ein Schreiben mit Einladung in das Posthaus des nahe gelegenen Städtchens, wo ein eilig Durchreisender ihn dringend zu sprechen wilmschte. Er, bei seinen vielsachen Seschäfts - umd Weltverhältnissen, an dergleichen gewohnt, sämmte um so weniger, als ihm die freie flüchtige Hand einigermaßen erinnerlich schien. Ruhig und gesaßt, nach seiner Art, begab er sich an den bezeichneten Ort, als in der bekannten, sast däurischen Oderstube die schöne Wittwe ihm entgegentrat, schöner und anmuthiger, als er sie verlassen hatte. War es, daß unsere Einbildungskraft nicht sähig ist, das Borzsiglichste sestzuhalten und völlig wieder zu vergegenwärtigen, oder hatte wirklich ein bewegterer Zustand ihr mehrern Reiz gegeben, genug, es bedurste doppelter Fassung, sein Erstaunen, seine Verwirrung unter dem Schein allgemeinster Höslichseit zu verbergen: er grüßte sie verbindlich, mit verlegener Kälte.

Nicht so, mein Bester! rief sie aus: keineswegs habe ich Sie zwischen diese geweißten Wände, in diese höchst unedle Umgebung berufen — ein so schlechter Hausrath sordert nicht auf, sich hösisch zu unterhalten. Ich

befreie meine Brust von einer schweren Last, indem ich sage, bekenne: in Ihrem Hause hab' ich viel Unheil angerichtet.

Der Major trat stutend zurud.

Ich weiß alles, suhr sie fort, wir brauchen uns nicht zu erklären: Sie und Hilarien, Hilarien und Flavio, ihre gute Schwester, sie alle bedaure ich. Die Sprache schien ihr zu stocken; die herrlichsten Augen-wimpern konnten hervorquellende Thränen nicht zurückhalten; ihre Wange röthete sich, sie war schöner als jemals. In äußerster Berwirrung stand der eble Mann vor ihr; ihn durchdrang eine unbekannte Kührung.

Setzeihen Sie mir, bedauern Sie mich! Sie sehen, wie ich bestraft bin.

Sie hielt ihr gesticktes Tuch abermals vor die Augen und verbarg, wie bitterlich sie weinte.

Klären Sie mich auf, meine Gnädige, sprach er mit Hast.

Nichts von gnädig! entgegnete sie, himmlisch lächelnd. Nennen Sie mich Ihre Freundin! Sie haben keine treuere. Und also, mein Freund, ich weiß alles; ich kenne die Lage der ganzen Familie genau; aller Gessinnungen und Leiden bin ich vertraut.

Was komte Sie bis auf diesen Grad unterrichten?

Selbstbekenntnisse. Diefe Hand wird Ihnen nicht fremb sehn.

Sie wies ihm einige entfaltete Briefe hin.

Die Hand meiner Schwester! Briefe, mehrere, der nachlässigen Schrift nach, vertraute! Haben Sie je mit ihr in Verhältniß gestanden?

Unmittelbar nicht, mittelbar seit einiger Zeit; hier die Aufschrift; An\* Ein neues Räthsel! An Makarien, die schweigsamste aller Frauen!

Deshalb aber boch die Bertraute, der Beichtiger aller bedrängten Seelen, aller derer, die sich selbst verloren haben, sich wiederzusinden wünschten und nicht wissen wo.

Gott seh Dank! rief er aus, daß sich eine solche Vermittlung gefunden hat! Mir wollte es nicht ziemen sie anzustehen; ich segne meine Schwester, daß sie es that; denn auch mir sind Beispiele bekannt, daß jene Trefsliche, im Vorhalten eines sittlich magischen Spiegels, durch die äußere verworrene Gestalt irgend einem Unglücklichen sein rein schönes Imeres gewiesen und ihn auf einmal erst mit sich selbst befriedigt und zu einem neuen Leben aufgefordert hat.

Diese Wohlthat erzeigte sie auch mir, versetzte die Schöne.

Und in diesem Augenblick fühlte unser Freund, wenn es ihm auch nicht klar wurde, dennoch entschieden, daß aus dieser, sonst in ihrer Eigen- beit abgeschlossen, merkwürdigen Person sich ein sittlich schönes, theilsnehmendes und theilgebendes Wesen hervorthat.

Ich war nicht unglücklich, aber mruhig, fuhr sie fort, ich gehörte mir selbst nicht recht mehr an; und das heißt denn doch am Ende nicht glücklich sehn. Ich gesiel mir selbst nicht mehr; ich mochte mich vor dem Spiegel zurecht rücken wie ich wollte, es schien mir immer, als wenn ich mich zu einem Maskenball herausputzte; aber seitdem sie mir ihren Spiegel vorhielt, seit ich gewahr wurde, wie man sich von innen selbst schmikken könne, komme ich mir wieder recht schön vor.

Sie sagte das zwischen Lächeln und Weinen, und war, man mußte es zugeben, mehr als liebenswürdig: sie erschien achtungswerth, und werth einer ewigen treuen Anhänglichkeit.

Und nun, mein Freund, fassen wir ums kurz; hier sind die Briese! Sie zu lesen und wiederzulesen, sich zu bedeuten, sich zu bereiten, bedürften Sie allenfalls einer Stunde mehr, wenn Sie wollen; alsbann werden mit wenigen Worten unsere Zustände sich entscheiden lassen.

Sie verließ ihn, um in dem Garten auf und ab zu gehen; er ent= faltete nun einen Briefwechsel ber Baronin mit Makarien, dessen Inhalt wir summarisch andeuten. Jene beklagt sich über die schöne Wittwe; wie eine Frau die andere ansieht und scharf beurtheilt, geht hervor: eigentlich ist nur vom Aeußern und von Aeußerungen die Rede, nach dem Innern Hierauf von Seiten Makariens eine milbere Beur= wird nicht gefragt. theilung, Schilderung eines solchen Wesens von innen heraus: das Aeußere erscheint als Folge von Zufälligkeiten, kaum zu tadeln, vielleicht zu ent= Nun berichtet die Baronin von der Raserei und Tollheit des schuldigen. Sohns, der wachsenden Neigung des jungen Paars, von der Ankunft des Baters, der entschiedenen Weigerung Hilariens. Ueberall finden sich Erwiederungen Makariens von reiner Billigkeit, die aus der gründlichen Ueberzeugung stammt, daß hieraus eine sittliche Besserung entstehen müsse. Sie übersendet zuletzt den ganzen Briefwechsel der schönen Frau, deren himmelschönes Inneres nun hervortritt und das Aeußere zu verherrlichen beginnt. Das Ganze schließt mit einer bankbaren Erwiederung an Makarien.

### Sechstes Capitel.

#### Bilhelm an Lenardo.

Endlich, theuerster Fremd, kann ich sagen, sie ist gesunden, und zu Ihrer Beruhigung darf ich hinzusetzen, in einer Lage, wo für das gute Wesen nichts weiter zu wünschen übrig bleibt. Lassen Sie mich im allgemeinen reden; ich schreibe noch hier an Ort und Stelle, wo ich alles vor Augen habe, wovon ich Rechenschaft geben soll.

Häuslicher Zustand, auf Frömmigkeit gegründet, durch Fleiß und Ordnung belebt und erhalten, nicht zu eng, nicht zu weit, im glücklichsten Berhältniß zu den Fähigkeiten und Kräften. Um sie her bewegt sich ein Kreislauf von Handarbeitenden im reinsten anfänglichsten Sinne: hier ist Beschränktheit und Wirkung in die Ferne, Umsicht und Mäßigung, Unschuld und Thätigkeit. Nicht leicht habe ich mich in einer angenehmern Segenwart gesehen, über welche eine heitere Aussicht auf die nächste Zeit und die Zukunft waltet. Dieses, zusammen betrachtet, möchte wohl hinzeichend sehn, einen jeden Theilnehmenden zu beruhigen.

Ich darf daher in Erinnerung alles bessen, was unter uns besprochen worden, auf das dringendste bitten, der Freund möge es bei dieser allgemeinen Schilderung belassen, solche allenfalls in Gedanken ausmalen, das gegen aber aller weitern Nachforschung entsagen und sich dem großen Lebensgeschäfte, in das er nun wahrscheinlich vollkommen eingeweiht sehn wird, auf die lebhasteste Weise widmen.

Ein Duplicat dieses Briefes sende an Herstlien, das andere an den Abbe, der, wie ich vermuthe, am sichersten weiß wo Sie zu sinden sind. An diesen geprüften, im Geheimen und Offenbaren immer gleich zwer-lässigen Freund schreibe noch einiges, welches er mittheilen wird; besonders ditte, was mich selbst betrifft, mit Antheil zu betrachten und mit frommen treuen Wilnschen mein Vorhaben zu fördern.

#### Wilhelm an ben Abbé.

Wenn mich nicht alles trügt, so ist Lenardo, der höchstwerthzuschätzende, gegenwärtig in eurer Mitte, und ich sende deßhalb das Duplicat eines

Schreibens, bamit es ihm sicher zugestellt werbe. Wöge bieser vorzügliche junge Mann in eurem Areis zu ununterbrochenem bedeutendem Wirken verschlungen werden, da, wie ich hoffe, sein Inneres beruhigt ist.

Was mich betrifft, so kann ich nach fortbanernder thätiger Selbstprüsung mein durch Montan vorlängst angebrachtes Gesuch nunmehr nur noch ernstlicher wiederholen: der Wunsch, meine Wanderjahre mit mehr Fassung und Stätigkeit zu vollenden, wird immer dringender. In sicherer Hossung, man würde meinen Vorstellungen Raum geben, habe ich mich durchaus vorbereitet und meine Einrichtung getroffen. Nach Bollendung des Geschäfts zu Gunsten meines edlen Fremdes werde ich nun wohl meinen sernern Lebensgang unter den schon ausgesprochenen Bedingungen getrost antreten dürsen. Sobald ich auch noch eine fromme Wallsahrt zustüdgelegt, gedenke ich in \* einzutreffen. An diesem Ort hoffe ich eure Briese zu sinden und meinem innern Triebe gemäß von neuem zu beginnen.

# Siebentes Capitel.

Nachbem unser Freund vorstehende Briefe abgelassen, schritt er, durch manchen benachbarten Gebirgszug fortwandernd, immer weiter, bis die herrliche Thalgegend sich ihm eröffnete, wo er vor Beginn eines neuen Lebensganges so manches abzuschließen gedachte. Unterwartet traf er hier auf einen jungen lebhaften Reisegefährten, burch welchen seinem Bestreben und seinem Genuß manches zu Gunsten gereichen sollte. Er sindet sich mit einem Maler zusammen, welcher, wie bergleichen viele in der offenen Belt, mehrere noch in Romanen und Dramen umherwandeln und fpuken, sich dießmal als ein ausgezeichneter Klinstler darstellte. Beide schicken sich gar bald in einander, vertrauen sich wechselseitig Neigungen, Absichten, Borsätze; und nun wird offenbar, daß der treffliche Künstler, der aqua= rellirte Landschaften mit geistreicher, wohl gezeichneter und ausgeführter Staffage zu schmlicken weiß, leidenschaftlich eingenommen seh von Mignons Shicksalen, Gestalt und Wesen: er hatte sie gar oft schon vorgestellt und begab sich mm auf die Reise, die Umgebungen, worin sie gelebt, der Natur nachzubilden, hier das liebliche Kind in glitcklichen und unglücklichen Um= gebungen und Augenblicken darzustellen und fo ihr Bild, das in allen zarten Herzen lebt, auch dem Sinne des Auges hervorzurufen.

Die Fremde gelangen bald zum großen See, Wilhelm trachtet die angebeuteten Stellen nach und nach aufzusinden. Ländliche Prachthäuser, weitläusige Alöster, Uebersahrten und Buchten, Erdzungen und Landungsplätze wurden gesucht, und die Wohnungen kihner und gutmitthiger Fischer so wenig, als die heiter gebauten Städtchen am User und Schlößchen auf benachbarten Höhen vergessen. Dieß alles weiß der Klinstler zu ergreisen, durch Beleuchten und Färben der jedesmal geschichtlich erregten Stimmung anzueignen, so daß Wilhelm seine Tage und Stunden in durchgreisender Rührung zubrachte.

Auf mehreren Blättern war Mignon im Bordergrunde, wie sie leibte mid lebte, vorgestellt, indem Wilhelm der glücklichen Einbildungstraft des Freundes durch genaue Beschreibung nachzuhelsen und das allgemeiner Gedachte ins Engere der Persönlichkeit einzusassen wußte. Und so sah man denn das Anaben=Mädchen in mannichsaltiger Stellung und Bedeutung aufzgesührt. Unter dem hohen Säulenportale des herrlichen Landhauses stand sie, nachdenklich die Statuen der Borhalle betrachtend. Hier schankelte sie sich plätschernd auf dem angebundenen Kahn, dort erkletterte sie den Mast und erzeigte sich als ein kühner Matrose.

Ein Bild aber that sich vor allen hervor, welches der Klinstler auf der Herreise, noch eh er Wilhelmen begegnet, mit allen Charakterzügen sich angeeignet hatte. Mitten im rauhen Gebirg glänzt der anmuthige Scheinknabe, von Sturzselsen umgeben, von Wasserfällen besprüht, mitten in einer schwer zu beschreibenden Horde. Bielleicht ist eine grauerliche, steile Urgebirgschlucht nie anmuthiger und bedeutender staffirt worden. Die bunte zigeunerhafte Gesellschaft, roh zugleich und phantastisch, seltsam und gemein, zu locker um Furcht einzuflößen, zu wunderlich um Bertrauen zu Kräftige Saumrosse schleppen bald über Knüppelwege, bald eingehauene Stufen hinab, ein buntverworrenes Gepäck, an welchem herum die sämmtlichen Instrumente einer betäubenden Musik, schlotternd aufgehängt, das Ohr mit rauhen Tönen von Zeit zu Zeit belästigen. Zwischen alle dem das liebenswürdige Kind, in sich gekehrt, ohne Trotz, unwillig ohne Widerstreben, geführt, aber nicht geschleppt. Wer hätte sich nicht des merkwürdigen ausgeführten Bildes gefreut? Kräftig charakterisirt war die grimmige Enge dieser Felsmassen; die alles durchschneibenden schwarzen Schluchten, zusammengethürmt, allen Ausgang zu hindern drohend, hätte nicht eine klihne Brücke auf die Möglichkeit mit der übrigen Welt in

Berbindung zu gelangen hingebeutet. Auch ließ der Künstler mit klugs dichtendem Wahrheitssinne eine Höhle merklich werden, die man als Naturswerkstatt mächtiger Krystalle, oder als Aufenthalt einer fabelhaft furchtbaren Drachenbrut ausprechen konnte.

Richt ohne heilige Schen besuchten die Freunde den Palast des Marchese: der Greis war von seiner Reise noch nicht zurück; sie wurden aber auch in diesem Bezirk, weil sie sich mit geistlichen und weltsichen Behörden wohl zu benehmen wußten, freundlich empfangen und behandelt. Die Abwesenheit des Hausherrn jedoch empfand Wilhelm sehr angenehm; dem ob er gleich den würdigen Mann gerne wieder gesehen und herzlich begrüßt hätte, so sürchtete er sich doch vor dessen dankbarer Freigebigkeit mb vor irgend einer aufgedrungenen Belohnung jenes treuen, liebevollen Handelns, wosikr er schon den zartesten Lohn dahin genommen hatte.

Und so schwammen die Freunde auf zierlichem Nachen von User zu User, den See in jeder Richtung durchtreuzend. In der schönsten Jahrszeit entging ihnen weder Sonnenaufgang noch Untergang und keine der tausend Schattirungen, mit denen das Himmelslicht sein Firmament und von da See und Erde freigebigst überspendet und sich im Abglanz erst vollkommen verherrlicht.

Eine üppige Pflanzenwelt, ausgesäet von Natur, durch Kunst gepflegt und gefördert, umgab sie überall. Schon die ersten Kastanienwälder hatten sie willkommen geheißen, und num konnten sie sich eines traurigen Lächelns nicht enthalten, wenn sie, unter Chpressen gelagert, den Lorbeer aufsteigen, den Granatapfel sich röthen, Orangen und Titronen in Blüthe sich entsalten und Früchte zugleich aus dem dunkeln Laube hervorglühend erblickten.

Durch den frischen Gesellen entstand jedoch für Wilhelmen ein neuer Gemß. Unserm alten Freund hatte die Natur kein malerisches Auge gegeben. Empfänglich für sichtbare Schönheit nur an menschlicher Gestalt, ward er auf einmal gewahr, ihm seh durch einen gleichgestimmten, aber zu ganz andern Genktsen und Thätigkeiten gebildeten Freund die Umwelt ausgeschlossen.

In gesprächiger Hindeutung auf die wechselnden Herrlichkeiten der Gegend, mehr aber noch durch concentrirte Nachahmung wurden ihm die Angen aufgethan und er von allen sonst hartnäckig gehegten Zweiseln befreit. Verdächtig waren ihm von jeher Nachbildungen italiänischer Gegenden gewesen; der Himmel schien ihm zu blau, der violette Ton

reizender Fernen zwar höchst lieblich, doch unwahr, und das mancherlei frische Grün doch gar zu bunt; num verschmolz er aber mit seinem neuen Freunde aufs innigste, und lernte, empfänglich wie er war, mit dessen Augen die Welt sehen, und indem die Natur das offenbare Geheinmiß ihrer Schönheit entfaltete, mußte man nach Kunst als der würdigsten Auslegerin unbezwingliche Sehnsucht empfinden.

Aber ganz merwartet kam ber malerische Freund ihm von einer andern Seite entgegen: dieser hatte manchmal einen heitern Gesang angesstimmt und dadurch ruhige Stunden auf weit = und breiter Wellensahrt gar innig belebt und begleitet. Num aber tras sich's, daß er in einem der Paläste ein ganz eigenes Saitenspiel sand, eine Laute in kleinem Format, kräftig, vollklingend, bequem und tragbar: er wußte das Instrument alsbald zu stimmen, so glikalich und angenehm zu behandeln und die Gegenwärtigen so freundlich zu unterhalten, daß er, als neuer Orpheus, den sonst streigen und trockenen Castellan erweichend bezwang und ihn freundlich nöthigte, das Instrument dem Sänger auf eine Zeit lang zu überlassen, mit der Bedingung, solches vor der Abreise treusich wieder zu geben, auch in der Zwischenzeit an irgend einem Sonn = oder Feiertage zu erscheinen und die Familie zu erfreuen.

Sanz anders war nummehr See und Ufer belebt: Boot und Rahn buhlten um ihre Nachbarschaft, selbst Fracht= und Marktschiffe verweilten in ihrer Nähe; Reihen von Menschen zogen am Strande nach und die Landenden sahen sich sogleich von einer frohstnnigen Menge umgeben; die Scheidenden segnete jedermann, zufrieden doch sehnsuchtsvoll.

Nun hätte zuletzt ein britter, die Freunde beobachtend, gar wohl bemerken können, daß die Sendung beider eigentlich geendigt sep: alle die auf Mignon sich beziehenden Gegenden und Localitäten waren sämmtlich umrissen, theils in Licht, Schatten und Farbe gesetzt, theils in heißen Tagesstunden treulich ausgeführt. Dieß zu leisten hatten sie sich auf eine eigene Weise von Ort zu Ort bewegt, weil ihnen Wilhelms Gelübbe gar oft hinderlich war; doch wußten sie solches gelegentlich zu umgehen durch die Auslegung, es gelte nur sir das Land, auf dem Wasser seh es nicht anwendbar.

Auch fühlte Wilhelm selbst, daß ihre eigentliche Absicht erreicht seh, aber läugnen komte er sich nicht, daß der Wunsch, Hilarien und die schine Wittwe zu sehen, auch noch befriedigt werden müsse, wenn man

mit freiem Sime diese Gegend verlassen wollte. Der Freund, dem er die Geschichte vertraut, war nicht weniger neugierig und freute sich schon einen herrlichen Platz in einer seichnungen leer und ledig zu wissen, den er mit den Gestalten so holder Personen künstlerisch zu verzieren gedachte.

Num stellten sie Kreuz und Duersahrten an, die Punkte wo der Fremde in dieses Paradies einzutreten pflegt, beobachtend. Ihre Schiffer batten sie mit der Hossnung, Freunde hier zu sehen, bekannt gemacht; und num dauerte es nicht lange, so sahen sie ein wohlderziertes Prachtschiff herangleiten, worauf sie Jagd machten und sich nicht enthielten sogleich leidenschaftlich zu entern. Die Frauenzimmer, einigermaßen betroffen, saßten sich sogleich, als Wilhelm das Blättchen vorwies und beide den von ihnen selbst vorgezeichneten Pseil ohne Bedenken anerkannten. Die Freunde wurden alsbald zutraulich eingeladen, das Schiff der Damen zu besteigen, welches eilig geschah.

Und num vergegenwärtige man sich die vier, wie sie im zierlichsten Raum beisammen gegen einander übersitzen, in der seligsten Welt von lindem Lufthauch angeweht, auf glänzenden Wellen geschautelt. Man denke das weibliche Paar, wie wir sie vor kurzem geschildert gesehen, das mämliche, mit dem wir schon seit Wochen ein gemeinsames Reiseleben sühren, und wir sehen sie nach einiger Betrachtung sämmtlich in der ammthigsten, obzleich gesährlichsten Lage. Für die drei, welche sich schon, willig oder unwillig, zu den Entsagenden gezählt, ist nicht das Schwerste zu besorgen; der vierte jedoch dürste sich nur allzubald in jenen Orden ausgenommen sehen.

Nachdem man einigemal den See durchkrenzt und auf die interessantesten Localitäten sowohl des Users als der Inseln hingedeutet hatte, brachte man die Damen gegen den Ort, wo sie übernachten sollten und wo ein gewandter, für diese Reise angenommener Führer alle wünschenswerthen Bequemlichkeiten zu besorgen wußte. Hier war num Wilhelms Gelübde ein schicklicher, aber unbequemer Ceremonienmeister: denn gerade an dieser Station hatten die Freunde vor kurzem drei Tage zugedracht und alles Merkwürdige der Umgedung erschöpft. Der Künstler, welchen kein Gelübde zurücksielt, wollte die Erlaudniß erbitten die Damen ans Land zu geleiten, die es aber ablehnten; weswegen man sich in einiger Entsernung vom Hasen trennte.

Kaum war der Sänger in sein Schiff gesprungen, das sich eiligst vom User entsernte, als er nach der Laute griff und jenen wundersam klagenden Gesang, den die venezianischen Schiffer von Land zu See, von See zu Land erschallen lassen, lieblich anzustimmen begann. Gesibt genng zu solchem Bortrag, der ihm dießmal eigens zart und ausdrucksvoll gelang, verstärkte er verhältnismäßig zur wachsenden Entsernung den Ton, so daß man am User immer die gleiche Nähe des Scheidenden zu hören glaubte. Er ließ zuletzt die Lante schweigen, seiner Stimme allein vertrauend, und hatte das Bergnügen zu bemerken, daß die Damen, anstatt sich ins Haus zurliczuziehen, am User zu verweilen beliebten. Er sühlte sich so begeistert, daß er nicht endigen konnte, auch selbst als zuletzt Nacht und Entsernung das Anschauen aller Gegenstände entzogen; dis ihm endlich der mehr beruhigte Freund bemerklich machte, daß, wenn auch Finsternis den Ton begünstige, das Schiff den Kreis längst verlassen habe, in welchem derselbe wirken könne.

Der Berabredung gemäß traf man sich des andern Tags abermals auf offener See. Vorlibersliegend befreundete man sich mit der schönen Reihe merkwürdig hingelagerter, bald reihenweise übersehbarer, bald sich verschiebender Ansichten, die, im Wasser sich gleichmäßig verdoppelnd, bei Usersahrten das mannichfaltigste Vergnügen gewähren. Dabei ließen denn die künstlerischen Nachbildungen auf dem Papier daszenige vermuthen und ahnen, was man auf dem heutigen Zug nicht unmittelbar gewahrte. Für alles dieses schien die stille Hilarie freien und schönen Sinn zu besitzen.

Aber num gegen Mittag erschien abermals das Wunderbare: die Damen landeten allein, die Männer freuzten vor dem Hafen. Kum sucht der Sänger seinen Bortrag einer solchen Annäherung zu bequemen, wo nicht bloß von einem zart und lebhaft jodelnden, allgemeinen Sehnsuchtston, sondern von heiterer, zierlicher Andringlichkeit irgend eine glückliche Wirkung zu hoffen wäre. Da wollte denn manchmal ein und das andere der Lieder, die wir geliebten Personen der Lehrzahre schuldig sind, über den Saiten, über den Lippen schweben; doch enthielt er sich aus wohlmeinender Schonung, deren er selbst bedurfte, und schwärmte vielmehr in fremden Bildern und Gesühlen umber, zum Gewinn seines Bortrags, der sich nur um desto einschweichelnder vernehmen ließ. Beide Freunde hätten, auf diese Weise den Hafen blockirend, nicht an Essen und Trinken gedacht, wenn die vorsichtigen Freundinnen nicht gute Bissen

herübergesenbet hätten, wozu ein begleitenber Trumk ausgesuchten Weins zum allerbesten schmeckte.

Jede Absonderung, jede Bedingung, die umsern ausseimenden Leidensschaften in den Weg tritt, schärft sie, anstatt sie zu dämpfen; und auch dießmal läßt sich vermuthen, daß die kurze Abwesenheit beiden Theilen gleiche Sehnsucht erregt habe. Allerdings! man sah die Damen in ihrer blendend muntern Goudel gar bald wieder heransahren.

Das Wort Gonbel nehme man aber nicht im traurigen venezianischen Sime; hier bezeichnet es ein lustig bequem zefälliges Schiff, das, hätte sich unser kleiner Kreis verdoppelt, immer noch geräumig genug gewesen wäre.

Einige Tage wurden so auf diese eigene Weise zwischen Begegnen und Scheiden, zwischen Trennen und Zusammensehn hingebracht; im Genuß vergnüglichster Geselligkeit schwebte immer Entsernen und Entbehren vor der bewegten Seele. In Gegenwart der neuen Freunde rief man sich die ältern zurück; vermißte man die neuen, so mußte man bekennen, daß auch diese schon starken Anspruch an Erinnerung zu erwerben gewußt. Nur ein gesaßter, geprüfter Geist, wie unsere schöne Wittwe, konnte sich zu solcher Stunde völlig im Gleichgewicht erhalten.

Hilariens Herz war zu sehr verwundet, als daß es einen neuen, reinen Eindruck zu empfangen fähig gewesen wäre: aber wenn die Annuth einer herrlichen Gegend uns lindernd umgieht, wenn die Milde gefühlvoller Freunde auf uns einwirft, so kommt etwas Eigenes über Geist und Sinn, das uns Bergangenes, Abwesendes traumartig zurückruft und das Gegenwärtige, als wäre es nur Erscheinung, geistermäßig entsernt. So abwechselnd hin und wieder geschautelt, angezogen und abgelehnt, genähert und entsernt, walten und wogten sie verschiedene Tage.

Ohne diese Verhältnisse näher zu beurtheilen, glaubte doch der gewandte, wohlersahrene Reisessührer einige Veränderung in dem ruhigen Betragen seiner Heldinnen gegen das bisherige zu bemerken, und als das Grillenhafte dieser Zustände sich ihm endlich aufgeklärt hatte, wußte er auch hier das Erfreulichste zu vermitteln. Denn als man eben die Damen abermals zu dem Orte, wo ihre Tafel bereitet wäre, bringen wollte, begegnete ihnen ein anderes geschmilickes Schiff, das, an das ihrige sich anlegend, einen gut gedeckten Tisch mit allen Heiterkeiten einer festlichen Tasel einladend vorwies; man konnte num den Verlauf mehrerer Stunden

zusammen abwarten, und erst die Nacht entschied die herkömmliche Trennung.

Glücklicherweise hatten die männlichen Freunde auf ihren früheren Fahrten gerade die geschmückteste der Inseln aus einer gewissen Naturgrülle zu betreten vernachlässigt und auch jetzt nicht gedacht, die dortigen, keineswegs im besten Stand erhaltenen Künsteleien den Freundinnen vorzuzeigen, ehe die herrlichen Weltscenen völlig erschöpft wären. Doch zuletzt ging ihnen ein ander Licht auf. Man zog den Führer ins Bertrauen; dieser wußte jene Fahrt sogleich zu beschleunigen und sie hielten solche sür die seligste. Nun dursten sie hossen und erwarten, nach so manchen unterbrochenen Freuden drei volle himmlische Tage, in einem abgeschlossenen Bezirk versammelt, zuzubringen.

Hier müssen wir nun den Reisesührer besonders rühmen; er gehörte zu jenen beweglichen, thätig gewandten, welche, mehrere Herrschaften geleitend, dieselben Routen oft zurücklegen, mit Bequemlichkeiten und Undequemlichkeiten genau bekannt, die einen zu vermeiden, die andern zu benutzen und ohne Hintansetzung eigenen Vortheils ihre Patrone doch immer wohlseiler und vergnüglicher durchs Land zu sühren verstehen, als diesen auf eigene Hand wirde gelungen sein.

Zu gleicher Zeit that sich eine lebhafte weibliche Bedienung der Frauerzimmer, zum erstenmal entschieden, thätig hervor, so daß die schöne Wittwe zur Bedingung machen konnte, die beiden Freunde möchten bei ihr als Gäste einkehren und mit mäßiger Bewirthung sürlieb nehmen. Auch hier gelang alles zum glinstigsten; denn der kluge Geschäftsträger hatte bei dieser Gelegenheit, wie früher, von den Empsehlungs= und Creditbriefen der Damen so klugen Gebrauch zu machen gewußt, daß in Abwesenheit der Besitzer Schloß und Garten, nicht weniger die Kliche zu beliedigem Gebrauch eröffnet wurden, ja sogar einige Aussicht auf den Keller blieb. Alles stimmte nun so zusammen, daß man sich gleich vom ersten Augenblick an als einheimisch, als eingeborene Herrschaft solcher Paradiese sühlen mußte.

Das sämmtliche Gepäck aller unserer Reisenden ward sogleich auf die Insel gebracht, wodurch für die Gesellschaft große Bequemlichkeit entstand, der größte Vortheil aber dabei erzielt ward, indem die sämmtlichen Porteseuilles des trefflichen Klinstlers, zum erstenmal alle beisammen, ihm Gelegenheit gaben, den Weg, den er genommen, in stätiger Folge den

Schönen zu vergegenwärtigen. Man nahm die Arbeit mit Entzücken auf. Richt etwa wie Liebhaber und Kilnstler sich wechselsweise präconisiren, hier ward einem vorzüglichen Manne das gefühlteste und einsichtigste Lob ertheilt. Damit wir aber nicht in Berdacht gerathen, als wollten wir mit allgemeinen Phrasen dassenige, was wir nicht vorzeigen können, gläubigen Lesem nur unterschieben, so stehe hier das Urtheil eines Kenners, der bei jenen fraglichen sowohl, als gleichen und ähnlichen Arbeiten mehrere Jahre nachher bewundernd verweilte.

Ihm gelingt, die heitere Ruhe stiller Seeaussichten darznstellen, wo anliegend freundliche Wohnungen, sich in der klaren Fluth spiegelnd, gleichsam zu baden scheinen, User, mit begrünten Higeln umgeben, hinter denen Waldgebirge und eisige Gletschersirnen aufsteigen. Der Farbenton solcher Scenen ist heiter, fröhlich klar, die Fernen mit milderndem Duft wie übergossen, der, nebelgrauer und einhüllender, aus durchströmten Gründen und Thälern hervorsteigt und ihre Windungen andeutet. Nicht winder ist des Meisters Kunst zu loben in Ansichten aus Thälern, näher am Hochgebirg gelegen, wo sippig bewachsene Bergeshänge niedersteigen, stische Ströme sich am Fuß der Felsen eilig fortwälzen.

Trefflich weiß er in mächtig schattenden Bäumen des Bordergrundes den unterscheidenden Charakter verschiedener Arten, so in Gestalt des Ganzen wie in dem Ganz der Zweize, den einzelnen Partien der Blätter befriedigend anzudeuten, nicht weniger in dem auf mancherlei Weise nüaneirten frischen Grkn, worin sanste Likste mit gelindem Hanch zu sächeln und die Lichter daher gleichsam bewegt erscheinen.

Im Mittelgrund ermattet allmählig der lebhafte grine Ton und versmählt sich, auf entsernteren Berghöhen, schwach violett mit dem Blan des himmels. Doch unserm Künstler glücken über alles Darstellungen höherer Alpgegenden, das einsach Große und Stille ihres Charakters, die ausgeschuten Weiden am Vergeschang, mit dem frischesten Grün überkleidet, wo dunkel einzeln stehende Tannen aus dem Rasenteppich ragen und von hohen Felswänden sich schämmende Bäche stürzen. Mag er die Weiden mit grasendem Rindvieh staffiren, oder den engen, um Felsen sich windenden Vergpsad mit beladenen Saumpserden und Maulthieren, er zeichnet alle gleich gut und geistreich; immer am schicklichen Ort, und nicht in zu großer Külle angebracht zieren und beleben sie diese Bilder, ohne ihre ruhige Sinslamkeit zu stören oder auch nur zu mindern. Die Ausssührung zeugt von

vollendet. Er bediente sich später englischer glänzender Permanentsarben auf Papier; daher sind diese Gemälde von vorzüglich blühendem Farbenton, heiter, aber zugleich kräftig und gesättigt.

Seine Abbildungen tiefer Felsschluchten, wo um und um nur tobtes Gestein starrt, im Abgrund, von kühner Brücke übersprungen, der wilde Strom tobt, gefallen zwar nicht wie die vorigen, doch ergreift uns ihre Wahrheit; wir bewundern die große Wirkung des Ganzen, durch wenige bedeutende Striche und Massen von Localfarben mit dem geringsten Aufwand hervorgebracht.

Eben so charakteristisch weiß er die Gegenden des Hochgebirges darzustellen, wo weder Baum noch Gesträuch mehr fortkommt, sondern nur zwischen Felszacken und Schneegipfeln sonnige Flächen mit zarten Rasen sich bedecken. So schön und gründustig und einladend er dergleichen Stellen auch colorirt, so sinnig hat er doch unterlassen hier mit weidenden Heerden zu staffiren; denn diese Gegenden geben nur Futter den Gemsen und Wildheuern einen gesahrvollen Erwerb."

Wir entfernen uns nicht von der Absicht, unsern Lesern den Zustand solcher wilden Gegenden so nahe als möglich zu bringen, wenn wir das eben gebrauchte Wort Wildheuer mit wenigem erklären. Man bezeichnet damit ärmere Bewohner der Hochgebirge, welche sich unterfangen auf Grasplätzen, die filr das Bieh schlechterdings unzugänglich sind, Hen zu machen. Sie ersteigen deswegen, mit Steigehaken an den Fliszen, die steilsten, gefährlichsten Klippen, oder lassen sich, wo es nöthig ist, von hohen Felswänden an Stricken auf die besagten Grasplätze herab. Ist num das Gras von ihnen geschlagen und zu Heu getrocknet, so werfen sie solches von den Höhen in tiesere Thalgründe herab, wo dasselbe, wieder gesammelt, an Biehbesitzer verlauft wird, die es der vorzüglichen Beschäffens heit wegen gern erhandeln.

Iene Bilder, die zwar einen jeden erfreuen und anziehen milisten, betrachtete Hilarie besonders mit großer Aufmerksamkeit; ihre Bemerkungen gaben zu erkennen, daß sie selbst diesem Fache nicht fremd seh: am

wenigsten blieb dieß dem Klinstler verborgen, der sich von niemand lieber erkannt gesehen hätte, als gerade von dieser anmuthigsten aller Personen. Die ältere Freundin schwieg daher nicht länger, sondern tadelte Hilarien, daß sie mit ihrer eigenen Geschicksicht hervorzutreten anch dießmal, wie immer, zandere; hier seh die Frage nicht gelobt oder getadelt zu werden, sondern zu lernen. Eine schönere Gelegenheit sinde sich vielleicht nicht wieder.

Num zeigte sich erst, als sie genöthigt war, ihre Blätter vorzuweisen, welch ein Talent hinter diesem stillen zierlichsten Wesen verborgen liege; die Fähigkeit war eingeboren, sleißig geübt; sie besaß ein treues Auge, eine reinliche Hand, wie sie Franen bei ihren sonstigen Schmuck- und Putzarbeiten zu höherer Kunst besähigt. Man bemerkte freilich Unsicherheit in den Strichen und deshalb nicht hinlänglich ausgesprochenen Charakter der Gegenstände, aber man bewunderte genugsam die sleißigste Aussichrung; dabei jedoch das Ganze nicht auss vortheilhasteste gefaßt, nicht klinstlerisch zwecht gerkätt. Sie sürchtet, so scheint es, den Gegenstand zu entweihen, bliebe sie ihm nicht vollkommen getreu; deshalb ist sie ängstlich und verliert sich im Detail.

Num aber flihlt sie sich durch das große, freie Talent, die dreiste Hand des Klinstlers aufgeregt, erweckt, was von Sinn und Geschmack in ihr treulich schlummerte; es geht ihr auf, daß sie nur Muth sassen, einige Hauptmaximen, die ihr der Klinstler gründlich, freundlich dringend, wiederholt überlieferte, ernst und sträcklich befolgen milste. Die Sicherheit des Striches sindet sich ein; sie hält sich allmählig weniger an die Theile, als ans Sanze; und so schließt sich die schönste Fähigkeit unvermuthet zur Fertigkeit auf, wie eine Rosenknospe, an der wir Abends unbeachtend vorübergingen, Morgens mit Sonnenausgang vor unsern Augen hervorzbricht, so daß wir das lebende Zittern, das die herrliche Erscheinung dem Lichte entgegenregt, mit Augen zu schauen glauben.

Anch nicht ohne sittliche Nachwirkung war eine solche ästhetische Ausbildung geblieben: denn einen magischen Eindruck auf ein reines Gemüth bewirkt das Gewahrwerden der innigsten Dankbarkeit gegen irgend jemand, dem wir entscheidende Belehrung schuldig sind. Dießmal war es das erste frohe Gesühl, das in Hilariens Seele nach geraumer Zeit hervortrat. Die herrliche Welt erst Tage lang vor sich zu sehen, und num die auf einmal verliehene vollkommenere Darstellungsgabe zu empsinden! Welche Wonne, in Zügen und Farben dem Unaussprechlichen näher zu treten! Sie fühlte sich mit einer neuen Jugend überrascht und konnte sich eine besondere Anneigung zu jenem, dem sie dieß Glück schuldig geworden, nicht versagen.

So saßen sie neben einander; man hätte nicht unterscheiden können, wer hastiger Kunstvortheile zu überliesern oder sie zu ergreisen und auszuliben gewesen wäre. Der glücklichste Wettstreit, wie er sich selten zwischen Schüler und Meister entzündet, that sich hervor. Manchmal schien der Freund auf ihr Blatt mit einem entscheidenden Zuge einwirken zu wollen, sie aber, sanft ablehnend, eilte gleich das Gewilmschte, das Nothwendige zu thun, und immer zu seinem Erstaumen.

Die schöne Wittwe ging indeß mit Wilhelm unter Chpressen und Pinien, bald an Trauben=, bald an Orangengeländern der Terrassen hin, und konnte sich zuletzt nicht enthalten, den leise angedeuteten Wunsch des neuen Freundes zu erfüllen; sie mußte ihm die wundersame Verschränkung ofsenbaren, wodurch die Freundinnen, von ihren früheren Verhältnissen getrennt, unter sich innig verbunden, in die Welt hinausgeschickt worden.

Wilhelm, der die Gabe nicht vermißte sich alles genau zu merken, schrieb die trauliche Erzählung später auf, und wir gedenken sie, wie er solche verfaßt und durch Hersilien an Natalien gesendet, künftig unsern Lesern mitzutheilen.

Der letzte Abend war num herangekommen, und ein hervorleuchtenber klarster Bollmond ließ den Uebergang von Tag zu Nacht nicht empfinden. Die Gesellschaft hatte sich zusammen auf einer der höchsten Terrassen gelagert, den ruhigen, von allen Seiten her erleuchteten und rings widerglänzenden See, dessen Länge sich zum Theil verbarg, seiner Breite nach ganz und klar zu überschauen.

Was man nun auch in solchen Zuständen besprechen mochte, so war doch nicht zu unterlassen, das hundertmal Besprochene, die Vorzüge dieses Himmels, dieses Wassers, dieser Erde, unter dem Einfluß einer gewaltigen Sonne, eines mildern Mondes, nochmals zu bereden, ja sie ausschließlich und lyrisch anzuerkennen.

Was man sich aber nicht gestand, was man sich kann selbst bekennen mochte, war das tiefe schmerzliche Gesihl, das in jedem Busen, stärker oder schwächer, durchaus aber gleich wahr und zart, sich bewegte. Das Borgefühl des Scheidens verbreitete sich über die Gesammtheit; ein allmähliges Verstummen wollte fast ängstlich werden.

Da ermannte, da entschloß sich der Sänger, auf seinem Instrumente kräftig prälndirend, uneingedenkt jener frühern wohlbedachten Schonung. Ihm schwebte Wignons Bild mit dem ersten Zartgesang des holden Kindes vor. Leidenschaftlich über die Gränze gerissen, mit sehnsüchtigem Griff die wohlklingenden Saiten aufregend, begann er anzustimmen:

Kennst du das Land, wo die Citronen blühn, Im dunkeln Lank — — — —

Hilarie stand erschüttert auf und entsernte sich, die Stirne versschleiernd; unsere schöne Wittwe bewegte ablehnend eine Hand gegen den Sänger, indem sie mit der andern Wilhelms Arm ergriff. Hilarien solgte der verworrene Ikugling; Wilhelmen zog die mehr besonnene Freundin hinter beiden drein. Und als sie num alle vier im hohen Mondschein sich gegenklder standen, war die allgemeine Rührung nicht mehr zu verhehlen. Die Franen warfen sich einander in die Arme, die Männer umhalsten sich und Luna ward Zeuge der edelsten kuschesten Thränen. Sinige Besinnung kehrte langsam erst zurück; man zog sich auseinander, schweisgend, unter seltsamen Gestühlen und Wilnschen, denen doch die Hossung sich auseinander, schweisgend, unter seltsamen Gestühlen und Wilnschen, denen doch die Hossung sich auseinander, schweisgend mit sich rise, unter dem hehren Hinnstel, in der ernstlichen Nachtskunde, eingeweiht in alle Schmerzen des ersten Grades der Entsagenden, welchen jene Freunde schon überstanden hatten, nun aber sich in Gesahr sahen, abermals schmerzlich geprüft zu werden.

Spät hatten sich die Jünglinge zur Ruhe begeben und, am frühen Morgen zeitig erwachend, faßten sie ein Herz und glaubten sich stark zu einem Abschied aus diesem Paradiese, ersannen mancherlei Plane, wie sie ohne Pflichtverletzung in der angenehmen Nähe zu verharren allenfalls möglich machten.

Ihre Vorschläge beshalb gebachten sie anzubringen, als die Nachricht sie überraschte, schon beim frühesten Scheine des Tages sehen die Damen abgefahren. Ein Brief von der Hand unserer Herzenskönigin belehrte sie des weitern. Man konnte zweiselhaft sehn, ob mehr Verstand oder Güte, mehr Neigung oder Freundschaft, mehr Anerkennung des Verdienstes oder leises verschämtes Vorurtheil darin ausgesprochen seh. Leider enthielt der Schluß die harte Forderung, daß man den Freundinnen weder folgen,

noch sie irgendwo aufsuchen, ja, wenn man sich zufällig begegnete, einander treulich ausweichen wolle.

Nun war das Paradies wie durch einen Zauberschlag für die Freunde zur völligen Wüste gewandelt; und gewiß hätten sie felbst gelächelt, wäre ihnen in dem Augenblick klar geworden, wie ungerecht undankbar sie sich auf einmal gegen eine so schöne, so merkwitzbige Umgebung verhielten. Rein selbstsüchtiger Hypochondrift würde so scharf und scheelsüchtig den Berfall ber Gebäude, die Bernachlässigung ber Mauern, das Berwittern der Thürme, den Grasüberzug der Gänge, das Aussterben der Bäume, das vermossende Vermodern der Kunstgrotten, und was noch alles dergleichen zu bemerken wäre, gerügt und gescholten haben. Sie faßten sich indeß, so gut es sich fligen wollte; unser Klinstler packte sorgfältig seine Arbeit zusammen; sie schifften beide sich ein. Wilhelm begleitete ihn bis in die obere Gegend des Sees, wo jener nach früherer Berabredung seinen Weg zu Natalien suchte, um sie durch die schönen landschaftlichen Bilder in Gegenden zu versetzen, die sie vielleicht so bald nicht betreten sollte. Berechtigt ward er zugleich, den unerwarteten Fall bekennend vorzutragen, wodurch er in die Lage gerathen, von den Bundesgliedern des Entsagens aufs freundlichste in die Mitte genommen und durch liebevolle Behandlung, wo nicht geheilt, doch getröstet zu werden.

### Lenardo an Wilhelm.

Ihr Schreiben, mein Theuerster, traf mich in einer Thätigkeit, die ich Berwirrung nennen könnte, wenn der Zweck nicht so groß, das Erstangen nicht so sicher wäre. Die Berbindung mit den Ihrigen ist wichtiger, als beide Theile sich denken konnten. Darüber darf ich nicht anfangen zu schreiben, weil sich gleich hervorthut, wie unübersehbar das Ganze, wie unaussprechlich die Berknüpfung. Thun ohne Reden muß jetzt unsere Losung sehn. Tausend Dank, daß Sie mix auf ein so anmuthiges Gebeimniß halbverschleiert in die Ferne hindeuten; ich gönne dem guten Wesen einen so einsach glücklichen Zustand, indessen mich ein Wirbel von Verschlingungen, doch nicht ohne Leitstern, umhertreiben wird. Der Abbe übernimmt das weitere zu vermelden; ich darf nur dessen gedenken was fördert; die Sehusucht verschwindet im Thun und Wirken. Sie

haben mich — und hier nicht weiter. Wo genug zu schaffen ist, bleibt kein Raum für Betrachtung.

#### Der Abbe an Bithelm.

Wenig hätte gesehlt, so wäre Ihr wohlgemeinter Brief, ganz Ihrer Absicht entgegen, ums höchst schäldich geworden. Die Schilderung der Gesundenen ist so gemüthlich und reizend, daß, um sie gleichsalls auszussinden, der wunderliche Freund vielleicht alles hätte stehen und liegen lassen, wären unsere nunmehr verbündeten Plane nicht so groß und weitanssehend. Nun aber hat er die Probe bestanden, und es bestätigt sich, daß er von der wichtigen Angelegenheit völlig durchdrungen ist, und sich von allem andern abs und allein dorthin gezogen sühlt.

In diesem unserm neuen Berhältniß, dessen Einleitung wir Ihnen verdanken, ergaben sich bei näherer Untersuchung für jene wie sür ums weit größere Vortheile, als man gedacht hätte. Denn gerade durch eine von der Natur weniger beglinstigte Gegend, wo ein Theil der Gitter gelegen ist, die ihm der Oheim abtritt, ward in der neuern Zeit ein Canal projectirt, der auch durch unsere Besitzungen sich ziehen wird und wodurch, wenn wir ums an einander schließen, sich der Werth derselben ins Unberechenbare erhöht.

Hierbei kann er seine Hauptneigung, ganz von vorne auzusangen, sehr bequem entwickeln. Zu beiden Seiten jener Wasserstraße wird unde-bautes und unbewohntes Land genugsam zu sinden sehn; dort mögen Spinnerinnen und Weberinnen sich ansiedeln, Maurer, Zimmerleute und Schmiede sich und jenen mäßige Werkstätten bestellen; alles mag durch die erste Hand verrichtet werden, indessen wir andern die verwickelten Ausgaben zu lösen unternehmen und den Umschwung der Thätigkeit zu befördern wissen.

Dieses ist also die nächste Aufgabe unseres Freundes. Aus den Gebirgen vernimmt man Klagen über Klagen, wie dort Nahrungslosigkeit überhand nehme; auch sollen jene Strecken im Uebermaß bevölkert sehn. Dort wird er sich umsehen, Menschen und Zustände beurtheilen und die wahrhaft Thätigen, sich selbst und andern Kützlichen in unsern Zug mit ausnehmen.

Ferner habe ich von Lothario zu berichten, er bereitet den völligen

Abschluß vor. Eine Reise zu den Pädagogen hat er unternommen, um sich tüchtige Künstler, nur sehr wenige, zu erbitten. Die Künste sind das Salz der Erde; wie dieses zu den Speisen, so verhalten sich jene zu der Technik. Wir nehmen von der Kunst nicht mehr auf, als nur daß das Handwerk nicht abgeschmackt werde.

Im ganzen wird zu jener pädagogischen Anstalt uns eine dauernde Berbindung höchst nützlich und nöthig werden. Wir müssen thun und dürsen ans Bilden nicht denken; aber Gebildete heranzuziehen ist unsere höchste Pflicht.

1

Tansend und aber tausend Betrachtungen schließen sich hier an, erlauben Sie mir nach umserer alten Weise nur noch ein allgemeines Wort, veranlast durch eine Stelle Ihres Briefes an Lenardo. Wir wollen der Hausfrömmigkeit das gebührende Lob nicht entziehen: auf ihr gründet sich die Sicherheit des einzelnen, worauf zuletzt denn auch die Festigkeit und Wilrde beruhen mag; aber sie reicht nicht mehr hin, wir müssen den Begriff einer Weltfrömmigkeit fassen, umsere redlich menschlichen Gesimungen in einen praktischen Bezug ins weite setzen, und nicht nur unsere Nächsten fördern, sondern zugleich die ganze Menschheit mitnehmen.

Um nun zuletzt Ihres Gesuches zu erwähnen, sage ich so viel. Montan hat es zu rechter Zeit bei mes angebracht. Der wunderliche Mann wollte durchaus nicht erklären, was Sie eigentlich vorhätten, doch er gab sein Freundeswort, daß es verständig und wenn es gelänge, der Gesellschaft höchst nitzlich sehn wilrde. Und so ist Ihnen verziehen, daß Sie in Ihrem Schreiben gleichfalls ein Geheimniß davon machen. Gemug, Sie sind von aller Beschränktheit entbunden, wie es Ihnen schon zugekommen sehn sollte, wäre und Ihr Ausenthalt bekannt gewesen. Deßhalb wiederhole ich im Namen aller: Ihr Zweck, obschwa unausgesprochen, wird im Zutrauen auf Montan und Sie gebilligt. Reisen Sie, halten Sie sich auf, bewegen Sie sich, verharren Sie! Was Ihnen gelingt, wird recht sehn; möchten Sie sich zum nothwendigsten Glied umserer Kette bilden.

Ich lege zum Schluß ein Täfelchen bei, woraus Sie den beweglichen Mittelpunkt-unserer Communicationen erkennen werden. Sie sinden darin vor Augen gestellt, wohin Sie zu jeder Jahrszeit Ihre Briefe zu senden haben; am liebsten sehen wir's durch sichere Boten, deren Ihnen genugsame an mehreren Orten angedeutet sind. Eben so sinden Sie durch Zeichen bemerkt, wo Sie einen oder den andern der Unsrigen aufzussuchen haben.

#### 3mischenrebe.

Hier aber sinden wir uns in dem Falle, dem Leser eine Pause und zwar von einigen Jahren anzuklindigen, weshalb wir gern, wäre es mit der typographischen Einrichtung zu verknüpfen gewesen, an dieser Stelle einen Band abgeschlossen hätten.

Doch wird ja wohl auch der Raum zwischen zwei Capiteln genügen, um sich über das Maß gedachter Zeit hinwegzusetzen, da wir längst ge-wohnt sind, zwischen dem Sinken und Steigen des Borhangs in unserer persönlichen Gegenwart bergleichen geschehen zu lassen.

Wir haben in diesem zweiten Buche die Verhältnisse unserer alten Fremde bedeutend steigern sehen und zugleich frische Bekanntschaften ge-wonnen; die Aussichten sind der Art, daß zu hoffen steht, es werde allen und jeden, wenn sie sich ins Leben zu sinden wissen, ganz erwünscht ge-rathen. Erwarten wir also zunächst, einen nach dem andern, sich verssehrend und entwindend, auf gebahnten und ungebahnten Wegen wieder zu sinden.

### Menntes Capitel.

Suchen wir num unsern seit einiger Zeit sich selbst überlassenen Fremd wieder auf, so sinden wir ihn, wie er von Seiten des slachen Landes her in die pädagogische Provinz hineintritt. Er kommt über Anen und Wiesen, umgeht auf trockenem Anger manchen kleinen See, erblickt mehr bebuschte als waldige Higel, überall freie Umsicht über einen wenig dewegten Boden. Auf folchen Pfaden blieb ihm nicht lange zweiselhaft, er besinde sich in der pferdenährenden Region; auch gewahrte er hie und da kleinere und größere Deerden dieses edlen Thieres verschiedenen Gesichlechts und Alters. Auf einmal aber bedeckt sich der Horizont mit einer surchtbaren Staubwolke, die, eiligst näher und näher anschwellend, alle Breite des Raums völlig überdeckt, endlich aber, durch frischen Seitenswind enthüllt, ühren innern Tumult zu-offenbaren genöthigt ist.

In vollem Galopp stürzt eine große Masse solcher edlen Thiere heran; sie werden durch reitende Hiter gelenkt und zusammengehalten. An dem Banderer sprengt das ungeheure Gewimmel vorbei; ein schöner Knabe

unter den begleitenden Hiltern blickt ihn verwundert an, parirt, springt ab und umarmt den Vater.

Nun geht es an ein Fragen und Erzählen, der Sohn berichtet, daß er in der ersten Prissungszeit viel ausgestanden, sein Pferd vermist und auf Aeckern und Wiesen sich zu Fuß herumgetrieben, da er sich dem auch in dem stillen, mühseligen Landleben, wie er voraus protestirt, nicht sonderlich erwiesen; das Erntesest habe ihm zwar ganz wohl, das Bestellen hintendrein, Psilsgen, Graben und Abwarten keineswegs gefallen; mit den nothwendigen und nutzbaren Hausthieren habe er sich zwar, doch immer lässig und unzufrieden beschäftigt, die er denn zur lebhasteren Reiterei endlich besördert worden. Das Geschäft, die Stuten und Fohlen zu hüten, seh mitunter zwar langweilig genug, indessen wenn man ein nunnteres Thierchen vor sich sehe, das einen vielleicht in drei, vier Jahren lustig davontrlige, so seh es doch ein ganz anderes Wesen, als sich mit Käldern und Ferkeln abzugeden, deren Lebenszweck dahinaus gehe, wohl gesüttert und angesettet fortgeschafft zu werden.

Mit dem Wachsthum des Knaden, der sich wirklich zum Jüngling heranstrecke, seiner gesunden Haltung, einem gewissen frei heitern, um nicht zu sagen geistreichen Gespräche, konnte der Bater wohl zusrieden sehn. Beide folgten reitend nunmehr eilig der eilenden Heerde, bei einsam gelegenen weitläusigen Gehöften vorüber, zu dem Ort oder Flecken, wo das große Marktsest gehalten ward. Dort wühlte ein unglaubliches Getimmel durch einander, und man wußte nicht zu unterscheiden, od Waare oder Käuser mehr Stand erregten. Aus allen Landen tressen hier Kanslustige zusammen, um Geschöpfe edler Abkunst, sorgfältiger Zucht sich zusueignen; alle Sprachen der Welt glaubt man zu hören. Dazwischen tönt auch der lebhaste Schall wirksamster Blasinstrumente und alles deutet auf Bewegung, Kraft und Leben.

Unser Wanderer trifft nun den vorigen schon bekannten Ausseher wieder an, gesellt zu andern tüchtigen Nännern, welche still und gleichsam undemerkt Zucht und Ordnung zu erhalten wissen. Wilhelm, der hier abermals ein Beispiel ausschließlicher Beschäftigung und, wie ihm bei aller Breite scheint, beschränkter Lebensleitung zu bemerken glaubt, wimscht zu erfahren, worin man die Zöglinge sonst noch zu üben pslege, um zu vershindern, daß bei so wilder, gewissermaßen roher Beschäftigung, Thiere nährend und erziehend, der Jüngling nicht selbst zum Thiere verwildere.

Und so war ihm denn sehr lieb zu vernehmen, daß gerade mit dieser gewaltsam und rauh scheinenden Bestimmung die zarteste von der Welt vermührt seh, Sprachübung und Sprachbildung.

In dem Angenblick vermißte der Bater den Sohn an seiner Seite; er sah ihn zwischen den Lücken der Menge durch mit einem jungen Tabuletträmer über Kleinigkeiten eifrig handeln und seilschen. In kurzer Zeit sah er ihn gar nicht mehr. Als nun der Ausseher nach der Ursache einer gewissen Berlegenheit und Zerstremung fragte und dagegen vernahm, daß es den Sohn gelte: lassen Sie es mur! sagte er zur Beruhigung des Baters; er ist unverloren; damit Sie aber sehen, wie wir die Unsrigen zusammen-halten — stieß er mit Gewalt in ein Pfeischen, das an seinem Busen hing; in dem Augenblicke antwortete es dutzendweise von allen Seiten. Der Mann suhr fort: Ietzt lass ich es dabei dewenden; es ist nur ein Zeichen, daß der Ausseher in der Nähe ist und ungefähr wissen will, wie viel ihn hören. Auf ein zweites Zeichen sind sie still, aber bereiten sich; auf das dritte antworten sie und stürzen herbei. Uebrigens sind diese Zeichen auf gar mannichsaltige Weise vervielsältigt und von besonderem Nutzen.

Auf einmal hatte sich um sie her ein freierer Raum gebildet; man komte freier sprechen, indem man gegen die benachbarten Höhen spazierte.

Zu jenen Sprachibungen, suhr der Aussehende fort, wurden wir dadurch bestimmt, daß aus allen Weltgegenden Idnglinge sich hier besinden. Um num zu verhüten, daß sich nicht, wie in der Fremde zu geschehen pslegt, die Landsleute vereinigen und, von den übrigen Nationen abgesondert, Parteien bilden, so suchen wir durch freie Sprachmittheilung sie einander zu nähern. Am allernothwendigsten aber wird eine allgemeine Sprachübung, weil bei dem Festmarkte jeder Fremde in seinen eigenen Tönen und Ausdrücken genugsame Unterhaltung, beim Feilschen und Narkten aber alle Bequemlichkeiten gerne sinden mag. Damit jedoch keine dabylonische Verwirrung, keine Verderbniß entstehe, so wird das Jahr über monatweise nur Eine Sprache im allgemeinen gesprochen, nach dem Frundsatz, daß man nichts lerne außerhalb des Elements, welches bes zwungen werden soll.

Wir sehen unsere Schüler, sagte der Aufseher, sämmtlich als Schwimmer an, welche mit Berwunderung im Elemente, das sie zu versschlingen droht, sich leichter fühlen, von ihm gehoben und getragen sind; und so ist es mit allem, dessen sich der Mensch unterfängt. Zeigt jedoch

einer der Unfrigen zu dieser oder jener Sprache besondere Reigung, so ist auch mitten in diesem tumultvoll scheinenden Leben, das zugleich sehr viel ruhige, müßig einsame, ja langweilige Stunden bietet, sür treuen und gründlichen Unterricht gesorgt. Ihr würdet unsere reitenden Grammatiker, unter welchen sogar einige Pedanten sind, aus diesen bärtigen und undärtigen Centauren wohl schwerlich heraussinden. Ener Felix hat sich zum Italiänischen bestimmt und da, wie ihr schon wist, melodischer Gesang bei unsern Anstalten durch alles durchgreift, so solltet ihr ihn in der Langenweile des Hiterlebens gar manches Lied zierlich und gesühlvoll vortragen hören. Lebensthätigkeit und Tüchtigkeit ist mit anslangendem Unterricht weit verträglicher als man denkt.

Da eine jede Region ihr eigenes Fest seiert, so führte man den Gast zum Bezirk der Instrumentalmusik. Dieser, an die Ebene gränzend, zeigte schon freundlich und zierlich abwechselnde Thäler, kleine schlanke Wälder, sanste Bäche, an deren Seite hie und da ein bemooster Fels hervortrat. Zerstrente umbuschte Wohnungen erblickte man auf den Hügeln; in sansten Gründen drängten sich die Hänser näher an einander. Iene anmuthig vereinzelten Hitten lagen so weit aus einander, daß weder Töne noch Wistöne sich wechselseitig erreichen konnten.

Sie näherten sich sobann einem weiten, rings umbauten und umsschatteten Raume, wo Mann an Mann gedrängt mit großer Ausmerksamsteit und Erwartung gespannt schienen. Eben als der Gast herantrat, ward eine mächtige Symphonie aller Instrumente aufgeführt, deren vollsständige Kraft und Zartheit er bewundern mußte.

Dem geräumig erbauten Orchester stand ein kleineres zur Seite, welches zu besonderer Betrachtung Anlaß gab: auf demselben befanden sich jüngere und ältere Schüler; jeder hielt sein Instrument bereit, ohne zu spielen; es waren diejenigen, die noch nicht vermochten oder nicht wagten, mit ins Sanze zu greisen. Mit Antheil bemerkte man, wie sie gleichsam auf dem Sprunge standen, und hörte rühmen, ein solches Fest gehe selten vorüber, ohne daß ein oder das andere Talent sich plötzlich entwicke.

Da num auch Gesang zwischen den Instrumenten sich hervorthat, konnte kein Zweisel übrig bleiben, daß auch dieser begünstigt werde. Auf die Frage sodann, was noch sonst für eine Bildung sich hier freundlich anschließe, vernahm der Wanderer, die Dichtkunst seh es, und zwar von der lyrischen Seite. Hier komme alles darauf an, daß beide Künste, jede

für sich und aus sich selbst, dann aber gegen und mit einander, entwickelt werden. Die Schüler lernen eine wie die andere in ihrer Bedingtheit tennen; sodann wird gelehrt, wie sie sich wechselsweise bedingen und sich wieder wechselseitig befreien.

Der poetischen Rhythmik stellt ber Tonkünstler Tacteintheilung und Tactbewegung entgegen. Hier zeigt sich aber bald die Herrschaft der Musik über die Poesie; denn wenn diese, wie dillig und nothwendig, ihre Quanstitäten immer so rein als möglich im Sinne hat, so sind sikr den Musiker wenig Sylben entschieden lang oder kurz; nach Belieden zerstört dieser das gewissenhafteste Bersahren des Rhythmikers, ja verwandelt sogar Prosa in Sesang, wo dann die wunderbarsten Wöglichkeiten hervortreten, und der Poet würde sich gar bald vernichtet sührlen, wüste er nicht von seiner Seite durch lyrische Zartheit und Kühnheit dem Musiker Ehrsurcht einzuslösen und neue Gestühle, bald in sanstester Folge, bald durch die wischesen Uebergänge, hervorzurussen.

Die Sänger, die man hier findet, sind meist selbst Poeten. Auch der Tanz wird in seinen Grundzügen gelehrt, damit sich alle diese Fertigteiten über sämmtliche Regionen regelmäßig verbreiten können.

Als man den Gast über die nächste Gränze führte, sah er auf einmal eine ganz andere Banart. Nicht mehr zerstreut waren die Häuser, nicht mehr hüttenartig: sie zeigten sich vielmehr regelmäßig zusammengestellt; tüchtig und schön von außen, geräumig, bequem und zierlich von immen; man ward hier einer unbeengten, wohlgebauten, der Gegend angemessenen Stadt gewahr. Hier sind bildende Kunst und die ihr verwandten Handwerke zu Hause, und eine ganz eigene Stille herrscht über diesen Räumen.

Der bildende Künstler denkt sich zwar immer in Bezug auf alles, was unter den Menschen lebt und webt, aber sein Geschäft ist einsam; und durch den sonderbarsten Widerspruch verlangt vielleicht kein anderes so entschieden lebendige Umgedung. Hier nun bildet jeder im Stillen, was bald sür immer die Augen der Menschen beschäftigen soll; eine Feiertagsruhe waltet siber dem ganzen Ort, und hätte man nicht hie und das Picken der Steinhauer oder abgemessene Schläge der Zimmerleute vernommen, die so eben emsig beschäftigt waren, ein herrliches Gebäude zu vollenden, so wäre die Luft von keinem Ton bewegt gewesen.

Unserm Wanderer siel der Ernst auf, die wunderbare Strenge, mit welcher sowohl Anfänger als Fortschreitente behandelt wurden; es schien,

Ausstellung belieben, wo die breisährigen Fortschritte der bravsten Zöglinge mit Bergnügen zu beschauen und zu beurtheilen wären.

An andern Orten, versetzte man, mag eine Ausstellung sich nöthig machen: bei uns ist sie es nicht; unser ganzes Wesen mid Sehn ist Ausstellung. Sehen Sie hier die Gebäude aller Art, alle von Zöglingen aufgesihrt, freilich nach hundertmal besprochenen und durchdachten Rissen: denn der Bauende soll nicht herumtasten und versuchen; was stehen bleiben soll, muß recht stehen und wo nicht sitr die Ewigkeit, doch für geraume Zeit genügen. Wag man doch immer Fehler begehen, bauen darf man keine.

Mit Bildhauern verfahren wir schon läßlicher, am läßlichsten mit Malern; sie dürsen dieß und jenes versuchen, beibe in ihrer Art. Ihnen steht frei, in den innern, an den äußern Ränmen der Gebäude, auf Plätzen sich eine Stelle zu wählen, die sie rerzieren wollen. Sie machen ihren Gedanken kund, und wenn er einigermaßen zu billigen ist, so wird die Ansstührung zugestanden; und zwar auf zweierlei Weise, entweder mit Vergünstigung, früher oder später die Arbeit wegnehmen zu dürsen, wenn sie dem Klinstler selbst mißsiele, oder mit Bedingung, das einmal Ausgestellte unabänderlich am Orte zu lassen. Die meisten erwählen das erste und behalten sich jene Erlaubniß vor, wobei sie immer am besten berathen sind. Der zweite Fall tritt seltener ein, und man bemerkt, daß alsdam die Klinstler sich weniger vertrauen, mit Gesellen und Kennern lange Conferenzen halten und dadurch wirklich schäkenswerthe, dauerwirdige Arbeiten hervorzubringen wissen.

Nach allem diesem versäumte Wilhelm nicht sich zu erkundigen, was für ein anderer Unterricht sich sonst noch anschließe? und man gestand ihm, daß es die Dichtkunst und zwar die epische sep.

Doch mußte dem Freunde dieß sonderbar scheinen, als man hinzussiget, es werde den Schillern nicht vergönnt, schon ausgearbeitete Gedichte älterer und neuerer Dichter zu lesen oder vorzutragen; ihnen wird nur eine Reihe von Mythen, Ueberlieserungen und Legenden lakonisch mitgestheilt. Num erkennt man gar bald an malerischer oder poetischer Ansssührung das eigene Productive des einer oder der andern Kunst gewidmeten Talents. Dichter und Bildner, beide beschäftigen sich an Einer Quelle, und jeder such das Wasser nach seiner Seite, zu seinem Bortheil hinzuslenken, um nach Erforderniß eigene Iweide zu erreichen; welches ihm viel besser gelingt, als wenn er das schon Berarbeitete nochmals umarbeiten wollte.

Der Reisende selbst hatte Gelegenheit zu sehen wie das vorging. Mehrere Maler waren in einem Zimmer beschäftigt; ein munterer junger Freund erzählte sehr anssührlich eine ganz einfache Geschichte, so daß er sast eben so viele Worte als jene Pinselstriche anwendete, seinen Vortrag ebenfalls aufs rundeste zu vollenden.

Man versicherte, daß beim Zusammenarbeiten die Freunde sich gar ammuthig unterhielten, und daß sich auf diesem Wege öfters Improvisatoren entwickelten, welche großen Enthusiasmus für die zwiefache Darstellung zu erregen wüßten.

Der Freund wendete num seine Erkundigungen zur bildenden Kunst

Ihr habt, so sprach er, keine Ausstellung; also auch wohl keine Preisaufgabe?

Eigentlich nicht! versetzte jener; hier aber ganz in der Nähe können wir euch sehen lassen, was wir für nützlicher halten.

Sie traten in einen großen von oben glucklich erleuchteten Saal; ein weiter Kreis beschäftigter Künstler zeigte sich zuerst, aus bessen Witte sich eine kolossale Gruppe günstig aufgestellt erhob. Männliche und weibliche Kraftgestalten, in gewaltsamen Stellungen, erinnerten an jenes herrliche Gefecht zwischen Heldenjünglingen und Amazonen, wo Haß und Feind= seligkeit zuletzt fich in wechselseitig traulichen Beistand auflöst. merkvärdig verschlungene Kunstwerk war von jedem Punkte ringsum gleich günstig anzusehen. In einem weiten Umfang saßen und standen bilbende Künstler, jeber nach seiner Weise beschäftigt, ber Maler an seiner Staffelei, der Zeichner am Reißbrett; einige modellirten rund, einige flach erhoben; ja sogar Baumeister entwarsen den Untersatz, woraus künftig ein solches Aunstwert gestellt werden sollte. Jeder Theilnehmende verfuhr nach seiner Beise bei der Nachbildung: Maler und Zeichner entwickelten die Gruppe zur Fläche, sorgfältig jedoch sie nicht zu zerstören, sondern so viel wie möglich beizubehalten. Eben so wurden die flacherhobenen Arbeiten behandelt. Nur ein einziger hatte die ganze Gruppe in kleinerm Maßstabe wiederholt, und er schien das Modell wirklich in gewissen Bewegungen und Glieberbezug übertroffen zu haben.

Nun offenbarte sich, dieß seh der Meister des Modelles, der dasselbe vor der Aussührung in Marmor hier einer nicht beurtheilenden, sondern praktischen Prüfung unterwarf, und so alles was jeder seiner Mitarbeiter nach eigener Weise und Denkart daran gesehen, beibehalten oder verändert, genau beobachtend bei nochmaligem Durchbenken zu eigenem Vortheil anzuwenden wußte; dergestalt daß zuletzt, wenn das hohe Werk in Marmor gearbeitet dastehen wird, obgleich nur von Einem unternommen, angelegt und ausgestührt, es doch allen anzugehören scheinen möge.

Die größte Stille beherrschte auch diesen Raum; aber der Borsteher erhob seine Stimme und rief: Wer wäre denn hier, der uns in Segenwart dieses stationären Wertes mit trefslichen Worten die Einbildungskraft dergestalt erregte, daß alles was wir hier sixirt sehen, wieder slüssig würde, ohne seinen Charakter zu verlieren, damit wir uns überzeugen, das, was der Klinstler hier festgehalten, seh auch das Würdigste?

Namentlich aufgefordert von allen, verließ ein schöner Jüngling seine Arbeit und begann heraustretend einen ruhigen Bortrag, worin er das gegenwärtige Kunstwert nur zu beschreiben schien; bald aber warf er sich in die eigentliche Region der Dichtkunst, tauchte sich in die Mitte der Handlung und beherrschte dieß Element zur Bewunderung; nach und nach steigerte sich seine Darstellung durch herrliche Declamation auf einen solchen Grad, daß wirklich die starre Gruppe sich um ihre Achse zu bewegen und die Zahl der Figuren daran verdoppelt und verdreisacht schien.

Wilhelm stand entzückt und rief zuletzt: Wer will sich hier noch enthalten zum eigentlichen Gesang und zum rhythmischen Lied überzugehen!

Dieß möcht' ich verbitten, versetzte der Aufseher: denn wenn unser trefflicher Bildhauer aufrichtig sehn will, so wird er bekennen, daß ihm unser Dichter eben darum beschwerlich gefallen, weil beide Klinstler am weitesten auseinander stehen; dagegen wollt' ich wetten, ein und der andere Maler hat sich gewisse lebendige Züge daraus angeeignet. — Ein sanstes gemüthliches Lied jedoch möcht' ich unserm Freunde zu hören geben, eines das ihr so ernst liedlich vortragt; es bewegt sich über das Ganze der Kunst und ist mir selbst, wenn ich es höre, stets erbaulich.

Nach einer Pause, in der sie einander zuwinkten und sich durch Zeichen beredeten, erscholl von allen Seiten nachfolgender Herz und Geist erhebende, würdige Gesang:

Zu erfinden, zu beschließen Bleibe Klinstler oft allein; Deines Wirkens zu genießen Eile freudig zum Berein! Hier im Ganzen schau', erfahre Deinen eignen Lebenslauf; Und die Thaten mancher Jahre Gehn dir in dem Rachbar auf.

Der Gebanke, bas Entwerfen, Die Gestalten, ihr Bezug, Eines wird das andre schärfen, Und am Ende seh's gemig! Bohl ersumden, klug ersonnen, Schön gebildet, zart vollbracht, So von jeher hat gewonnen Kilnstler kunstreich seine Macht.

Wie Natur im Bielgebilde Einen Gott nur offenbart, So im weiten Aunstgefilde Webt ein Sitm der ew'gen Art: Dieses ist der Sinn der Wahrheit, Der sich nur mit Schönem schmückt, Und getrost der höchsten Klarheit Hellsten Tags entgegenblickt.

Wie beherzt in Reim und Prose Redner, Dichter sich ergehn, Soll des Lebens heitre Rose Frisch auf Malertafel stehn, Mit Geschwistern reich umgeben, Mit des Herbstes Frucht umlegt, Daß sie von geheimem Leben Offenbaren Sinn erregt.

Tausendsach und schön entsließe Form aus Formen deiner Hand, Und im Menschenbild genieße, Daß ein Gott sich hergewandt. Welch ein Werkzeug ihr gebrauchet, Stellet euch als Brüber dar; Und gesangweis flammt und rauchet Opfersäule vom Altar.

Alles dieses mochte Wishelm gar wohl gelten lassen, ob es ihm gleich sehr parador, und hätte er es nicht mit Augen gesehen, gar unmöglich scheinen mußte. Da man es ihm nun aber offen und frei in schöner Folge vorwies und bekannt machte, so bedurfte es kaum einer Frage um das weitere zu erfahren; doch enthielt er sich nicht, den Führenden zulest folgendermaßen anzureden.

Ich sehe, hier ist gar klüglich sür alles gesorgt was im Leben wünschenswerth sehn mag; entdeckt mir aber auch, welche Region kann eine gleiche Sorgsalt sür dramatische Poeste ausweisen und wo könnte ich mich darüber belehren? Ich sah mich unter allen euern Gebäuden um und sinde keines, das zu einem solchen Zweck bestimmt sehn könnte.

Berhehlen dürsen wir nicht auf diese Anfrage, daß in unserer ganzen Provinz dergleichen nicht anzutressen setz: dem das Drama setzt eine müßige Menge, vielleicht gar einen Pöbel voraus, dergleichen sich bei uns nicht sindet; dem solches Gelichter wird, wenn es nicht selbst sich unwillig entsernt, über die Gränze gebracht. Setzd jedoch gewiß, daß bei unserer allgemein wirsenden Anstalt auch ein so wichtiger Punkt wohl überlegt worden: keine Region aber wollte sich sinden; überall trat ein bedeutendes Bedenken ein. Wer unter unsern Zöglingen sollte sich leicht entschließen, mit erlogener Heiterkeit oder geheucheltem Schmerz ein unwahres, dem Augenblick nicht angehöriges Gefühl in dem Naße zu erregen, um dadurch ein immer mißliches Gefallen abwechselnd hervorzubringen? Solche Gauteleien sanden wir durchaus gefährlich und konnten sie mit unserm ernsten Zweck nicht vereinen.

Man fagt aber doch, versetzte Wilhelm, diese weit um sich greifende Kunst befördere die übrigen sämmtlich.

Reineswegs! erwiederte man: sie bedient sich der übrigen, aber vers
dirbt sie. Ich verdenke dem Schauspieler nicht, wenn er sich zu dem Maler gefellt; der Maler jedoch ist in solcher Gesellschaft verloren. Gewissenlos wird der Schauspieler, was ihm Kunst und Leben darbietet, zu
seinen flüchtigen Zwecken verbrauchen und mit nicht geringem Gewinn; der Maler hingegen, der vom Theater auch wieder seinen Bortheil ziehen möchte, wird sich immer im Nachtheil sinden, und der Musicus im gleichen Falle sehn. Die sämmtlichen Klinste kommen mir vor wie Geschwister, deren die meisten zu guter Wirthschaft geneigt wären, eins aber, leicht gesinnt, Hab' und Gut der ganzen Familie sich zuzueignen und zu verzehren Lust hätte. Das Theater ist in diesem Falle: es hat einen zweizdentigen Ursprung, den es nie ganz, weder als Kunst noch Handwerk, noch als Liebhaberei verläugnen kann.

Wilhelm sah mit einem tiesen Senfzer vor sich nieder: denn alles auf einmal vergegenwärtigte sich ihm, was er auf und an den Brettern genossen und gelitten hatte; er segnete die frommen Männer, welche ihren Zöglingen solche Pein zu ersparen gewußt, und aus Ueberzeugung und Grundsatz jene Gesahren aus ihrem Kreise gebannt.

Sein Begleiter jedoch ließ ihn nicht lange in diesen Betrachtungen, sondern fuhr fort: Da es unser höchster und heiligster Grundsatz ist, keine Anlage, kein Talent zu misseiten, so dürfen wir uns nicht verbergen, daß unter so großer Anzahl sich eine mimische Naturgabe auch wohl entschieden hervorthue: diese zeigt sich aber in unwiderstehlicher Lust des Nachässens fremder Charaktere, Gestalten, Bewegung, Sprache. Dieß fördern wir zwar nicht, beobachten aber den Zögling genau, und bleibt er seiner Natur durchaus getren, so haben wir uns mit großen Theatern aller Nationen in Berbindung gesetzt, und senden einen bewährt Fähigen sogleich dorthin, damit er, wie die Ente auf dem Teiche, so auf den Brettern seinem klinfsigen Lebensgewackel und Geschnatter eiligst entgegengeleitet werde.

Wilhelm hörte dieß mit Geduld, doch nur mit halber Ueberzeugung, vielleicht mit einigem Berdruß: denn so wunderlich ist der Mensch gesinnt, daß er von dem Unwerth irgend eines geliebten Segenstandes zwar siberzeugt sehn, sich von ihm abwenden, sogar ihn verwünschen kann, aber ihn doch nicht von andern auf gleiche Weise behandelt wissen will; und vielleicht regt sich der Seist des Widerspruchs, der in allen Menschen wohnt, nie lebendiger und wirksamer als in folchem Falle.

Mag doch der Redacteur dieser Bogen hier selbst gestehen, daß er mit einigem Unwillen diese wunderliche Stelle durchgehen läßt. Hat er nicht auch in vielkachem Sinn mehr Leben und Kräfte als billig dem Theater zugewendet? und könnte man ihn wohl überzeugen, daß dieß ein unverzeihlicher Irrthum, eine fruchtlose Bemühung gewesen?

Doch wir sinden keine Zeit, solchen Erinnerungen und Rachgesühlen unwillig uns hinzugeben: denn unser Freund sieht sich angenehm überrascht, da ihm abermals einer von den Drei, und zwar ein besonders zusagender, vor die Angen tritt. Entgegenkommende Sanstmuth, den reinsten Seelenstieden verklindend, theilte sich höchst erquicklich mit: vertrauend konnte der Wanderer sich nähern und sühlte sein Bertrauen erwiedert.

Hier vernahm er nun, daß der Obere sich gegenwärtig bei den Heiligsthümern besinde, dort unterweise, lehre, segne, indessen die Orei sich verstheilt, um fämmtliche Regionen heimzusuchen, und überall nach genommener tiefster Kenntniß und Berabredung mit den untergeordneten Aufsehern, das Eingesührte weiter zu leiten, das Neubestimmte zu gründen, und dadurch ihre hohe Pflicht treulich zu erfüllen.

Eben dieser trefsliche Mann gab ihm num eine allgemeinere Uebersicht ihrer innern Zustände und äußern Verbindungen, so wie Kenntniß von der Wechselwirkung aller verschiedenen Regionen; nicht weniger ward klar, wie aus einer in die andere, nach längerer oder klirzerer Zeit, ein Zögling versetzt werden könne. Genug, mit dem bisher Vernommenen stimmte alles völlig überein. Zugleich machte die Schilderung seines Sohnes ihm viel Vergnügen, und der Plan, wie man ihn weiter sühren wollte, mußte seinen ganzen Beifall gewinnen.

## Behntes Capitel.

Wilhelm wurde darauf vom Gehülfen und Aufseher zu einem Bergsest eingeladen, welches zunächst geseiert werden sollte. Sie erstiegen mit Schwiesrigkeit das Gedirg; Wilhelm glaubte sogar zu bemerken, daß der Führer gegen Abend sich langsamer bewegte, als würde die Finsterniß ihrem Psad nicht noch mehr Hinderung entgegen setzen. Als aber eine tiese Nacht sie umgab, ward ihm dieß Räthsel ausgelöst: kleine Flammen sah er aus vielen Schluchten und Thälern schwankend hervorschimmern, sich zu Linien verlängern, sich über die Gedirgshöhen herliberwälzen. Biel freundlicher, als wenn ein Bulcan sich austhut und sein sprühendes Getöse ganze Segenden mit Untergang bedroht, zeigte sich diese Erscheinung, und doch glühte sie nach und nach mächtiger, breiter und gedrängter, sumtelte wie

ein Strom von Sternen, zwar sanft und lieblich, aber doch kühn über die ganze Gegend sich verbreitend.

Nachdem num der Gefährte sich einige Zeit an der Verwunderung des Gastes ergößt — dem wirklich konnten sie einander wohl beobachten; ihre Gesichter und Gestalten erschienen durch das Licht aus der Ferne erhellt, so wie ihr Weg — begann er zu sprechen:

Ihr seht hier freilich ein wunderliches Schauspiel: diese Lichter, die bei Tag und bei Nacht im ganzen Jahre unter der Erde leuchten und wirken, und die Förderniß versteckter, kaum erreichbarer irdischer Schäße begünstigen, diese quellen und wallen gegenwärtig ans ihren Schländen hervor und erheitern die offenbare Nacht. Kaum gewahrte man je eine so erfreuliche Heerschau, wo das nütslichste, unterirdisch zerstreute, den Augen entzogene Seschäft sich uns in ganzer Fülle zeigt und eine große geheime Bereinigung sichtbar macht.

Unter folchen Reben und Betrachtungen waren sie an den Ort geslangt, wo die Feuerbäche zum Flammensee um einen wohlerleuchteten Inselsraum sich ergossen. Der Wanderer stand nunmehr in dem blendenden Kreise, wo schimmernde Lichter zu tausenden gegen die zur schwarzen Hinterswand gereihten Träger einen ahnungsvollen Contrast bildeten. Sosort erstlang die heiterste Mussik zu tüchtigen Gesängen. Hohle Felsmassen zogen maschinenhaft heran, und schlossen bald ein glänzendes Innere dem Auge des erfrenten Zuschauers auf. Mimische Darstellungen, und was nur einen solchen Moment der Menge erheitern kann, vereinigte sich, um eine frohe Ausmerksamkeit zugleich zu spannen und zu befriedigen.

Aber mit welcher Berwunderung ward unser Freund erfüllt, als er sich den Hauptleuten vorgestellt sah und unter ihnen in ernster stattlicher Tracht Freund Jarno erblickte.

Nicht umsonst, rief dieser aus, habe ich meinen frühern Namen mit dem bedeutendern Montan vertauscht; du sindest mich hier in Berg und Kluft eingeweiht, und glücklicher in dieser Beschränkung unter und über der Erde, als sich benken läßt.

Da wirst du also, versetzte der Wanderer, als ein Hochersahrener nunmehr freigebiger sehn mit Aufklärung und Unterricht als du es gegen mich warst auf jenen Berg= und Felsklippen.

Reineswegs! erwiederte Montan: die Gebirge sind stumme Meister und machen schweigsame Schüler.

An vielen Tafeln speiste man nach dieser Feierlichkeit. Alle Gäste, die geladen oder ungeladen sich eingefunden, waren vom Handwerk; deßwegen dem auch an dem Tische, wo Montan und sein Freund sich niedergesetzt, sogleich ein ortgemäßes Gespräch entstand; es war von Gebirgen,
Gängen und Lagern, von Gangarten und Metallen der Gegend aussührlich
die Rede. Sodann aber verlor das Gespräch sich ins allgemeine, und da
war von nichts Geringerem die Rede als von Erschaffung und Entstehung
der Welt. Hier aber blieb die Unterhaltung nicht lange friedlich; vielmehr entwickelte sich sogleich ein lebhafter Streit.

Dehrere wollten unsere Erdgestaltung aus einer nach und nach sich senkend abnehmenden Wasserbedeckung herleiten; sie führten die Trümmer organischer Meeresbewohner auf ben höchsten Bergen so wie auf flachen Hugeln zu ihrem Vortheil an. Andere heftiger dagegen ließen erst glüben und schmelzen, auch durchaus ein Feuer obwalten, das, nachdem es auf der Oberfläche genugsam gewirkt, zulett ins Tiefste zurlickgezogen, sich noch immer durch die ungestüm sowohl im Meer als auf der Erde wüthenden Bulcane bethätigte, und durch successiven Auswurf und gleichfalls nach und nach überströmende Laven die höchsten Berge bildete; wie sie denn überhaupt den anders Denkenden zu Gemüthe führten, daß ja ohne Feuer nichts heiß werden könne, auch ein thätiges Feuer immer einen Herb voraussetze. So erfahrungsgemäß auch dieses scheinen mochte, so waren manche doch nicht damit zufrieden; sie behaupteten, mächtige in dem Schooß der Erde schon völlig sertig gewordene Gebilde sepen mittelst unwiderstehlich elastischer Gewalten durch die Erdrinde hindurch in die Höhe getrieben und zugleich in diesem Tumulte manche Theile berselben weit über Rachbarschaft und Ferne umher gestreut und zersplittert worden; sie beriefen sich auf manche Vorkommnisse, welche ohne eine solche Voraussetzung nicht zu erklären sepen.

Eine vierte, wenn auch vielleicht nicht zahlreiche Partie lächelte über diese vergeblichen Bemühungen und betheuerte, gar manche Zustände dieser Erdobersläche würden nie zu erklären sehn, wosern man nicht größere und kleinere Gebirgsstrecken aus der Atmosphäre herunterfallen und weite breite Landschaften durch sie bedeckt werden lasse. Sie beriesen sich auf größere und kleinere Felsmassen, welche zerstreut in vielen Landen umherliegend gesunden und sogar noch in unsern Tagen als von oben herabstiltzend aufgelesen werden.

Zuletzt wollten zwei ober brei stille Gäste sogar einen Zeitraum grimmiger Kälte zu Hilse rusen und aus den höchsten Gebirgszügen auf weit ins Land hingesenkten Gletschern gleichsam Rutschwege für schwere Ursteinsmassen bereitet, und diese auf glatter Bahn fern und serner hinausgeschoben im Geiste sehen. Sie sollten sich bei eintretender Spoche des Aufthauens niedersenken und sür ewig in fremdem Boden liegen bleiben. Auch sollte sodann durch schwimmendes Treibeis der Transport ungeheurer Felsblöcke von Norden her möglich werden. Diese guten Leute konnten jedoch mit ihrer etwas kühlen Betrachtung nicht durchdringen. Man hielt es ungleich naturgemäßer, die Schaffung einer Welt mit kolossalem Krachen und Heben, mit wildem Tobest und seures schleubern vorgehen zu lassen. Da nun übrigens die Gluth des Weines stark mit einwirkte, so hätte das herrliche Fest beinahe mit tödtlichen Händeln abgeschlossen.

Ganz verwirrt und verdisstert ward es unserm Freund zu Miuthe, welcher noch von Alters her den Geist, der über den Wassern schwebte und die hohe Fluth, welche fünszehn Ellen über den höchsten Gebirgen gestanden, im stillen Sinne hegte, und dem unter diesen seltsamen Reden die so wohl geordnete, bewachsene, belebte Welt vor seiner Einbildungstraft chaotisch zusammenzustürzen schien.

Den andern Morgen unterließ er nicht den ernsten Montan hierüber zu befragen, indem er ausries: Gestern konnt' ich vich nicht begreisen; dem unter all den wunderlichen Dingen und Reden hosst' ich endlich deine Meinung und deine Entscheidung zu hören: an dessen Statt warst du bald auf dieser, bald auf jener Seite und suchtest immer die Meinung dessienigen, der da sprach, zu verstärken. Nun aber sage mir ernstlich, was du davon weißt.

Hierauf erwiederte Montan: Ich weiß so viel wie sie, und möchte darüber gar nicht denken.

Hier aber, versetzte Wilhelm, sind so viele widersprechende Meinungen, und man sagt ja, die Wahrheit liege in der Mitte.

Reineswegs! erwiederte Montan: in der Mitte bleibt das Problem liegen, unerforschlich vielleicht, vielleicht auch zugänglich, wenn man es danach anfängt.

Nachdem nun auf diese Weise noch einiges hin und wieder gesprochen worden, suhr Montan vertraulich fort.

Du tadelst mich, daß ich einem jeden in seiner Meinung nachhalf,

wie sich benn sitr alles noch immer ein ferneres Argument aufsinden läßt; ich vermehrte die Berwirrung dadurch, das ist wahr; eigentlich aber kam ich es mit diesem Geschlecht nicht mehr ernstlich nehmen. Ich habe mich durchaus liberzeugt, das Liebste — und das sind doch unsere lleberzeugungen — muß jeder im tiessten Ernst bei sich selbst bewahren: jeder weiß nur sich sich was er weiß und das muß er geheim halten; wie er es ausspricht, sogleich ist der Widerspruch rege, und wie er sich in Streit einläßt, kommt er in sich selbst aus dem Gleichgewicht und sein Bestes wird, wo nicht vernichtet, doch gestört.

Durch einige Gegenrede Wilhelms veranlaßt erklärte Montan sich serner: Wenn man einmal weiß, worauf alles ankommt, hört man auf gesprächig zu sehn.

Worauf kommt nun aber alles an? versetzte Wilhelm hastig.

Das ist balb gesagt, versetzte jener. Denken und Thun, Thun und Denken, das ist die Summe aller Weisheit, von jeher anerkannt, von jeher gesibt, nicht eingesehen von einem jeden. Beides muß wie Ausmid Einathmen sich im Leben ewig fort hin und wieder bewegen; wie Frage und Antwort, sollte eins ohne das andere nicht statt sinden. Wer sich zum Gesetz macht, was einem seden Nengeborenen der Genius des Menschenverstandes heimlich ins Ohr slüssert, das Thun am Denken, das Denken am Thun zu prüsen, der kann nicht irren; und irrt er, so wird er sich bald auf den rechten Weg zurücksinden.

Montan geleitete seinen Freund nunmehr in dem Bergrevier methodisch umher, überall begrüßt von einem derben Glück auf! welches sie heiter zurlickgaben.

Ich möchte wohl, sagte Montan, ihnen manchmal zurufen: Sim auf! beun Sinn ist mehr als Glück: doch die Menge hat immer Sinn genug, wenn die Obern damit begabt sind. Weil ich mm hier, wo nicht zu besehlen, doch zu rathen habe, bemühte ich mich, die Eigenschaft des Gebirgs kennen zu lernen. Man strebt leidenschaftlich nach den Metallen, die es enthält. Nun habe ich mir das Vorkommen derselben aufzuklären gesucht, und es ist mir gelungen. Das Glück thut's nicht allein, sondern der Sinn, der das Glück herbeirust, um es zu regeln. Wie diese Gebirge hier entstanden sind, weiß ich nicht, will's auch nicht wissen; aber ich trachte täglich, ihnen ihre Eigenthümlichkeit abzugewinnen. Auf Blei und Silber ist man erpicht, das sie in ihren Busen tragen; das Wie? behalte

ich für mich und gebe Beranlassung, das Gewlinschte zu sinden. Auf mein Wort unternimmt man's versuchsweise; es gelingt, und ich habe Glück. Was ich verstehe, versteh' ich mir; was mir gelingt, gelingt mir sür andere, und niemand denkt, daß es ihm auf diesem Wege gleichfalls gelingen könne. Sie haben mich in Verdacht, daß ich eine Wilnschelruthe besitze; sie merken aber nicht, daß sie mir widersprechen, wenn ich etwas Vernünstiges vordringe, und daß sie dadurch sich den Weg abschneiden zu dem Baum des Erkenntnisses, wo diese prophetischen Reiser zu brechen sind.

Ermuthigt an diesen Gesprächen, überzeugt, daß auch ihm durch sein bisheriges Thun und Denken geglückt, in einem weit entlegenen Fache dem Hauptsume nach seines Freundes Forderungen sich gleichzustellen, gab er nunmehr Rechenschaft von der Anwendung seiner Zeit, seitdem er die Vergünstigung erlangte die auferlegte Wanderschaft nicht nach Tagen und Stunden, sondern dem wahren Zweck einer vollständigen Ausbildung gemäß einzutheilen und zu benutzen.

Hier nun war zufälligerweise vieles Rebens keine Noth; denn ein bebeutendes Ereigniß gab unserm Freunde Gelegenheit, sein erworbenes Talent geschickt und glücklich anzuwenden und sich der menschlichen Gesellsschaft als wahrhaft nützlich zu erweisen.

Welcher Art aber dieß gewesen, dürfen wir im Augenblicke noch nicht offenbaren, obgleich der Leser bakd davon genugsam unterrichtet sehn wird.

# Eilftes Capitel.

Berfilie an Wilhelm.

Die ganze Welt wirft mir seit langen Jahren vor, ich seh ein launig wunderliches Mädchen. Mag ich's doch sehn, so din ich's ohne mein Verschulden. Die Leute mußten Geduld mit mir haben und nun brauche ich Geduld mit mir selber, mit meiner Einbildungstraft, die mir Vater und Sohn, dald zusammen dald wechselsweise, hin und wieder vor die Augen sührt. Ich komme mir vor wie eine unschuldige Alkmene, die von zwei Wesen, die einander vorstellen, unablässig heimgesucht wird.

Ich habe Ihnen viel zu sagen, und doch schreibe ich Ihnen, so scheimt

es, nur wenn ich ein Abenteuer zu erzählen habe; alles übrige ist auch abenteuerlich zwar, aber kein Abenteuer. Nun also zu dem heutigen.

Ich sitze unter den hohen Linden und mache so eben ein Brieftäschen sertig, ein sehr zierliches, ohne deutlichst zu wissen, wer es haben soll, Bater oder Sohn, aber gewiß einer von beiden: da kommt ein junger Tabuletkrämer mit Körden und Kästchen auf mich zu; er legitimirt sich bescheiden durch einen Schein des Beamten, daß ihm erlaubt seh auf den Bütern zu haustren; ich besehe seine Sächelchen dis in die unendlichen Kleinigkeiten, deren niemand bedarf und die jedermann kauft aus kindischen Trieb, zu besitzen und zu vergeuden. Der Knabe scheint mich aufmerksam zu betrachten. Schöne schwarze, etwas listige Augen, wohlgezeichnete Augendraumen, reiche Locken, blendende Zahnreihen, genug, Sie verstehen mich, etwas Orientalisches.

Er thut mancherlei Fragen, auf die Personen der Familie bezüglich, denen er allenfalls etwas andieten dürfte; durch allerlei Wendungen weiß er es einzuleiten, daß ich mich ihm nenne. Hersilie! spricht er bescheiden: wird Hersilie verzeihen, wenn ich eine Botschaft ausrichte? Ich sehe ihn verwundert an; er zieht das kleinste Schiefertäfelchen hervor, in ein weißes Rähmchen gefaßt, wie man sie im Gebirg für die kindischen Anfänge des Schreibens zubereitet; ich nehme es an, sehe es beschrieben und lese die mit scharfem Griffel sauber eingegrabene Inschrift:

Felix liebt

Berfilien.

Der Stallmeister kommt bald.

Ich bin betroffen, ich gerathe in Verwunderung über das, was ich in der Hand halte, mit Augen sehe, am meisten darüber, daß das Schicksal sich sast noch wunderlicher beweisen will, als ich selbst bin. Was soll das! sag' ich zu mir; und der kleine Schakt ist mir gegenwärtiger als je, ja es ist mir, als ob sein Bild sich mir in die Augen hineinbohrte.

Run fang' ich an zu fragen und erhalte wunderliche, unbefriedigende Antworten; ich examinire, und erfahre nichts; ich denke nach, und kann die Gedanken nicht recht zusammenbringen. Zuletzt verknüpf' ich aus Reden und Wiederreden so viel, daß der junge Krämer auch die pädagogische Provinz durchzogen, das Vertrauen meines jungen Verehrers erworben, welcher auf ein erhandeltes Täfelchen die Inschrift geschrieben und ihm für ein Wörtchen Antwort die besten Geschenke versprochen. Er reichte mir sodann ein gleiches Täselchen, deren er mehrere in seinem Waarenbested vorwies, zugleich einen Griffel, wobei er so freundlich drang und bat, daß ich beides annahm, dachte, wieder dachte, nichts erdenken konnte und schrieb:

Persiliens
Oruß
an Felix.
Der Stallmeister
halte sich gut!

Ich betrachtete das Geschriebene und sichlte Verdruß über den ungeschidten Ausbruck. Weder Zärtlichkeit noch Geist noch Witz, bloße Verslegenheit und warum? Vor einem Knaben stand ich, an einen Knaben schrieb ich; sollte mich das aus der Fassung bringen? Ich glaube gar, ich seufzte und war eben im Begriff, das Geschriebene wegzuwischen; aber jener nahm es mir so zierlich aus der Hand, dat mich um irgend eine vorsorgliche Einhüllung; und so geschah's, daß ich, weiß ich doch nicht wie's geschah, das Täselchen in das Brieftäschen stedte, das Band darum schlang, und zugeheftet dem Knaben hinreichte, der es mit Anmuth ergriff, sich tief verneigend einen Angenblick zauderte, daß ich eben noch Zeit hatte, ihm mein Beutelchen in die Hand zu drücken, und mich schalt, ihm nicht genug gegeben zu haben. Er entsernte sich schicklich eilend und war, als ich ihm nachblickte, schon verschwunden, ich begriff nicht recht wie.

Rum ist es vorliber, ich bin schon wieder auf dem gewöhnlichen slacken Tagesboden, und glaube kaum an die Erscheinung. Halt' ich nicht das Täselchen in der Hand? Es ist gar zu zierlich, die Schrift gar schön und sorgfältig gezogen: ich glaube, ich hätt' es geklißt, wenn ich die Schrift auszulöschen nicht fürchtete.

Ich habe mir Zeit genommen, nachdem ich Vorstehendes geschrieben; was ich aber auch darüber denke, will immer nicht fördern. Allerdings etwas Geheinnisvolles war in der Figur: dergleichen sind jetzt im Roman nicht zu entbehren; sollten sie ums denn auch im Leben begegnen? Angenehm und verdächtig, fremdartig, doch Vertrauen erregend; warum schied

er auch vor aufgelöster Berwirrung? warum hatte ich nicht Gegenwart des Geistes genug, um ihn schicklicherweise festzuhalten?

Rach einer Pause nehme ich die Feder abermals zur Hand, meine Bekennmisse fortzusetzen. Die entschiedene fortdauernde Neigung eines zum Jüngling heranreisenden Knaben wollte mir schmeicheln; da aber siel mir ein, daß es nichts Seltenes seh, in diesem Alter nach älteren Franen sich umzusehen. Fürwahr, es giebt eine geheimnisvolle Neigung jüngerer Männer zu älteren Franen. Sonst, da es mich nicht selbst betraf, lacht ich darüber, und wollte boshafterweise gefunden haben, es seh eine Erinnerung an die Ammen= und Säuglingszärtlichkeit, von der sie sich kaum losgerissen haben. Ietzt ärgert's mich, mir die Sache so zu denken; ich erniedrige den guten Felix zur Kindheit herab, und mich seh' ich doch auch nicht in einer vortheilhaften Stellung. Ach, welch ein Unterschied ist es, ob man sich oder die andern beurtheilt!

## Bwölftes Capitel.

#### Wilhelm an Natalien.

Schon Tage gehe ich umber und kann die Feber anzusetzen mich nicht entschließen; es ist so mancherlei zu sagen, mündlich sügte sich wohl eins ans andere, entwickelte sich auch wohl leicht eins aus dem andern: laß mich daher, den Entfernten, nur mit dem Allgemeinsten beginnen; es leitet mich doch zuletzt aufs Wunderliche, was ich mitzutheilen habe.

Du hast von dem Jüngling gehört, der, am User des Meeres spazie rend, einen Ruderpslock sand; das Interesse, das er daran nahm, bewog ihn ein Ruder anzuschaffen, als nothwendig dazu gehörend. Dieß aber war nun auch weiter nichts nütze; er trachtete ernstlich nach einem Kahn und gelangte dazu. Jedoch war Kahn, Ruder und Auderpslock nicht sonderlich sördernd; er verschafste sich Segelstangen und Segel und sonach und nach, was zur Schnelligkeit und Bequemlichkeit der Schiffsahrt erforderlich ist. Durch zweckmäßiges Bestreben gelangt er zu größerer Fertigkeit und Geschicklichkeit; das Glück begünstigt ihn, er sieht sich endlich

als Herr und Patron eines größern Fahrzeugs und so steigert sich bas Gelingen, er gewinnt Wohlhaben, Ansehen und Namen unter den Seessahrern.

Indem ich nun dich veranlasse, diese artige Geschichte wiederzulesen, muß ich bekennen, daß sie nur im weitesten Sinne hierher gehört, jedoch mir den Weg bahnt, dassenige auszudrücken, was ich vorzutragen habe. Indessen muß ich noch einiges Entserntere durchgehen.

Die Fähigkeiten, die in dem Menschen liegen, lassen sich eintheilen in allgemeine und besondere; die allgemeinen sind anzusehen als gleichgliltig ruhende Thätigkeiten, die nach Umständen geweckt und zufällig zu diesem oder jenem Zweck bestimmt werden. Die Nachahmungsgabe des Menschen ist allgemein; er will nachmachen, nachbilden was er sieht, auch ohne bie mindesten innern und äußern Mittel zum Zwecke. Natürlich ist es daher immer, daß er leisten will, was er leisten sieht; das Natürlichste jedoch wäre, daß der Sohn des Baters Beschäftigung ergriffe. Hier ist alles beisammen: eine vielleicht im besondern schon angeborene, in ursprünglicher Richtung entschiedene Thätigkeit, sodann eine folgerecht stufemveis sortschreitende Uebung und ein entwickeltes Talent, das uns nöthigte, auch alsbann auf dem eingeschlagenen Wege fortzuschreiten, wenn andere Triebe sich in uns entwickeln und uns eine freie Wahl zu einem Geschäft führen dürfte, zu dem uns die Natur weder Anlage noch Beharrlichkeit verliehen. Im Durchschnitt sind daher die Menschen am glücklichsten, die ein angeborenes, ein Familien = Talent im häuslichen Areise auszubilden Gelegenheit Wir haben solche Malerstammbäume gesehen; darunter waren finden. freilich schwache Talente, indessen lieserten sie doch etwas Brauchbares und vielleicht Besseres, als sie, bei mäßigen Naturkräften, aus eigener Wahl in irgend einem andern Fache geleistet hätten.

Da dieses aber auch nicht ist was ich sagen wollte, so muß ich meinen Mittheilungen von irgend einer andern Seite näher zu kommen suchen. Das ist nun das Traurige der Entfernung von Freunden, daß wir die Mittelglieder, die Hilfsglieder unserer Gedanken, die sich in der Gegenswart so flüchtig wie Blitze wechselseitig entwickeln und durchweben, nicht in augenblicklicher Verknüpfung und Verbindung vorführen und vortragen können. Hier also zunächst eine der frühesten Jugendgeschichten.

Wir in einer alten ernsten Stadt erzogenen Kinder hatten die Begrisse von Straßen, Plätzen, von Mauern gefaßt, sodann auch von Wällen, dem Glacis und benachbarten ummauerten Gärten. Uns aber einmal oder vielmehr sich selbst ins Freie zu sühren, hatten umsere Eltern längst mit Freunden auf dem Lande eine immersort verschobene Partie verabredet. Dringender endlich zum Pfingstseste ward Einladung und Borschlag, denen man nur unter der Bedingung sich sügte, alles so einzuleiten, daß man zu Nacht wieder zu Hause sehn könnte; denn außer seinem längst gewohnten Bette zu schlasen schien eine Unmöglichkeit. Die Freuden des Tags so eng zu concentriren war freilich schwer; zwei Freunde sollten besucht und ihre Ansprüche auf seltene Unterhaltung befriedigt werden: indessen hosste man mit großer Plinktlichkeit alles zu ersüllen.

Am britten Feiertag mit dem frühesten standen alle munter und bereit; der Wagen suhr zur bestimmten Stunde vor: bald hatten wir alles Beschränkende der Straßen, Thore, Brücken und Stadtgräben hinter uns gelassen; eine freie, weitausgebreitete Welt that sich vor den Unerschrenen auf. Das durch einen Nachtregen erst erfrischte Grün der Fruchtselder und Wiesen, das mehr oder weniger hellere der eben aufges brochenen Strauch= und Baumknospen, das nach allen Seiten hin blendend sich verbreitende Weiß der Baumblüthe, alles gab uns den Vorschmadglücklicher paradiesischer Stunden.

Zu rechter Zeit gelangten wir auf die erste Station, bei einem würstigen Geistlichen. Freundlichst empfangen, konnten wir bald gewahr werden, daß die aufgehobene kirchliche Feier den Ruhe und Freiheit suchenden Gemüthern nicht entnommen war. Ich betrachtete den ländlichen Haushalt zum erstenmal mit freudigem Antheil: Pflug und Egge, Wagen und Karren deuteten auf unmittelbare Benutzung; selbst der widrig anzuschauende Unrath schien das Unentbehrlichste im ganzen Kreise; sorgfältig war er gesammelt und gewissermaßen zierlich ausbewahrt. Doch dieser auf das

Neue und doch Begreifliche gerichtete frische Blick ward gar bald auf ein Genießbares geheftet; appetitliche Ruchen, frische Milch, und sonst mancher länbliche Leckerbissen ward von uns begierig in Betracht gezogen. beschäftigten sich nunmehr die Kinder, den kleinen Hausgarten und die wirthliche Laube verlassend, in dem angränzenden Baumstück ein Geschäft zu vollbringen, das eine alte wohlgesinnte Tante ihnen aufgetragen hatte. Sie follten nämlich so viel Schlüsselblumen als möglich sammeln, und solche getreulich mit zur Stadt bringen, indem die haushältische Matrone gar allerlei gesundes Getränk daraus zu bereiten gewohnt war.

Indem wir nun in dieser Beschäftigung auf Wiesen, an Rändern und Zäunen hin und wieder liefen, gesellten sich mehrere Kinder des Dorfs zu uns, und der liebliche Duft gesammelter Frühlingsblumen schien immer erquickender und balfamischer zu werden.

Wir hatten nun schon so eine Masse Stengel und Blüthen zusammengebracht, daß wir nicht wußten wo mit hin; man fing jetzt an die gelblichen Röhrenkronen auszuzupfen: benn um sie war es benn eigentlich doch nur zu thun; jeder suchte in sein Hitchen, sein Mütchen möglichst zu sammeln.

Der ältere bieser Anaben jeboch, an Jahren wenig vor mir voraus, ber Sohn des Fischers, den dieses Blumengetändel nicht zu freuen schien, ein Anabe, der mich bei seinem ersten Auftreten gleich besonders angezogen hatte, lub mich ein, mit ihm nach bem Fluß zu gehen, ber, schon an= sehnlich breit, in weniger Entfernung vorbeifloß. Wir setzten uns mit ein paar Angelruthen an eine schattige Stelle, wo im tiefen, ruhig klaren Wasser gar manches Fischlein sich hin und her bewegte. Freundlich wies er mich an, worum es zu thun, wie der Köder am Angel zu befestigen seh, und es gelang mir einigemal hinter einander, die kleinsten dieser zarten Geschöpfe wider ihren Willen in die Luft herauszuschnellen. Als wir nun so zusammen, an einander gelehnt, beruhigt sagen, schien er zu lang= weilen und machte mich auf einen flachen Ries aufmerksam, ber von unserer Seite sich in den Strom hinein erstreckte: da seh die schönste Gelegenheit Er könne, rief er, endlich aufspringend, der Versuchung nicht widerstehen; und eh' ich mich's versah, war er unten, ausgezogen und im Wasser.

Da er sehr gut schwamm, verließ er bald die seichte Stelle, übergab sich dem Strom und kam bis an mich in dem tiefern Wasser heran. Mir

war ganz wunderlich zu Muthe geworden: Grashüpfer tanzten um mich her, Ameisen krabbelten heran, bunte Käfer hingen an den Zweigen und goldschimmernde Sonnenjungfern, wie er sie genannt hatte, schwebten und schwankten geisterartig zu meinen Flißen, eben als jener einen großen Arebs zwischen Wurzeln hervorholend, ihn lustig aufzeigte, um ihn gleich wieder an den alten Ort zu bevorstehendem Fange geschickt zu verbergen. Es war umber so warm und so feucht; man sehnte sich aus ber Sonne in den Schatten, aus der Schattenklihle hinab ins klihlere Wasser. war es benn ihm leicht, mich hinunter zu locken; eine nicht oft wiederholte Einladung fand ich unwiderstehlich und war mit einiger Furcht vor den Eltern, wozu sich die Scheu vor dem unbekannten Elemente gesellte, in ganz wunderlicher Bewegung. - Aber bald auf dem Kies entkleidet, wagt' ich mich sachte ins Wasser, doch nicht tiefer als es der leise abhängige Boben erlaubte; hier ließ er mich weilen, entfernte sich in dem tragenden Elemente, kam wieder, und als er sich heraushob, sich aufrichtete, im höhern Sonnenschein sich abzutrocknen, glaubt' ich meine Augen von einer dreifachen Sonne geblendet: so schön war die menschliche Gestalt, von der ich nie einen Begriff gehabt. Er schien mich mit gleicher Aufmerksamkeit zu betrachten. Schnell angekleidet standen wir uns noch immer unverhüllt gegen einander; unsere Gemüther zogen sich an, und unter den feurigsten Küssen schwuren wir eine ewige Freundschaft.

Sodam aber eilig, eilig gelangten wir nach Hause, gerade zur rechten Zeit, als die Gesellschaft den angenehmsten Fusweg durch Busch und Wald etwa anderthalb Stunden nach der Wohnung des Amtmanns antrat. Wein Freund begleitete mich, wir schienen schon unzertrennlich; als ich aber hälstewegs um Erlaudniß dat, ihn mit in des Amtmanns Wohnung zu nehmen, verweigerte es die Pfarrerin mit stiller Bemerkung des Unschieslichen, dagegen gab sie ihm den dringenden Auftrag, er solle seinem rücksehrenden Vater ja sagen, sie müsse dei ihrer Nachhausekunst nothwendig schöne Krebse vorsinden, die sie den Gästen als eine Seltens heit nach der Stadt mitgeben wolle. Der Knabe schied, versprach aber mit Hand und Nund, heute Abend an dieser Waldede meiner zu warten.

Die Gesellschaft gelangte nunmehr zum Amthause, wo wir auch einen ländlichen Zustand antrasen, doch höherer Art. Ein durch die Schuld der überthätigen Hausfrau sich verspätendes Mittagessen machte mich nicht ungeduldig: denn der Spaziergang in einem wohlgehaltenen Ziergarten,

wohin die Tochter, etwas jünger als ich, mir den Weg begleitend anwies, war mir höchst unterhaltend. Frühlingsblumen aller Art standen in zierlich gezeichneten Feldern, sie ausstüllend oder ihre Ränder schmidend.
Meine Begleiterin war schön, blond, sanstmäthig; wir gingen vertranlich zusammen, saßten ums bald bei der Hand und schienen nichts Besseres zu wünschen. So gingen wir an Tulpenbeeten vorliber, so an gereihten Narcissen und Ionquillen; sie zeigte mir verschiedene Stellen, wo eben die herrlichsten Hacinthengloden schon abgeblüht hatten. Dagegen war auch sür die solgenden Iahrszeiten gesorgt: schon grünten die Büsche der künstigen Ranunseln und Anemonen; die auf zahlreiche Neuenstöcke verwendete Sorgsalt versprach den mannichsaltigsten Flor; näher aber knospete schon die Hossinung vielblumiger Lilienstängel gar weislich zwischen Rosen verstheilt. Und wie manche Lande versprach nicht zunächst mit Geisblatt,
Ind wie manche Lande versprach nicht zunächst mit Geisblatt,

Betracht' ich nach so viel Jahren meinen bamaligen Zustand, so scheint er mir wirklich beneidenswerth. Unerwartet, in demselbigen Augenblick, ergriff mich das Vorgefühl von Freundschaft und Liebe. Denn als ich mgern Abschied nahm von dem schönen Kinde, tröstete mich der Gedanke, diese Gesühle meinem jungen Freunde zu eröffnen, zu vertrauen und seiner Theilnahme zugleich mit diesen frischen Empfindungen mich zu freuen.

Und wenn ich hier noch eine Betrachtung anknüpfe, so darf ich wohl bekennen, daß im Laufe des Lebens mir jenes erste Ausblühen der Außenwelt als die eigentliche Originalnatur vorlam, gegen die alles übrige, was ms nachher zu den Sinnen kommt, nur Copien zu sehn scheinen, die bei aller Annäherung an jenes doch des eigentlich ursprünglichen Geistes und Sinnes ermangeln.

Wie müßten wir verzweiseln, das Aeußere so kalt, so leblos zu ersblicken, wenn nicht in unserm Innern sich etwas entwickelte, das auf eine ganz andere Weise die Natur verherrlicht, indem es uns selbst in ihr zu verschönen eine schöpserische Kraft erweist!

Es dämmerte schon, als wir uns der Waldecke wieder näherten, wo der junge Freund meiner zu warten versprochen hatte. Ich strengte die Sehkraft möglichst an, um seine Gegenwart zu erforschen: als es mir nicht gelingen wollte, lief ich ungeduldig der langsam schreitenden Gesellschaft voraus, rannte durchs Gebüsch hin und wieder. Ich rief, ich ängstigte mich; er war nicht zu sehen und antwortete nicht; ich empfand zum erstenmal einen leidenschaftlichen Schmerz, doppelt und vielfach.

Schon entwickelte sich in mir die unmäßige Forberung vertraulicher Zuneigung, schon war es ein unwiderstehlich Bedürfniß, meinen Geist von dem Bilde jener Blondine durch Plaudern zu befreien, mein Herz von den Gesühlen zu erlösen, die sie in mir aufgeregt hatte: es war voll, der Mund lispelte schon um überzusließen; ich tadelte laut den guten Knaben, wegen verletzter Freundschaft, wegen vernachlässigter Zusage.

Bald aber sollten mir schwerere Prüfungen zugedacht sehn. ersten Häusern des Ortes stürzten Weiber schreiend heraus, heulende Kinder folgten; niemand gab Red' und Antwort. Bon der einen Seite her um das Echaus sahen wir einen Trauerzug herumziehen; er bewegte sich langsam die lange Straße hin; es schien wie ein Leichenzug, aber ein vielfacher; des Tragens und Schleppens war kein Ende. Das Geschrei dauerte fort, es vermehrte sich; die Menge lief zusammen. Sie sind ertrunken, alle sämmtlich ertrunken! Der! wer? welcher? Die Mütter, die ihre Kinder um sich fahen, schienen getröstet. Aber ein ernster Mann trat heran und sprach zur Pfarrerin: Unglücklicherweise bin ich zu lange außen geblieben; ertrunken ist Adolph selbkünfe; er wollte sein Bersprechen halten und meins. Der Mann — der Fischer selbst war es — ging weiter dem Zuge nach; wir standen erschreckt und erstarrt. Da trat ein kleiner Knabe heran, reichte einen Sack dar: "Hier die Krebfe, Frau Pfarrerin!" und hielt das Zeichen hoch in die Höhe. Man entsetzte sich davor wie vor dem Schädlichsten; man fragte, man forschte und erfuhr so viel: dieser letzte Kleine war am Ufer geblieben, er las die Krebse auf, die sie ihm von unten zuwarfen. Alsbann aber nach vielem Fragen und Wiederfragen erfuhr man, Adolph mit zwei verständigen Knaben seh unten am und im Wasser hingegangen; zwei andere jüngere haben sich ungebeten dazu gefellt, die durch kein Schelten und Drohen abzuhalten gewesen. Nun waren über eine steinige gefährliche Stelle die ersten fast hinaus; die letzten gleiteten, griffen zu und zerrten immer einer den andern

himmter; so geschah es zuletzt auch dem vordersten und alle stürzten in die Tiese. Abolph, als guter Schwimmer, hätte sich gerettet; alles aber hielt in der Angst sich an ihn, er ward niedergezogen. Dieser Kleine sodann war schreiend ins Dorf gelausen, seinen Sack mit Krebsen sest in den Händen. Mit andern Ausgerusenen eilte der zufällig spät rücktehrende Fischer dorthin; man hatte sie nach und nach herausgezogen, todt gesunden und nun trug man sie herein.

Der Pfarrherr mit dem Bater gingen bedenklich dem Gemeindehause zu; der volle Mond war aufgegangen und beleuchtete die Pfade des Todes; ich solgte leidenschaftlich, man wollte mich nicht einlassen; ich war im schrecklichsten Zustande. Ich umging das Haus und rastete nicht; endlich ersah ich meinen Vortheil und sprang zum offenen Fenster hinein.

In dem großen Saale, wo Versammlungen aller Art gehalten werden, lagen die Unglückseligen auf Stroh nacht ausgestreckt, glänzendweiße Leiber, auch bei düsterem Lampenschein hervorleuchtend. Ich warf mich auf den größten, auf meinen Freund; ich wüßte nicht von meinem Zustand zu sagen, ich weinte bitterlich und überschwemmte seine breite Brust mit un= endlichen Thränen. Ich hatte etwas von Reiben gehört, das in solchem Falle hülfreich sehn sollte; ich rieb meine Thränen ein und belog mich mit der Wärme, die ich erregte. In der Berwirrung dacht' ich ihm Athem einzublasen, aber die Perlenreihen seiner Zähne waren fest ver= schlossen; die Lippen auf benen der Abschiedskuß noch zu ruhen schien, versagten auch das leiseste Zeichen der Erwiederung. An menschlicher Hülfe verzweifelnd, wandt' ich mich zum Gebet; ich flehte, ich betete; es war mir als wenn ich in diesem Augenblicke Wunder thun müßte, die noch inwohnende Seele hervorzurufen, die noch in der Nähe schwebende wieder hineinzulocken. Man riß mich weg: weinend, schluchzend saß ich im Wagen und vernahm kaum, was die Eltern sagten; unsere Mutter, was ich nach= her so oft wiederholen hörte, hatte sich in den Willen Gottes ergeben. Ich war indessen eingeschlafen und erwachte verdüstert am späten Morgen in einem räthselhaften verwirrten Zustande.

Als ich mich aber zum Frühstlick begab, fand ich Mentter, Tante und Köchin in wichtiger Berathung. Die Krebse sollten nicht gesotten, nicht auf den Tisch gebracht werden; der Bater wollte eine so unmittelbare Erinnerung an das nächst vergangene Unglück nicht erdulden. Die Tante schien sich dieser seltenen Geschöpfe eifrigst bemächtigen zu wollen, schalt

aber nebenher auf mich, daß wir die Schlüsselblumen mitzubringen versäumt; doch schien sie sich bald hierliber zu beruhigen, als man jene lebhaft durch einander kriechenden Mißgestalten ihr zu beliebiger Berfügung übergab, worauf sie denn deren weitere Behandlung mit der Köchin verabredete.

Um aber die Bedeutung dieser Scene klar zu machen, muß ich von dem Charafter und dem Wesen dieser Frau das Nähere vermelden. Die Eigenschaften, von denen sie beherrscht wurde, konnte man, sittlich betrachtet, keineswegs rühmen; und doch brachten sie, bürgerlich und politisch angesehen, manche gute Wirkung hervor. Sie war im eigentlichen Sinne geldgeizig: denn es dauerte sie jeder baare Pfennig, den sie aus der Hand geben sollte, und sah sich überall für ihre Bedürfnisse nach Surrogaten um, welche man umsonst, durch Tausch ober irgend eine Weise beis schaffen konnte. So waren die Schlusselblumen zum Thee hestimmt, den sie für gesünder hielt als irgend einen chinesischen. Gott habe einem jeben - Land das Nothwendige verliehen, es seh nun zur Nahrung, zur Würze, zur Arzenei; man brauche sich deßhalb nicht an fremde Länder zu So besorgte sie in einem kleinen Garten alles, was nach ihrem wenden. Sinn die Speisen schmachaft mache und Kranken zuträglich wäre; sie befuchte keinen fremden Garten, ohne dergleichen von da mitzubringen.

Diese Gesimming und was daraus folgte, konnte man ihr sehr gerne zugeben, da ihre emsig gesammelte Baarschaft der Familie doch endlich zu gute kommen sollte; auch wußten Bater und Mutter hierin durchaus ihr nachzugeben und sörderlich zu sehn.

Eine andere Leibenschaft jedoch, eine thätige, die sich umermiddet geschäftig hervorthat, war der Stolz für eine bedeutende, einflustreiche Person gehalten zu werden. Und sie hatte sürwahr diesen Ruhm sich verdient und erreicht; denn die sonst unnsitzen, sogar oft schädlichen unter Frauen obwaltenden Klatschereien wußte sie zu ihrem Vortheil anzuwenden. Alles was in der Stadt vorging, und daher auch das. Innere der Familien, war ihr genau bekannt, und es ereignete sich nicht leicht ein zweiselhafter Fall, in den sie sich nicht zu mischen gewußt hätte, welches ihr um desto mehr gelang, als sie immer nur zu nutzen trachtete, dadurch aber ihren Ruhm und guten Namen zu steigern wußte. Wanche Heirath hatte sie geschlossen, wobei wenigstens der eine Theil vielleicht zufrieden blieb. Was sie aber am meisten beschäftigte, war das Fördern und Befördern solcher Versonen, die ein Amt, eine Anstellung suchen, wodurch sie sich den

wirklich eine große Anzahl Clienten erwarb, deren Einfluß sie dann wieder zu benutzen wußte.

Als Wittwe eines nicht unbedeutenden Beamten, eines rechtlichen strengen Mannes, hatte sie benn doch gelernt, wie man diesenigen durch Kleinigkeiten gewinnt, denen man durch bedeutendes Anerdieten nicht beikommen kann.

Um aber ohne sernere Weitläusigkeit auf dem betretenen Psade zu bleiden, seh zunächst bemerkt, daß sie auf einen Mann, der eine wichtige Stelle bekleidete, sich großen Einsluß zu verschaffen gewußt. Er war geizig gleich ihr, und zu seinem Unglück eben so speiselnstig und genäschig; ihm also unter irgend einem Vorwande ein schmackhaftes Gericht auf die Tasel zu bringen, blied ihre erste Sorge. Sein Gewissen war nicht das zarteste; aber auch sein Muth, seine Verwegenheit mußte in Anspruch genommen werden, wenn er in bedenklichen Fällen den Widerstand seiner Collegen überwinden und die Stimme der Pflicht, die sie ihm entgegensetzen, übertäuben sollte.

Nun war gerade der Fall, daß sie einen Unwürdigen begünstigte; sie hatte das Möglichste gethan ihn einzuschieben; die Angelegenheit hatte sir sie eine günstige Wendung genommen, und nun kamen ihr die Krebse, dergleichen man freilich selten gesehen, glücklicherweise zu Statten. Sie sollten sorgfältig gesüttert und nach und nach dem hohen Gönner, der gewöhnlich ganz allein, sehr kärglich speiste, auf die Tasel gebracht werden.

Uebrigens gab der unglückliche Vorfall zu manchen Gesprächen und geselligen Bewegungen Anlaß. Mein Vater war jener Zeit einer der ersten, der seine Betrachtung, seine Sorge über die Familie, über die Stadt hinaus zu erstrecken durch einen allgemein wohlwollenden Geist gestrieben war. Die großen Hindernisse, welche der Einimpfung der Blattern anfangs entgegenstanden, zu beseitigen, war er mit verständigen Aerzten und Polizeiverwandten bemüht. Größere Sorgsalt in den Pospitälern, menschlichere Behandlung der Gesangenen und was sich hieran serner schließen mag, machte das Geschäft wo nicht seines Lebens, doch seines Lesens und Nachdenkens; wie er denn auch seine Ueberzeugung überall aussprach und dadurch manches Gute bewirkte.

Er sah die bürgerliche Gesellschaft, welcher Staatsform sie auch untergeordnet wäre, als einen Naturzustand an, der sein Gutes und sein Böses habe, seine gewöhnlichen Lebensläufe, abwechselnd reiche und

kümmerliche Jahre, nicht weniger zufällig und unregelmäßig, Hagelschlag, Wassersluthen und Brandschäben: das Gute seh zu ergreisen und zu nuten, das Böse abzuwenden oder zu ertragen; nichts aber, meinte er, seh wünschenswerther, als die Verbreitung des allgemeinen guten Willens, unabhängig von jeder andern Bedingung.

In Gefolg einer solchen Gemüthkart mußte er num bestimmt werden, eine schon früher angeregte wohlthätige Angelegenheit wieder zur Sprache zu bringen: es war die Wiederbelebung der für todt Gehaltenen, auf welche Weise sich auch die äußern Zeichen des Lebens möchten verloren haben. Bei solchen Gesprächen erhorchte ich mir nun, daß man bei jenen Kindern das Umgekehrte versucht und angewendet, ja sie gewissermaßen erst ermordet; serner hielt man dasift, daß durch einen Aderlaß vielleicht ihnen allen wäre zu helsen gewesen. In meinem jugendlichen Eiser nahm ich mir daher im Stillen vor, ich wollte keine Gelegenheit versäumen, alles zu lernen was in solchem Falle nöthig wäre, besonders das Aberlassen und was dergleichen Dinge mehr waren.

Allein wie bald nahm mich der gewöhnliche Tag mit sich fort! Das Bedürfniß nach Freundschaft und Liebe war aufgeregt; überall schaut' ich mich um, es zu befriedigen. Indessen ward Sinnlichkeit, Einbildungskraft und Geist durch das Theater übermäßig beschäftigt; wie weit ich hier gesihrt und verführt worden, darf ich nicht wiederholen.

Wenn ich num aber nach dieser umständlichen Erzählung zu bekennen habe, daß ich noch immer nicht ans Ziel meiner Absicht gelangt sey, umd daß ich nur durch einen Umweg dahin zu gelangen hossen darf, was soll ich da sagen! wie kann ich mich entschuldigen! Allenfalls hätte ich solgendes vorzubringen. Wenn es dem Humoristen erlaubt ist, das Hundertste ins Tausendste durcheinander zu wersen, wenn er kecklich seinem Leser überläßt, das, was allenfalls daraus zu nehmen seh, in halber Bedeutung endlich aufzusinden, sollte es dem Berständigen, dem Vernünstigen nicht zustehen, auf eine seltsam scheinende Weise rings umher nach vielen Pumiten hinzuwirken, damit man sie in Einem Verennpumite zuletzt abgespiegelt und zussammengesaßt erkenne, einsehen lerne, wie die verschiedensten Einwirkungen den Menschen umringend zu einem Entschluß treiben, den er auf keine ans dere Weise, weder aus innerem Trieb noch äußerem Anlaß, hätte ergreisen können?

Bei dem Mannichfaltigen, was mir noch zu sagen übrig bleibt, hab' ich die Wahl, was ich zuerst wornehmen will: aber anch dieß ist gleich=gültig, du mußt dich eben in Seduld sassen, lesen und weiter lesen; zu=lest wird denn doch auf einmal hervorspringen, und dir ganz natürlich scheinen, was mit Einem Worte ausgesprochen, dir höchst seltsam vorge=tommen wäre, und zwar auf einen Grad, daß du nachher diesen Einleitungen in Form von Erklärungen kaum einen Augenblick hättest schenken mögen.

Um nun aber einigermaßen in die Richte zu kommen, will ich mich wieber nach jenem Ruberpflock umsehen und eines Gesprächs gebenken, das ich mit umserm geprliften Freunde, Jarno, den ich unter dem Namen Montan im Gebirge fand, zu ganz besonderer Erweckung eigener Gefühle zufällig zu führen veranlaßt ward. Die Angelegenheiten unferes Lebens haben einen geheimnisvollen Gang, der sich nicht berechnen läßt. erinnerst dich gewiß jenes Bestecks, das euer tlichtiger Wundarzt hervorzog, als du dich mir, wie ich verwundet im Walde hingestreckt lag, hülfreich nähertest? Es leuchtete mir damals bergestalt in die Augen und machte einen fo tiefen Eindruck, daß ich ganz entzückt war, als ich nach Jahren es in den Händen eines Jüngern wiederfand. Diefer legte keinen beson= dern Werth darauf; die Instrumente sämmtlich hatten sich in neuerer Zeit verbessert und waren zweckmäßiger eingerichtet, und ich erlangte jenes um besto eher, als ihm vie Anschaffung eines neuen dadurch erleichtert wurde. Run führte ich es immer mit mir, freilich zu keinem Gebrauch, aber desto sicherer zu tröstlicher Erinnerung: es war Zeuge des Augenblicks, wo mein Glück begann, zu dem ich erst durch großen Umweg gelangen sollte.

Zufällig sah es Jarno, als wir bei dem Köhler übernachteten, der es alsobald erkannte, und auf meine Erklärung erwiederte: Ich habe nichts dagegen, sprach er, daß man sich einen solchen Fetisch ausstellt, zur Erinnerung an manches unerwartete Gute, an bedeutende Folgen eines gleichzgültigen Umstandes; es hebt uns empor als etwas, das auf ein Undergreisliches deutet, erquickt uns in Verlegenheiten und ermuthigt unsere Hossnungen: aber schöner wäre es, wenn du dich durch jene Werkzeuge hättest anreizen lassen, auch ihren Gebrauch zu verstehen und dasjenige zu leisten, was sie stumm von dir sordern.

Laß mich bekennen, versetzte ich darauf, daß mir dieß hundertmal einsgefallen ist; es regte sich in mir eine innere Stimme, die mich meinen eigentlichen Beruf hieran erkennen ließ.

Ich erzählte ihm hierauf die Geschichte der ertrumkenen Anaben, und wie ich damals gehört, ihnen wäre zu helsen gewesen, wenn man ihnen zur Aber gelassen hätte; ich nahm mir vor es zu lernen, doch jede Stunde löschte den Borsat aus.

So ergreise ihn jett! versetzte jener. Ich sehe vich schon so lange mit Angelegenheiten beschäftigt, die des Menschen Geist, Gemith, Herz, und wie man das alles nennt, betreffen und sich darauf beziehen; allein was hast du dabei sitr dich und andere gewonnen? Seelenleiden, in die wir durch Unglück oder eigene Fehler gerathen, sie zu heilen vermag der Berstand nichts, die Bernunft wenig, die Zeit viel, entschlossene Thätigsteit hingegen alles. Hier wirkt jeder mit und auf sich selbst; das hast du an dir, hast es an andern ersahren.

Mit heftigen und bittern Worten, wie er gewohnt ist, setzte er mir zu und sagte manches Harte, das ich nicht wiederholen mag. Es seh nicht der Mühe werth, schloß er endlich, zu lernen und zu leisten, als dem Gesunden zu helsen, wenn er durch irgend einen Zusall verletzt seh; durch einsichtige Behandlung stelle sich die Natur leicht wieder her: die Kranken müsse man den Aerzten überlassen; niemand aber bedürse eines Wundarztes mehr als der Gesunde. In der Stille des Landledens, im engsten Kreis der Familie seh er eben so willsommen, als in und nach dem Getilmmel der Schlacht; in den süssesten Augenblicken wie in den bittersten und gräßlichsten; überall walte das böse Geschick grimmiger als der Tod, und eben so rücksichtslos, sa noch auf eine schmählichere, Lust und Leben verletzende Weise.

Du kennst ihn und benkst ohne Anstrengung, daß er mich so wenig als die Welt schonte. Am stärksten aber lehnte er sich auf das Argument, das er im Namen der großen Gesellschaft gegen mich wendete.

Narrenpossen, sagte er, sind eure allgemeine Bildung und alle Anstalten dazu. Daß ein Mensch etwas ganz entschieden verstehe, vorzüglich leiste, wie nicht leicht ein anderer in der nächsten Umgebung, darauf kommt es an; und besonders in umserm Verbande spricht es sich von selbst aus. Du bist gerade in einem Alter, wo man sich mit Verstande etwas vorsetzt, mit Einsicht das Vorliegende beurtheilt, es von der rechten Seite angreift, seine Fähigkeiten und Fertigkeiten auf den rechten Zweck hinlenkt.

Was soll ich nun weiter fortsahren auszusprechen was sich von selbst versteht! Er machte mir deutlich, daß ich Dispensation von dem so wunderlich gebotenen unstäten Leben erhalten könne; es werde jedoch schwer sehn, es für mich zu erlangen.

Du bist von der Menschenart, sprach er, die sich leicht an einen Ort, nicht leicht an eine Bestimmung gewöhnen. Allen solchen wird die unstäte Lebensart vorgeschrieben, damit sie vielleicht zu einer sichern Lebensweise gelangen. Willst du dich ernstlich dem göttlichsten aller Geschäfte widmen, ohne Wunder zu heilen und ohne Worte Wunder zu thun, so verwende ich mich für dich.

So sprach er hastig und fügte hinzu was seine Beredtsamkeit noch alles für gewaltige Gründe vorzubringen wußte.

Hier num bin ich geneigt zn enden; zunächst aber sollst du umständlich ersahren wie ich die Erlaubniß, an bestimmten Orten mich länger aufhalten zu dürfen, benutzt habe, wie ich in das Geschäft, wozu ich immer 
eine stille Neigung empfunden, mich gar bald zu sügen, mich darin auszubilden wußte. Genug, bei dem großen Unternehmen, dem ihr entgegen 
geht, werde ich als ein nützliches, als ein nöthiges Glied der Gesellschaft 
erscheinen und euern Wegen mit einer gewissen Sicherheit mich auschließen; 
mit einigem Stolze: denn es ist ein löblicher Stolz eurer werth zu sehn.

# Drittes Buch.

# Erftes Capitel.

Nach allem diesem, und was baraus erfolgen mochte, war mm Wilhelms erstes Anliegen, sich ben Berbündeten wieder zu nähern und mit irgend einer Abtheilung derselben irgendwo zusammen zu treffen. Er zog daher seine Täfelchen zu Rath und begab sich auf den Weg, der ihn vor andern ans Ziel zu führen versprach. Weil er aber, den günstigsten Punkt zu erreichen, quer durchs Land gehen mußte, so sah er sich genöthigt, die Reise zu Fuße zu machen und das Gepäck hinter sich her tragen zu lassen. Für seinen Gang aber ward er auf jedem Schritte reichlich belohnt, indem er unerwartet ganz allerliebste. Gegenden antraf: es waren solche wie sie das letzte Gebirg gegen die Fläche zu bildet, bebuschte Hügel, die sansten Abhänge haushältisch benutzt, alle Flächen grün, nirgends etwas Steiles, Unfruchtbares und Ungepflügtes zu sehen. Nun gelangte er zum Hauptthale, worein die Seitenwasser sich ergossen; auch dieses war forgfältig bebaut, anmuthig übersehbar; schlanke Bäume bezeichneten die Krümmung des durchziehenden Flusses und einströmender Bäche: und als er die Karte, seinen Wegweiser, vornahm, sah er zu seiner Berwunderung, daß die gezogene Linie dieses Thal gerade durchschnitt und er sich also vorerst wenigstens auf rechtem Weg befinde.

Ein altes, wohlerhaltenes, zu verschiedenen Zeiten erneuertes Schloß zeigte sich auf einem bebuschten Hügel; am Fuße desselben zog ein heiterer Flecken sich hin mit vorstehendem in die Augen fallendem Wirthshaus. Auf letzteres ging er zu und ward zwar freundlich von dem Wirth empfangen, jedoch mit Entschuldigung, daß man ihn ohne Erlaubniß einer Gesellschaft nicht aufnehmen könne, die den ganzen Gasthof auf einige Zeit gemiethet habe; deswegen er alle Gäste in die ältere, weiter hinaufliegende Herberge verweisen müsse.

Nach einer kurzen Unterredung schien der Mann sich zu bedenken und sagte: Zwar sindet sich jetzt niemand im Hause; doch es ist eben Sonnabend und der Bogt kann nicht lange ausbleiben, der wöchentlich alle Rechnungen berichtigt und seine Bestellungen sür das nächste macht. Wahrlich, es ist eine schickliche Ordnung unter diesen Männern und eine Lust mit ihnen zu verkehren, ob sie gleich genau sind: denn man hat zwar keinen großen, aber einen sichern Gewinn.

Er hieß barauf den neuen Gast in dem obern großen Vorsaal sich gedulden und was ferner sich ereignen möchte, abwarten.

Hier fand nun der Herantretende einen weiten saubern Raum, außer Bänken und Tischen völlig leer; besto mehr verwunderte er sich eine große Tafel über einer Thüre angebracht zu sehen, worauf die Worte in goldenen Buchstaben zu lesen waren: Ubi homines sunt, modi sunt; welches wir beutsch erklären, daß da wo Menschen in Gesellschaft zusammen treten, sogleich die Art und Weise wie sie zusammen sehn und bleiben mögen, sich ausbilde. Dieser Spruch gab unserm Wanderer zu benken; er nahm ihn als gute Borbedeutung, indem er das hier bekräftigt fand, was er mehrmals in seinem Leben als vernünftig und fördersam erkannt hatte. Es bauerte nicht lange, so erschien der Bogt, welcher, von dem Wirthe vorbereitet, nach einer kurzen Unterredung und keinem sonderlichen Ausforschen ihn unter folgenden Bedingungen aufnahm: drei Tage zu bleiben, an allem, was vorgehen möchte, ruhig Theil zu nehmen, und es geschehe was wolle, nicht nach der Ursache zu fragen, so wenig als beim Abschied nach der Zeche. Das alles mußte der Reisende sich gefallen lassen, weil der Beauftragte in keinem Punkte nachgeben konnte.

Eben wollte der Bogt sich entfernen, als ein Gesang die Treppe herauf scholl; zwei hübsche junge Männer kamen singend heran, denen jener durch ein einsaches Zeichen zu verstehen gab, der Gast seh aufgenommen. Ihren Gesang nicht unterbrechend begrüßten sie ihn freundlich, duettirten gar anmuthig und man konnte sehr leicht bemerken, daß sie völlig eingesibt und ihrer Kunst Meister sehen. Als Wilhelm die aufmerksamste Theilnahme bewies, schlossen sie und fragten, ob ihm nicht auch manchmal ein Lied bei seinen Fuswanderungen einfalle und das er so vor sich hin singe.

Mir ist zwar von der Natur, versetzte Wilhelm, eine glückliche Stimme versagt; aber innerlich scheint mir oft ein geheimer Genius etwas

Rhythmisches vorzustlüstern, so daß ich mich beim Wandern jedesmal im Tact bewege und zugleich leise Töne zu vernehmen glaube, wodurch dem irgend ein Lied begleitet wird, das sich mir auf eine oder die andere Weise gefällig vergegenwärtigt.

Erinnert ihr euch eines solchen, so schreibt es uns auf! sagten jene: wir wollen sehen, ob wir euern singenden Dämon zu begleiten wissen.

Er nahm hierauf ein Blatt aus seiner Schreibtafel und übergab ihnen folgendes.

Von dem Berge zu den Hügeln, Niederab das Thal entlang, Da erklingt es wie von Flügeln, Da dewegt sich's wie Gesang; Auch dem undedingten Triede Folget Freude, solget Nath; Und dein Streben, sep's in Liebe, Und dein Leben sep die That!

Nach kurzem Bedenken ertönte sogleich ein freudiger dem Wanderschritt angemessener Zweigesang, ber, bei Wiederholung und Verschränkung immer fortschreitend, den Hörenden mit hinriß; er war im Zweifel, ob dieß seine eigene Melodie, sein früheres Thema oder ob sie jetzt erst so angepaßt seh, daß keine andere Bewegung denkbar wäre. Die Sänger hatten sich eine Zeit lang auf diese Weise vergnüglich ergangen, als zwei tüchtige Bursche herantraten, die man an ihren Attributen sogleich für Maurer anerkannte, zwei aber, die ihnen folgten, für Zimmerleute halten mußte. Diese vier, ihr Handwerkszeug sachte niederlegend, horchten dem Gesang und sielen bald gar sicher und entschieden in denselben mit ein, so daß eine vollständige Wandergesellschaft über Berg und Thal dem Gefühl dahin zu schreiten schien, und Wilhelm glaubte nie etwas so Anmuthiges, Herz und Sinn Erhebendes vernommen zu haben. Dieser Genuß jedoch sollte noch erhöht und bis zum letzten gesteigert werden, als eine riesen= hafte Figur die Treppe herauf steigend einen starken sesten Tritt mit dem besten Willen kamm zu mäßigen, im Stande war. Ein schwer bepactes Reff setzte er sogleich in die Ede, sich aber auf eine Bank nieder, die zu krachen ansing, worüber die andern sachten, ohne jedoch aus ihrem Gesang zu fallen. Sehr überrascht aber fand sich Wilhelm, als mit einer

ungeheuren Bakstimme dieses Enakskind gleichfalls einzufallen begann. Der Saal schütterte und bedeutend war es, daß er den Refrain an seinem Theile sogleich verändert und zwar dergestalt sang:

> Du im Leben nichts verschiebe; Seh bein Leben That um That!

Ferner konnte man denn auch gar bald bemerken, daß er das Tempo zu einem langsamern Schritt herniederziehe und die übrigen nöthige, sich ihm zu sügen. Als man zuletzt geschlossen und sich genugsam befriedigt hatte, warsen ihm die andern vor, als wenn er getrachtet habe sie irre zu machen.

Reineswegs! ries er aus: ihr sehd es, die ihr mich irre zu machen gebenkt; aus meinem Schritt wollt ihr mich bringen, der gemäßigt und sicher sehn muß, wenn ich mit meiner Bürde bergauf bergab schreite und doch zuletzt zur bestimmten Stunde eintreffen und euch befriedigen soll.

Einer nach dem andern ging nummehr zu dem Bogt hinein, und Wilhelm konnte wohl bemerken, daß es auf eine Abrechnung angesehen seh, wonach er sich num nicht weiter erkundigen durfte. In der Zwischenzeit kamen ein paar muntere, schöne Knaden, eine Tasel in der Geschwindigkeit zu bereiten, mäßig mit Speise und Wein zu besetzen, worauf der herausstetende Bogt sie nunmehr alle sich mit ihm niederzulassen einlud. Die Knaden warteten auf, vergaßen sich aber auch nicht und nahmen stehend ihren Antheil dahin. Wilhelm erinnerte sich ähnlicher Scenen, da er noch unter den Schauspielern hauste, doch schien ihm die gegenwärtige Gesellsschaft viel ernster, nicht zum Scherz auf Schein, sondern auf bedeutende Lebenszwecke gerichtet.

Das Gespräch der Handwerker mit dem Bogt belehrte den Gast hierstber ausst klarste. Die vier tüchtigen jungen Leute waren in der Nähe thätig, wo ein gewaltsamer Brand die anmuthigste Landstadt in Asche gelegt hatte: nicht weniger hörte man, daß der wackere Bogt mit Anschaffung des Holzes und sonstiger Baumaterialien beschäftigt sep, welches dem Sast um so räthselhafter vorkam, als sämmtliche Männer hier nicht wie Sin-heimische, sondern wie Borüberwandernde sich in allem übrigen anklindigten. Zum Schlusse der Tasel holte St. Christoph, so nannten sie den Riesen, ein beseitigtes gutes Glas Wein zum Schlaftrunk, und ein heiterer Gesang hielt noch einige Zeit die Gesellschaft sür das Ohr zusammen, die dem Blick bereits auseinander gegangen war; worauf denn Wilhelm in ein

Zimmer geführt wurde von der anmuthigsten Lage. Der Bollmond, eine reiche Flur beleuchtend, war schon herauf und weckte ähnliche und gleiche Erinnerungen in dem Bufen unseres Wanderers. Die Geister aller lieben Freunde zogen bei ihm vorüber, besonders aber war ihm Lenardo's Bild so lebendig, daß er ihn unmittelbar vor sich zu sehen glaubte. Dieß alles gab ihm ein inniges Behagen zur nächtlichen Ruhe, als er durch ben wunderlichsten Laut beinahe erschreckt wäre. Es klang aus der Ferne her und doch schien es im Hause selbst zu sehn; denn das Haus zitterte manchmal, und die Balken dröhnten, wenn der Ton zu seiner größten Kraft stieg. Wilhelm, der sonst ein zartes Ohr hatte alle Töne zu unterscheiben, konnte boch sich für nichts bestimmen; er verglich es dem Schnarren einer großen Orgelpfeise, die vor lauter Umfang keinen entschiedenen Ton von sich giebt. Ob dieses Nachtschrecken gegen Morgen nachließ, ober ob Wilhelm, nach und nach baran gewöhnt, nicht mehr dafür empfindlich war, ist schwer auszumitteln; genug, er schlief ein und ward von der aufgehenden Sonne anmuthig erwedt.

Raum hatte ihm einer der dienenden Knaben das Frühstlick gebracht, als eine Figur hereintrat, die er am Abendtische bemerkt hatte, ohne über deren Sigenschaften klar zu werden. So war ein wohlgebauter, breitschultriger, auch behender Mann, der sich durch ausgekramtes Geräth als Barbier anklindigte und sich bereitete, Wilhelmen diesen so erwilmschten Dienst zu leisten. Uebrigens schwieg er still, und das Geschäft war mit sehr leichter Hand vollbracht, ohne daß er irgend einen Laut von sich gegeben hätte.

Wilhelm begann daher und sprach: Eure Kunst versteht ihr meisterlich und ich wüßte nicht, daß ich ein zarteres Messer jemals an meinen Wangen gefühlt hätte; zugleich scheint ihr aber die Gesetze der Gesellschaft genau zu beobachten.

Schalkhaft lächelnd, den Finger auf den Mund legend, schlich der Schweigsame zur Thüre hinaus.

Wahrlich! rief ihm Wilhelm nach: ihr send jener Rothmantel, wo nicht selbst, doch wenigstens gewiß ein Abkömmling! Es ist euer Glück, daß ihr den Gegendienst von mir nicht verlangen wollt; ihr würdet euch dabei schlecht besunden haben.

Kaum hatte dieser wunderliche Mann sich entfernt, als der bekamte Vogt hereintrat, zur Tafel für diesen Mittag eine Einladung ausrichtend, welche gleichfalls ziemlich seltsam klang. Das Band, so saste der Einsladende ausdrücklich, heiße den Fremden willkommen, beruse denselben zum Mittagsmahle und freue sich der Hossung mit ihm in ein näheres Bersbältniß zu treten. Man erkundigte sich serner nach dem Bestuden des Sastes und wie er mit der Bewirthung zusrieden seh; der denn von allem was ihm begegnet war, nur mit Lob sprechen konnte. Freilich hätte er sich gern dei diesem Manne, wie vorher dei dem schweigsamen Bardier, nach dem entsetzlichen Ton erkundigt, der ihn diese Racht, wo nicht gesängstigt, doch deunruhigt hatte; seines Angelöhnisses jedoch eingedenk, entshielt er sich jeder Frage und hosste, ohne zudringlich zu sehn, aus Neigung der Gesellschaft ober zusällig nach seinen Wänschen belehrt zu werden.

Als der Fremd sich allein befand, dachte er siber die wunderliche Berson erst nach, die ihn hatte einladen lassen, und wußte nicht recht, was er daraus machen sollte! Einen oder mehrere Borgesetzte durch ein Neutrum anzuklindigen, kam ihm allzubedenklich vor. Uebrigens war es so still um ihn her, daß er nie einen stillern Sonntag erlebt zu haben glaubte; er verließ das Haus, vernahm aber ein Glodengeläute und ging nach dem Städtchen zu. Die Messe war eben geendigt und unter den sich herausdrängenden Einwohnern und Landleuten erblickte er drei Bekannte von gestern, einen Zimmergesellen, einen Maurer und einen Knaben. Später bemerkte er unter den protestantischen Gottesverehrern gerade die drei andern. Wie die sibrigen ihrer Andacht pslegen mochten, ward nicht bekannt; so viel aber getrante er sich zu schließen, daß in dieser Gesellschaft eine entschiedene Religionsfreiheit obwalte.

Zu Mittag kam demselben am Schloßthore der Bogt entgegen, ihn durch mancherlei Hallen in einen großen Borsaal zu sühren, wo er ihn niedersitzen hieß. Viele Personen gingen vorbei, in einen anstoßenden Saalraum hinein. Die schon bekannten waren darunter zu sehen, selbst St. Christoph schritt vorliber; alle grüßten den Bogt und den Ankömmling. Was dem Freund dabei am meisten ausstel, war daß er nur Handwerker zu sehen glaubte, alle nach gewohnter Weise, aber höchst reinlich gekleidet, wenige, die er allensalls sür Kanzleiverwandte gehalten hätte.

Als num keine neuen Gäste weiter zudrangen, sührte der Bogt unsern Freund durch die stattliche Pforte in einen weitläusigen Saal; dort war eine unübersehbare Tasel gedeckt, an deren unterem Ende er vorbeigesührt wurde nach oben zu, wo er drei Personen quer vorstehen sah. Aber von

welchem Erstaumen ward er ergriffen, als er in die Nähe trat und Lenardo, kaum noch erkannt, ihm um den Hals siel. Bon dieser Ueberraschung hatte man sich noch nicht erholt, als ein zweiter Wilhelmen gleichfalls seurig und lebhast umarmte und sich als den wunderlichen Friedrich, Rataliens Bruder, zu erkennen gab. Das Entzukken der Freunde verbreitete sich über alle Gegenwärtigen; ein Freud= und Segensruf erscholl die ganze Tasel her. Auf einmal aber, als man sich gesetzt, ward alles still, und das Gastmahl mit einer gewissen Feierlichkeit ausgetragen und eingenommen.

Gegen Ende der Tafel gab Lenardo ein Zeichen; zwei Sänger standen auf und Wilhelm verwunderte sich sehr, sein gestriges Lied wiederholt zu hören, das wir der nächsten Folge wegen hier wieder einzurücken für nöthig finden.

Von dem Berge zu den Hügeln, Niederab das Thal entlang, Da erklingt es wie von Flügeln, Da bewegt sich's wie Gesang; Und dem unbedingten Triede Folget Frende, solget Nath; Und dein Streben, seh's in Liebe, Und dein Leben seh die That!

Kaum hatte dieser Zwiegesang, von einem gefällig mäßigen Chor begleitet, sich zum Ende geneigt, als gegenüber sich zwei andere Sänger ungestilm erhoben, welche mit ernster Heftigkeit das Lied mehr umkehrten als sortsetzten, zur Verwunderung des Ankömmlings aber sich also vernehmen ließen:

Denn die Bande sind zerrissen, Das Bertrauen ist verletzt; Kann ich sagen, kann ich wissen, Welchem Zufall ausgesetzt, Ich nun scheiden, ich nun wandern, Wie die Wittwe trauervoll, Statt dem einen, mit dem andern Fort und fort mich wenden soll! Das Chor, in diese Strophe einfallend, ward immer zahlreicher, immer mächtiger, und doch komnte man die Stimme des St. Christoph, vom untern Ende der Tasel her gar bald unterscheiden. Beinahe surchtbar schwoll zuletzt die Trauer; ein unmuthiger Muth brachte bei Gewandtheit der Sänger etwas Fugenhastes in das Ganze, daß es unserm Freunde wie schanderhaft aufstel. Wirklich schienen alle völlig gleichen Sinnes zu sehn und ihr eigenes Schicksal eben kurz vor dem Ausbruche zu betrauern. Die wundersamsten Wiederholungen, das öftere Wiederaussehen eines beisuhe ermattenden Gesanges schien zuletzt dem Bande selbst gesährlich; Lesnardo stand auf und alle setzten sich sogleich nieder, den Hymnus untersbrechend.

Iener begamn mit fremwlichen Worten: Zwar kann ich ench nicht tabeln, daß ihr euch das Schickfal, das ums allen bevorsteht, immer vergegenwärtigt, um zu demselben jede Stumbe bereit zu sehn. Haben doch lebensmide bejahrte Männer den Ihrigen zugerusen: Gedenke zu sterben! so
dürsen wir lebenslustigen jüngern wohl ums immersort ermuntern und ermahnen mit den heitern Worten: Gedenke zu wandern! Dabei ist aber
wohlgethan, mit Maß und Heiterseit dessen zu erwähnen, was man entweder willig unternimmt oder wozu man sich genöthigt glaubt. Ihr wist
am besten, was unter uns sestsstelt und was beweglich ist; gebt ums dieß
anch in erfreulichen ausmunternden Tönen zu genießen, worauf denn dieses
Abschiedssglas sür dießmal gebracht seh!

Er leerte sodann seinen Becher und setzte sich nieder; die vier Sänger standen sogleich auf und begannen in abgeleiteten, sich anschließenden Tönen:

Bleibe nicht am Boden heften; Frisch gewagt und frisch hinaus! Rops und Arm mit heitern Kräften, Ueberall sind sie zu Haus; Wo wir uns der Sonne sreuen, Sind wir jede Sorgen los; Daß wir uns in ihr zerstreuen, Darum ist die Welt so groß.

Bei dem wiederholenden Chorgesange stand Lenardo auf und mit ihm alle; sein Wink setzte die ganze Tischgesellschaft in singende Bewegung:

die untern zogen, St. Chriftoph voran, paarweis zum Saale hinaus und der angestimmte Wandergesang ward immer heiterer und freier; besonders aber nahm er sich sehr gut aus, als die Gesellschaft, in den terrassirten Schloßgärten versammelt, von hier aus das geräumige Thal übersah, in dessen Fülle und Anmuth man sich wohl gern verloren hätte. Indessen die Menge sich nach Belieben hier = und dorthin zerstreute, machte man Wilhelmen mit dem britten Vorsitzenden bekannt. Es war der Amtmann, ber das gräfliche, zwischen mehreren Standesherrschaften liegende Schloß dieser Gesellschaft, so lange sie hier zu verweilen für gut fände, einzuräumen und ihr vielfache Bortheile zu verschaffen gewußt, bagegen aber auch als ein kluger Mann die Anwesenheit so seltener Gäste zu nuten Denn indem er filr billige Preise seine Fruchtböben aufthat, verstand. und was sonst noch zu Nahrung und Nothdurft erforderlich wäre, zu verschaffen wußte, so wurden bei solcher Gelegenheit längst vernachlässigte Dachreihen umgelegt, Dachstühle hergestellt, Mauern unterfahren, Planken gerichtet und andere Mängel auf den Grad gehoben, daß ein vernachlässigtes, in Berfall gerathenes Besitzthum verblühender Familien den frohen Anblick einer lebendig benutzten Wohnlichkeit gewährte und das Zeugniß gab, Leben schaffe Leben, und wer andern nützlich set, auch sie ihm zu nuten in die Nothwendigkeit versetze.

# Bweites Capitel.

#### Berfilie an Wilhelmen.

Wein Zustand kommt mir vor wie ein Trauerspiel des Alsieri; da die Bertrauten völlig ermangeln, so muß zuletzt alles in Wonologen vershandelt werden; und fürwahr eine Correspondenz mit Ihnen ist einem Wonolog vollkommen gleich: denn Ihre Antworten nehmen eigentlich wie ein Scho unsere Splben nur oberstächlich auf, um sie verhallen zu lassen. Haben Sie auch nur ein einzigmal etwas erwiedert, worauf man wieder hätte erwiedern können? Parirend, ablehnend sind Ihre Briefe: indem ich aufstehe, Ihnen entgegen zu treten, so weisen Sie mich wieder auf den Sessel zurück.

Borstehendes war schon einige Tage geschrieben; mm sindet sich ein neuer Drang und Gelegenheit, Gegenwärtiges an Lenardo zu bringen; dort sindet Sie's oder man weiß Sie zu sinden. Wo es Sie aber auch antressen mag, lautet meine Rede dahin, daß, wenn Sie nach gelesenem diesem Blatt nicht gleich vom Sitze aufspringen und als frommer Wanderer sich eilig bei mir einstellen, so erkläre ich Sie sür den männlichsten aller Männer, d. h. dem die liebenswürdigste aller Eigenschaften unseres Geschlechts abgeht: ich verstehe darunter die Neugierde, die mich eben in dem Augenblick auf das entschiedenste quält.

Kurz und gut, zu Ihrem Prachtkästchen ist das Schlüsselchen gefunden; das darf aber niemand wissen als ich und Sie. Wie es in meine Hände gekommen, vernehmen Sie nun!

Bor einigen Tagen empfängt unser Gerichtshalter eine Aussertigung von fremder Behörde, worin gefragt wird, ob nicht ein Anabe sich zu der und der Zeit in der Nachbarschaft aufgehalten, allerlei Streiche versübt und endlich bei einem verwegenen Unternehmen seine Jacke eingesbüft habe.

Wie dieser Schelm nun bezeichnet war, blieb kein Zweisel übrig, es sen jener Fitz, von dem Felix so viel zu erzählen wußte und den er sich so oft als Spielkameraden zurückwünschte.

Num erbat sich jene Stelle die benannte Kleidung, wenn sie noch vorhanden wäre, weil der in Untersuchung gerathene Knabe sich darauf beruse. Bon dieser Zumuthung spricht num unser Gerichtshalter gelegentlich und zeigt das Kittelchen vor, ehe er es absendet.

Mich treibt ein guter oder böser Geist in die Brusttasche zu greisen; ein winzig kleines, stacklichtes Etwas kommt mir in die Hand; ich, die ich sonst so apprehensiv, kislich und schreckhaft bin, schließe die Hand, schließe sie, schweige und das Kleid wird fortgeschickt. Sogleich ergreist mich von allen Empfindungen die wunderlichste. Beim ersten verstohlenen Blick seh' ich, errath' ich, zu Ihrem Kästchen seh es der Schlüssel. Nun gab es wunderliche Gewissenszweisel; mancherlei Scrupel stiegen bei mir auf. Den Fund zu offenbaren, herzugeben, war mir unmöglich: was soll es jenen Gerichten, da es dem Freunde so nützlich sehn kann! Dann wollte sich mancherlei von Recht und Pflicht wieder austhun, welche mich aber nicht überstimmen konnten.

Da sehen Sie nun, in was für einen Zustand mich die Freundschaft

versetzt : ein famoses Organ entwickelt sich plötzlich, Ihnen zu Liebe; welch ein wunderlich Ereigniß! Möchte das nicht mehr als Freundschaft sehn, was meinem Gewissen dergestalt die Wage hält! Wundersam bin ich beunruhigt, zwischen Schuld und Neugier; ich mache mir hundert Grillen und Mährchen, was alles daraus erfolgen könnte: mit Recht und Gericht Hersilie, das unbefangene, gelegentlich übermüthige ist nicht zu spaßen. Wesen, in einen Criminalproces verwickelt — benn baraus geht's doch hinans —; und was bleibt mir da übrig als an den Freund zu benken, um bessentwillen ich bas alles leibe! Ich habe sonst auch an Sie gebacht, aber mit Pausen, jetzt unaufhörlich; jetzt wenn mir das Herz schlägt und ich ans slebente Gebot benke, so nuß ich mich an Sie wenden als den Heiligen, der das Verbrechen veranlaßt und mich auch wohl wieder entbinden kann; und so wird allein die Eröffnung des Kästchens mich be-Die Neugierde wird doppelt mächtig. Rommen Sie eiligst und bringen das Rästchen mit! Bor welchen Richterstuhl eigentlich das Geheimniß gehöre, das wollen wir unter uns ausmachen; bis dahin bleibt es unter uns; niemand wisse darum, es sen auch wer es seh.



Häthfels was sagen Sie? erinnert es nicht an Pfeile mit Widerhafen? Gott sep uns gnädig! Aber das Kästchen muß zwischen mir und Ihnen erst uneröffnet stehen und dann eröffnet das weitere selbst besehlen. Ich wollte, es fände sich gar nichts brinne und was ich sonst noch wollte und was ich sonst noch alles erzählen könnte. — Doch sep Ihnen das vorentshalten, damit Sie desto eiliger sich auf den Weg machen.

Und nun mädchenhaft genug noch eine Nachschrift! Was geht aber mich und Sie eigentlich das Kästchen an? Es gehört Felix; der hat's entdeckt, hat sich's zugeeignet; den müssen wir herbeiholen; ohne seine Gegenwart sollen wir's nicht öffnen.

Und was das wieder für Umstände sind! das schiebt sich und verschiebt sich.

Was ziehen Sie so in der Welt herum? Kommen Sie! bringen Sie den holden Knaben mit, den ich auch einmal wiedersehen möchte.

Und num geht's da wieder an, der Bater und der Sohn! Than Sie was Sie können; aber kommen Sie beide.

### Drittes Capitel.

Borstehender wunderliche Brief war freilich schon lange geschrieben und hin und wieder getragen worden, dis er endlich, der Aufschrift gemäß, dießmal abgegeben werden konnte. Wilhelm nahm sich vor, mit dem ersten Boten, dessen Absendung bevorstand, freundlich, aber ablehnend zu antworten. Persilie schien die Entsernung nicht zu berechnen; und er war gegenwärtig zu ernstlich beschäftigt, als daß ihn auch nur die mindeste Neugierde, was in jenem Kästchen besindlich sehn möchte, hätte reizen dürsen.

Auch gaben ihm einige Unfälle, die den derbsten Gliedern dieser tilchtigen Gesellschaft begegneten, Gelegenheit sich meisterhaft in der von ihm ergrissenen Annst zu beweisen. Und wie ein Wort das andere giebt, so solgt noch glücklicher eine That aus der andern und wenn dadurch zuletzt auch wieder Worte veranlaßt werden, so sind diese um so fruchtbarer und geisterhebender. Die Unterhaltungen waren daher so belehrend als ergötzlich; dem die Freunde gaben sich wechselseitig Rechenschaft vom Gange des bisherigen Lernens und Thuns, darans eine Bildung entstanden war, die sie wechselseitig erstaunen machte, dergestalt, daß sie sich unter einander erst selbst wieder mußten kennen lernen.

Eines Abends also fing Wilhelm seine Erzählung an. Meine Studien als Wundarzt suchte ich fogleich in einer großen Anstalt der größten Stadt, wo sie nur allein möglich wird, zu fördern; zur Anatomie, als Grundstudium, wendete ich mich sogleich mit Eiser.

Auf eine sonderbare Weise, welche niemand errathen würde, war ich schon in Renntniß der menschlichen Gestalt weit vorgeschritten und zwar während meiner theatralischen Laufbahn; alles genau besehen spielt denn doch der körperliche Mensch da die Hauptrolle, ein schöner Mann, eine

schöne Frau! Ist der Direktor gludlich genug ihrer habhaft zu werden, so sind Komödien = und Tragödiendichter geborgen. Der losere Zustand, in dem eine solche Gesellschaft lebt, macht ihre Genossen mehr mit der eigentlichen Schönheit der unverhüllten Glieder bekannt als irgend ein anderes Berhältniß; selbst verschiedene Costilms nöthigen zur Evidenz zu bringen, was sonst herkömmlich verhüllt wird. Hievon hätt' ich viel zu sagen, so auch von körperlichen Mängeln, welche ber kluge Schauspieler an sich und andern kennen muß, um sie, wo nicht zu verbessern, wenigstens zu verbergen. Und auf diese Weise war ich vorbereitet genug, dem anatomischen Bortrag, der die äußern Theile näher kennen lehrte, eine folgerechte Aufmerksamkeit zu schenken; so wie\_ mir benn auch bie innern Theile nicht fremd waren, indem ein gewisses Borgefühl davon mir immer gegenwärtig geblieben war. Unangenehm hindernd war bei dem Studium die immer wiederholte Klage vom Mangel der Gegenstände, über die nicht hinreichende Anzahl der verblichenen Körper, die man zu so hohen Zweden unter das Messer wünschte. Solche, wo nicht hinreichend, doch in möglichster Zahl zu verschaffen, hatte man harte Gesetze ergehen lassen; nicht allein Verbrecher, die ihr Individuum in sedem Sinne verwirkten, sondern auch andere körperlich, geistig Verwahrloste wurden in Anspruch genommen.

Mit dem Bedürfniß wuchs die Strenge und mit dieser der Widerwille des Bolks, das in sittlicher und religiöser Ansicht seine Persönlichkeit und die Persönlichkeit geliebter Personen nicht aufgeben kann.

Immer weiter aber stieg das Uebel, indem die verwirrende Sorge hervortrat, daß man auch sogar sitr die friedlichen Gräber geliebter Abgeschiedener zu sürchten habe. Kein Alter, keine Würde, weder Hohes noch Niedriges war in seiner Ruhestätte mehr sicher; der Hügel, den man mit Blumen geschmückt, die Inschriften, mit denen man das Andenken zu erhalten getrachtet, nichts konnte gegen die einträgliche Raubsucht schützen: der schmerzlichste Abschied schien auß grausamste gestört und indem man sich vom Grabe wegwendete, mußte schon die Furcht empfunden werden, die geschmückten beruhigten Glieder geliebter Personen getrennt, verschleppt und entwürdigt zu wissen.

Aber dieses kam wiederholt und immer durchgebroschen zur Sprache, ohne daß irgend jemand an ein Hülfsmittel gedacht hätte oder baran hätte denken können; und immer allgemeiner wurden die Beschwerben, als

junge Männer, die mit Aufmerksamkeit den Lehrvortrag gehört, sich auch mit Hand und Auge von dem bisher Sesehenen und Vernommenen überzengen und sich die so nothwendige Kenntniß immer tiefer und lebendiger der Einbildungskraft überliefern wollten. In solchen Angenblicken entsteht eine Art von unnatürlichem wissenschaftlichem Hunger, welcher nach der widerwärtigsten Befriedigung wie nach dem Annuthigsten und Rothwensbigsten zu begehren aufregt.

Schon einige Zeit hatte ein solcher Aufschub und Aufenthalt die Wissens = und Thatlustigen beschäftigt und unterhalten, als endlich ein Fall, über den die Stadt in Bewegung gerieth, eines Morgens das Für und Wider für einige Stunden heftig hervorrief. Ein sehr schönes Nädchen, verwirrt durch unglückliche Liebe, hatte den Tod im Wasser gesucht und gesunden; die Anatomie bemächtigte sich derselbigen; vergebens war die Bemühung der Eltern, Verwandten, ja des Liebhabers selbst, der nur durch falschen Argwohn verdächtig geworden: die obern Behörden, die so eben das Gesetz geschärft hatten, dursten keine Ausnahme bewilligen; auch eilte man so schnell als möglich die Bente zu benutzen und zur Benutzung zu vertheilen.

Wilhelm, der als nächster Afpirant gleichfalls berusen wurde, sand vor dem Sitze, den man ihm anwies, auf einem saubern Brette, reinlich zugedeckt, eine bedenkliche Aufgabe: denn als er die Hülle wegnahm, lag der schönste weibliche Arm zu erblicken, der sich wohl jemals um den Hals eines Jünglings geschlungen hatte. Er hielt sein Besteck in der Hand umd getraute sich nicht es zu eröffnen; er stand und getraute nicht niederzusitzen. Der Widerwille, dieses herrliche Naturerzeugniß noch weiter zu entstellen, stritt mit der Ansorderung, welche der wißbegierige Mann an sich zu machen hat und welcher sämmtliche Umhersitzende Genüge leisteten.

In diesen Augenblicken trat ein ansehnlicher Mann zu ihm, den er zwar als einen seltenen, aber immer als einen sehr ausmerksamen Zuhörer und Zuschauer bemerkt, und demselben schon nachgefragt hatte; niemand aber konnte nähere Auskunft geben: daß es ein Bildhauer seh, darin war man einig; man hielt ihn aber auch für einen Goldmacher, der in einem größen alten Hause wohne, dessen erste Flur allein den Besuchenden oder bei ihm Beschäftigten zugänglich, die übrigen sämmtlichen Ränme jedoch verschlossen sehen. Dieser Mann hatte sich Wilhelmen verschiedentlich

genähert, war mit ihm aus ber Stunde gegangen, wobei er jedoch alle weitere Berbindung und Erklärung zu vermeiden schien.

Dießmal jedoch sprach er mit einer gewissen Offenheit: Ich sehe, Sie zaudern, Sie stamen das schöne Gebild an, ohne es zerstören zu können; sehen Sie sich über das Gildegefühl hinaus und solgen Sie mir! Hiermit deckte er den Arm wieder zu, gab dem Saaldiener einen Wink und beide verließen den Ort. Schweigend gingen sie neben einander her, als der Haldbekannte vor einem großen Thore stille stand, dessen Pförtchen er aufschloß und unsern Freund hineinnöthigte, der sich sodann auf einer Tenne besand, groß, geräumig, wie wir sie in alten Kaushäusern sehen, wo die ankommenden Kisten und Ballen sogleich untergesahren werden. Hier standen Ghpsabgüsse von Statuen und Büsten, auch Bohlenverschläge, gepackt und leer.

Es sieht hier kaufmännisch aus, sagte der Mann; der von hier aus mögliche Wassertransport ist für mich unschätzbar.

Dieses alles paßte nun ganz gut zu dem Gewerd eines Bildhauers; eben so konnte Wilhelm nichts anders sinden, als der fremdliche Wirth ihn wenige Stusen hinauf in ein geräumiges Zimmer sührte, das ringsumher mit Hoch = und Flachgebilden, mit größeren und kleineren Figuren, Büsten und wohl auch einzelnen Gliedern der schönsten Gestalten geziert war. Mit Vergnügen betrachtete unser Freund dieß alles und horchte gern den belehrenden Worten seines Wirthes, ob er gleich noch eine große Klust zwischen diesen künstlerischen Arbeiten und den wissenschaftlichen Bestrebungen, von denen sie herkamen, gewahren mußte.

Endlich sagte der Hausbesitzer mit einigem Ernst: Warum ich Sie hierher sühre, werden Sie leicht einsehen. Diese Thüre, suhr er sort, indem er sich nach der Seite wandte, liegt näher an der Saalthüre, woher wir kommen, als Sie denken mögen. Wilhelm trat hinein und hatte freilich zu erstaunen, als er, statt wie in den vorigen Nachbildung lebender Gestalten zu sehen, hier die Wände durchaus mit anatomischen Zergliederungen ausgestattet sand; sie mochten in Wachs oder sonstiger Wasse verfertigt sehn, genug, sie hatten durchaus das frische farbige Ansehen erst sertig gewordener Präparate.

Hier, mein Freund, sagte der Klinstler, hier sehen Sie schätzenswerthe Surrogate für jene Bemühungen, die wir, mit dem Widerwillen der Welt, zu unzeitigen Angenblicken mit Ekel oft und großer Sorgfalt bem Berberben ober einem widerwärtigen Ansbewahren vorbereiten. Ich muß dieses Geschäft im tiefsten Geheimniß betreiben; dem Sie haben gewiß oft schon Männer vom Fach mit Geringschätzung davon reden hören. Ich lasse mich nicht irre machen und bereite etwas vor, welches in der Folge gewiß von großer Einwirkung sehn wird. Der Chirurgus besonders, wenn er sich zum plastischen Begriff erhebt, wird der ewig sortbildenden Natur dei jeder Berletzung gewiß am besten zu Hilse kommen; den Arzt selbst würde ein solcher Begriff dei seinen Functionen erheben. Doch lassen Sie mis nicht viel Worte machen. Sie sollen in kuzem ersahren, daß Ausbauen mehr dels Einreißen, Berbinden mehr als Trennen, Todtes beleben mehr als Genreißen, Berbinden mehr als Trennen, Todtes beleben mehr als Getöbtete noch weiter tödten: kurz also, wollen Sie mein Schüler sehn?

Und auf Bejahung legte der Wissende dem Gaste das Anochenstelett eines weiblichen Arms vor, in der Stellung wie sie jenen vor kurzem vor sich gesehen hatten.

Ich habe, suhr der Meister sort, zu bemerken gehabt, wie Sie der Bänderlehre, durchaus Ausmerksamkeit schenkten und mit Recht: denn mit ihnen beginnt sich sür uns das todte Knochengerassel erst wieder zu beleben; Hesetiel mußte sein Gebeinseld sich erst auf diese Weise wieder sammeln und silgen sehen, ehe die Glieder sich regen, die Arme tasten und die Füße sich aufrichten konnten. Hier ist diegsame Masse, Städchen und was sonst nöthig sehn möchte; num versuchen Sie Ihr Glück!

Der neue Schüler nahm seine Gevanken zusammen und als er die Knochentheile näher zu betrachten anfing, sah er, daß diese künstlich von Holz geschnitzt seben.

Ich habe, versetzte der Lehrer, einen geschickten Mann, dessen Kunst nach Brode ging, indem die Heiligen und Märthrer, die er zu schnitzen gewohnt war, keinen Abgang mehr fanden, ihn hab' ich darauf geleitet, sich der Skelettbildung zu bemächtigen und solche im großen wie im kleinen naturgemäß zu befördern.

Nun that unser Freund sein Bestes und erward sich den Beisall des Anleitenden. Dabei war es ihm angenehm sich zu erproben, wie stark oder schwach die Erinnerung sen, und er sand zu vergnüglicher Ueber-raschung, daß sie durch die That wieder hervorgerusen werde; er gewann Leidenschaft sür diese Arbeit und ersuchte den Meister in seine Wohnung ausgenommen zu werden. Hier nun arbeitete er unablässig; auch waren

bie Knochen und Anöchelchen des Armes in kurzer Zeit gar schicklich verstunden. Von hier aber sollten die Sehnen und Muskeln ausgehen; und es schien eine völlige Unmöglichkeit, den ganzen Körper auf diese Weise nach allen seinen Theilen-gleichmäßig herzustellen. Hiebei tröstete ihn der Lehrer, indem er die Bervielfältigung durch Absormung sehen ließ, da denn das Nacharbeiten, das Reindilden der Exemplare eben wieder neue Anstrengung, neue Ausmerksamkeit verlangte.

Alles, worein der Mensch sich ernstlich einläßt, ist ein Unendliches; nur durch wetteisernde Thätigkeit weiß er sich dagegen zu helsen. Auch kam Wilhelm bald über den Instand vom Gesühl seines Unvermögens, welches immer eine Art von Berzweislung ist, hinaus und sand sich behaglich bei der Arbeit.

Es freut mich, fagte der Meister, daß Sie sich in diese Bersahrungsart zu schicken wissen und daß Sie mir ein Zengniß geben, wie fruchtbar eine solche Methode seh, wenn sie auch von den Meistern des Fachs nicht anerkannt wird. Es muß eine Schule geben und diese wird sich vorzüglich mit Ueberlieserung beschäftigen; was bisher geschehen ist, soll auch klinstig geschehen: das ist gut und mag und soll so sehn. Woaber die Schule stock, da muß man bemerken und wissen; das Lebendige muß man ergreisen und liben, aber im Stillen; sonst wird man gehindert und hindert andere. Sie haben lebendig gesühlt und zeigen es durch That. Verbinden heißt mehr als Trennen, Nachbilden mehr als Ansehen.

Wilhelm ersuhr num, daß solche Modelle im Stillen schon weit versbreitet sehen; aber zu größter Verwunderung vernahm er, daß das Borräthige eingepackt und über See gehen solle. Dieser wackere Künstler hatte sich schon mit Lothario und jenem Befreundeten in Verhältniß gessett; man fand die Gründung einer solchen Schule in jenen sich herandilbenden Provinzen ganz besonders am Platze, ja höchst nothwendig, besonders unter natürlich gesitteten wohldenkenden Menschen, für welche die wirkliche Zergliederung immer etwas Kannibalisches hat.

Geben Sie zu, daß der größte Theil von Aerzten und Wundärzten nur einen allgemeinen Eindruck des zergliederten menschlichen Körpers in Gedanken behält und damit auszukommen glaubt, so werden gewiß solche Modelle hinreichen, die in seinem Geiste nach und nach erlöschenden Bilder wieder anzufrischen und ihm gerade das Nöthige lebendig zu erhalten. Ja, es kommt auf Reigung und Liebhaberei an, so werden sich die zartesten Resultate ber Zerglieberungskunft nachbilden lassen. Leistet dieß ja schon Zeichenseber, Binsel und Grabstichel.

Hier öffnete er ein Seitenschränkhen und ließ die Gesichtsnerven auf die wundersamste Weise nachgebildet erblicken.

Dieß ist leider, sprach er, das letzte Kunststück eines abgeschiedenen jungen Gehülfen, der mir die beste Hoffnung gab, meine Gedanken durchzuführen und meine Wünsche nützlich auszubreiten.

lleber die Einwirkung dieser Behandlungsweise nach manchen Seiten hin wurde gar viel zwischen beiben gesprochen; auch war das Berhältniß zur bildenden Kunst ein Gegenstand merkwürdiger Unterhaltung. Ein aufsfallendes schönes Beispiel, wie auf diese Weise vorwärts und rückwärts zu arbeiten seh, ergab sich aus diesen Mittheilungen. Der Meister hatte einen schönen Sturz eines antiken Iunglings in eine bildsame Masse gegossen, und suchte nun mit Einsicht die ideelle Gestalt von der Epiderm zu entblößen und das schöne Lebendige in ein reales Muskelpräparat zu verwandeln.

Auch hier finden sich Mittel und Zweck so nahe beisammen und ich will gern gestehen, daß ich über den Mitteln den Zweck vernachläffigt habe, doch nicht ganz mit eigener Schuld; der Mensch ohne Hülle ist eigentlich der Mensch; der Bildhauer steht unmittelbar an der Seite der Elohim, als sie den unförmlichen widerwärtigen Thon zu dem herrlichsten Gebilde umzuschaffen wußten; solche göttliche Gedanken muß er hegen. Dem Reinen ist alles rein; warum nicht die unmittelbare Absicht Gottes in der Natur? Aber vom Jahrhundert kann man dieß nicht verlangen; ohne Feigenblätter und Thierfelle kommt es nicht aus: und das ist noch viel zu wenig. Kaum hatte ich etwas gelernt, so verlangten sie von mir würdige Männer in Schlafröcken und weiten Aermeln und zahllosen Falten; da wendete ich mich rlickwärts, und da ich das was ich verstand, nicht einmal zum Ausbruck bes Schönen anwenden durfte, so wählte ich nittlich zu sehn, und auch dieß ist von Bedeutung. Wird mein Wunsch erfüllt, wird er als branchbar anerkannt, daß, wie in so viel andern Dingen, Nachbildung und das Nachgebildete der Einbildungstraft und dem Gebächtniß zu Hilfe kommen, da wo den Menschengeist eine gewisse Frische verläßt, so wird gewiß mancher bildende Klinstler sich, wie ich es gethan, herumwenden und lieber euch in die Hand arbeiten, als daß er gegen Ueberzeugung und Gefühl ein widerwärtiges Handwerk treibe.

Hieran schloß sich die Betrachtung, daß es eben schön seh zu bemerken, wie Kunst und Technik sich immer gleichsam die Wage halten, und so nah verwandt immer eine zu der andern sich hinneigt, so daß die Kunst nicht sinken kann, ohne in löbliches Handwerk überzugehen, das Handwerk sich nicht steigern, ohne kunstreich zu werden.

Beide Personen fügten und gewöhnten sich so vollkommen an einander, daß sie sich nur ungern trennten, als es nöthig ward, um ihren eigentslichen großen Zwecken entgegenzugehen.

Damit man aber nicht glaube, sagte ber Meister, daß wir uns von der Natur ausschließen und sie verlängnen wollen, so erössnen wir eine frische Aussicht. Drüben über dem Meere, wo gewisse menschemvürdige Gesummgen sich immersort steigern, muß man endlich bei Abschaffung der Todesstrase weitläusige Castelle, ummanerte Bezirke bauen, um den rubigen Bürger gegen Berbrechen zu schlichen und das Berbrechen nicht strassos walten und wirken zu lassen. Dort, mein Freund, in diesen traurigen Bezirken, lassen Sie ums dem Aesculap eine Capelle vordehalten; dort, so abgesondert wie die Strase selbst, werde unser Wissen immersort an solchen Gegenständen erfrischt, deren Zerstückelung unser menschliches Gesicht nicht versetze, dei deren Andlick uns nicht, wie es Ihnen bei jenem schönen unschuldigen Arm erging, das Wesser in der Hand stocke und alle Wissbegierde vor dem Gestühl der Menschlickeit ausgelösscht werde.

Dieses, sagte Wilhelm, waren unsere letzten Gespräche; ich sah die wohlgepackten Kisten den Fluß hinabschwimmen, ihnen die glücklichste Fahrt und uns eine gemeinsame frohe Gegenwart beim Auspacken wünschend.

Unser Freund hatte diesen Bortrag mit Geist und Enthusiasmus wie gesilhrt so geendigt, besonders aber mit einer gewissen Ledhaftigkeit der Stimme und Sprache, die man in der neuern Zeit nicht an ihm gewohnt war. Da er jedoch am Schluß seiner Rede zu bemerken glaubte, daß Lenardo, wie zerstreut und abwesend, das Borgetragene nicht zu versolgen schien, Friedrich hingegen gelächelt, einigemal beinahe den Kopf geschittelt habe, so siel dem zartempsindenden Mienenkenner eine so geringe Zustimmung bei der Sache, die ihm höchst wichtig schien, dergestalt auf, daß er nicht unterlassen komte, seine Freunde deshalb zu berusen.

Friedrich erklärte sich hiertiber ganz einfach und aufrichtig; er könne das Bornehmen zwar löblich und gut, keineswegs aber für so bedeutend, am wenigsten aber für ausführbar halten. Diese Meinung suchte er durch

Gründe zu unterstützen, von der Art wie sie demjenigen, der für eine Sache eingenommen ist und sie durchzusetzen gedenkt, mehr als man sich vorsstellen mag, beleidigend auffällt. Deßhalb denn auch unser plastischer Anatom, nachdem er einige Zeit geduldig zuzuhören schien, lebhaft erwiederte:

Du haft Borzüge, mein guter Friedrich, die dir niemand läugnen wird, ich am wenigsten: aber hier sprichst du, wie gewöhnliche Menschen gewöhnlich; am Neuen sehen wir nur das Seltsame, aber im Seltenen jedoch alsodald das Bedeutende zu erblicken, dazu gehört schon mehr. Für ench muß erst alles in That übergehen, es muß geschehen, als möglich, als wirklich vor Augen treten; und dann laßt ihr es auch gut sehn wie etwas anders. Was du vordringst, höre ich schon zum voraus von Unterzichteten und Laien wiederholen, von jenen aus Borurtheil und Bequemslichteit, von diesen aus Gleichgültigkeit. Ein Vorhaben, wie das ausgessprochene, kann vielleicht nur in einer neuen Welt durchgesührt werden, wo der Geist Muth sassen muß, zu einem unerlässlichen Bedürsniß neue Mittel auszusorschen, weil es an den herkömmlichen durchaus ermangelt: da regt sich die Ersindung, da gesellt sich die Kühnheit, die Beharrlichkeit der Nothwendigkeit hinzu.

Ieber Arzt, er mag mit Heilmitteln ober mit der Hand zu Werke gehen, ist nichts ohne die genaueste Kenntniß der äußern und innern Glieder des Menschen; und es reicht keineswegs hin, auf Schulen flüchtige Kenntniß hiervon genommen, sich von Gestalt, Lage, Zusammenhang der mannichsaltigsten Theile des unerforschlichen Organismus einen oberstächlichen Begriff gemacht zu haben. Täglich soll der Arzt, dem es Ernst ist, in der Wiederholung dieses Wissens, dieses Anschauens sich zu liden, sich den Zusammenhang dieses lebendigen Wunders immer vor Geist und Auge zu ernenern, alle Gelegenheit suchen. Kennte er seinen Bortheil, er würde, da ihm die Zeit zu solchen Arbeiten ermangelt, einen Anatomen in Sold nehmen, der nach seiner Anleitung, sir ihn im Stillen beschäftigt, gleichsam in Gegenwart aller Verwickelungen des verstochtensten Lebens, auf die schwierigsten Fragen sogleich zu antworten verstünde.

Je mehr man dieß einsehen wird; je lebhafter, heftiger, leidenschaftlicher wird das Studium der Zergliederung getrieben werden. Aber in eben dem Maße werden sich die Mittel vermindern; die Gegenstände, die Körper, auf die solche Studien zu gründen sind, sie werden sehlen, seltener, theurer werben, und ein wahrhafter Conflict zwischen Lebendigen und Tobten wird entstehen.

In der alten Welt ist alles Schlendrian, wo man das Neue immer auf die alte, das Wachsende nach starrer Weise behandeln will. Dieser Conslict, den ich anklindige zwischen Todten und Lebendigen, er wird auf Leben und Tod gehen; man wird erschrecken, man wird untersuchen, Gesetze geben und nichts ausrichten. Vorsicht und Verbot helsen in solchen Fällen nichts; man nuß von vorne ansangen. Und das ist's, was mein Meister und ich in den neuen Zuständen zu leisten hossen; und zwar nichts Neues, es ist schon da: aber das was jetzt Kunst ist, nuß Handwerk werden; was im besondern geschieht, nuß im allgemeinen möglich werden; und nichts kam sich verbreiten, als was anerkannt ist. Unser Thun und Leisten muß anerkannt werden als das einzige Mittel in einer entschiedenen Bedrängniß, welches besonders große Städte bedroht. Ich will die Worte meines Meisters ansihren, aber merkt auf! Er sprach eines Tages im größten Vertrauen:

Der Zeitungsleser findet Artikel interessant und lustig beinah, wem er von Auferstehungsmännern erzählen hört. Erst stahlen sie die Körper in tiefem Geheimniß; dagegen stellt man Wächter auf: sie kommen mit gewaffneter Schaar, um sich ihrer Beute gewaltsam zu bemächtigen. das Schlimmste znm Schlimmen wird sich ereignen, ich darf es nicht laut sagen: benn ich würde, zwar nicht als Mitschuldiger, aber doch als zufälliger Mitwisser in die gefährlichste Untersuchung verwickelt werden, wo man mich in jedem Fall bestrafen müßte, weil ich die Unthat, sobald ich sie entdeckt hatte, den Gerichten nicht anzeigte. Ihnen gesteh' ich's, mein Freund, in dieser Stadt hat man gemordet, um den bringenden, gut bezahlenden Anatomen einen Gegenstand zu verschaffen. Der entseelte Körper lag vor uns — ich darf die Scene nicht ansmalen; — er entbedte die Unthat, ich aber auch; wir sahen einander an und schwiegen beibe; wir sahen vor uns hin und schwiegen und gingen ans Geschäft. Und dieß ist's, mein Freund, was mich zwischen Wachs und Gpps gebannt hat; dieß ist's, was gewiß auch Sie bei der Kunst festhalten wird, welche früher oder später vor allen Ubrigen wird gepriesen werden.

Friedrich sprang auf, schlug in die Hände und wollte des Bravorusens kein Ende machen, so daß Wilhelm zuletzt im Ernst böse wurde. Bravo! rief jener aus: nm erkenne ich dich wieder! Das erstemal seit langer Zeit hast du wieder gesprochen, wie einer, dem etwas wahrs haft am Herzen liegt; zum erstenmal hat der Fluß der Rede dich wieder sortgerissen; du hast dich als einen solchen erwiesen, der etwas zu thum und es anzupreisen im Stande ist.

Lenardo nahm hierauf das Wort und vermittelte diese kleine Mißhelligkeit vollkommen.

Ich schien abwesend, sprach er, aber nur beßhalb, weil ich niehr als gegenwärtig war. Ich erinnerte mich nämlich des großen Cabinets dieser Art, das ich auf meinen Reisen gesehen und welches mich dergestalt interessirte, daß der Custode, der, um nach Gewohnheit sertig zu wersen, die auswendig gelernte Schnurre herzubeten ansing, gar bald, da er der Künstler selber war, aus der Rolle siel und sich als einen kenntnißereichen Demonstrator bewies.

Der merkwürdige Gegenfatz, im hohen Sommer, in kühlen Zimmern, bei schwiller Wärme draußen, diejenigen Gegenstände vor mir zu sehen, denen man im strengsten Winter sich kaum zu nähern traut! Hier diente bequem alles der Wißbegierde. In größter Gelassenheit und schönster Ordnung zeigte er mir die Wunder des menschlichen Baues und freute sich, mich überzeugen zu können, daß zum ersten Ansang und zu später Erinnerung eine solche Anstalt vollkommen hinreichend seh; wobei denn einem jeden frei bleibe, in der mittlern Zeit sich an die Natur zu wenden und bei schicklicher Gelegenheit sich um diesen oder jenen besondern Theil zu erkundigen. Er dat mich, ihn zu empfehlen: denn nur einem einzigen, großen, auswärtigen Wuseum habe er eine solche Sammlung gearbeitet; die Universitäten aber widerstlinden durchaus dem Unternehmen, weil die Meister der Kunst wohl Prosectoren, aber keine Proplastiker zu bilden wössten.

Hiernach hielt ich benn diesen geschickten Mann für den einzigen in der Welt; und nun hören wir, daß ein anderer auf dieselbe Weise bemüht ist: wer weiß, wo noch ein dritter und vierter an das Tageslicht hervertritt? Wir wollen von unserer Seite dieser Angelegenheit einen Anstoß geben. Die Empsehlung nuß von außen herkommen, und in unsern neuen Berhältnissen soll das nützliche Unternehmen gewiß gefördert werden.

## Viertes Capitel.

Des andern Morgens bei Zeiten trat Friedrich mit einem Hefte in der Hand in Wilhelms Zimmer, und ihm solches überreichend sprach er: Gestern Abend hatte ich vor allen euern Tugenden, welche herzuzählen ihr umständlich genug waret, nicht Raum, von mir und meinen Vorzügen zu reden, deren ich mich wohl auch zu rühmen habe und die mich zu einem würdigen Mitglied dieser großen Caravane stempeln. Beschaut hier dieses Hest und ihr werdet ein Probestück anerkennen.

Wilhelm überlief die Blätter mit schnellen Blicken und sah, seserlich angenehm, obschon flüchtig geschrieben, die gestrige Relation seiner anato-mischen Studien, sast Wort für Wort, wie er sie abgestattet hatte; weß-halb er denn seine Verwunderung nicht bergen konnte.

Ihr wist, erwiederte Friedrick, das Grundgesetz unserer Berbindung: in irgend einem Fache muß einer vollkommen sehn, wenn er Anspruch auf Mitgenossenschaft machen will. Nun zerbrach ich mir ben Kopf, worin mir's benn gelingen könnte und wußte nichts aufzusinden, so nahe mir es auch lag, daß mich niemand an Gedächtniß übertreffe, niemand an einer schnellen, leichten, leserlichen Hand. Dieser angenehmen Eigenschaften erinnert ihr euch wohl von unserer theatralischen Laufbahn her, wo wir unser Pulver nach Sperlingen verschossen, ohne daran zu benken, daß ein Schuß, vernünftiger angebracht, auch wohl einen Hasen in die Rüche schaffe. Wie oft hab' ich nicht ohne Buch soufflirt, wie oft in wenigen Stunden die Rollen aus dem Gedächtniß geschrieben! euch damals recht; ihr dachtet, es müßte so senn; ich auch, und es wäre mir nicht eingefallen, wie fehr es mir zu Statten kommen könne. Abbé machte zuerst die Entbeckung; er fand, daß das Wasser auf seine Mühle sen; er versuchte mich zu üben und mir gestel, was mir so leicht ward und einen ernsten Mann befriedigte. Und nun bin ich, wo's Noth thut, gleich eine ganze Kanzlei; außerdem führen wir noch so eine zweibeinige Rechenmaschine bei uns, und kein Fürst, mit noch so viel Beamten ist besser versehen als unsere Vorgesetzten.

Heiteres Gespräch über dergleichen Thätigkeiten führte die Gebanken auf andere Glieder der Gesellschaft.

Solltet ihr wohl benken, sagte Friedrich, daß das unnützeste Geschöpf von der Welt, wie es schien, meine Philine, das nützlichste Glied der

großen Kette werben wird? Legt ihr ein Stück Tuch hin, stellt Männer, stellt Frauen ihr vors Gesicht: ohne Maß zu nehmen, schneibet sie aus dem Ganzen und weiß dabei alle Flecken und Gehren dergestalt zu nutzen, daß großer Bortheil daraus entsteht, und das alles ohne Papiermaß. Ein glücklicher geistiger Blick lehrt sie das alles: sie sieht den Menschen an und schneibet; dann mag er hingehen, wohin er will, sie schneibet sort und schafft ihm einen Rock auf den Leib wie angegossen. Doch das wäre nicht möglich, hätte sie nicht auch eine Nähterin herangezogen, Monstans Lydie, die num einmal still geworden ist und still bleibt, aber auch reinlich näht wie keine, Stich sür Stich wie Perlen, wie gestickt. Das ist nun, was aus den Menschen werden kann! Eigentlich hängt so viel Unnützes um uns herum, aus Gewohnheit, Neigung, Zerstremung und Wilksir ein Lumpenmantel zusammengespettelt. Was die Natur mit uns gewollt, das Borzüglichste, was sie in uns gelegt, können wir deßhalb weder aussinden noch aussiben.

Allgemeine Betrachtungen über die Bortheile der geselligen Berbindung, die sich so glücklich zusammengefunden, eröffneten die schönsten Aussichten.

Als nun Lenardo sich hierauf zu ihnen gesellte, ward er von Wilsbelmen ersucht, auch von sich zu sprechen, von dem Lebensgange, den er bisher gesührt, von der Art, wie er sich und andere gesördert, freundsliche Nachricht zu ertheilen.

Sie erinnern sich gar wohl; mein Bester, versetzte Lenardo, in welchem wundersam leidenschaftlichen Zustande Sie mich den ersten Augenblick unserer neuen Besamtschaft getroffen: ich war versunken, verschlungen in das wunderlichste Berlangen, in eine unwiderstehliche Begierde; es konnte damals nur von der nächsten Stunde die Rede sehn, vom schweren Leisden, das mir bereitet war, das mir selbst zu schärfen ich mich so emsig erwies. Ich konnte Sie nicht besannt machen mit meinen früheren Jugendzuständen, wie ich jetzt thun muß, um sie auf den Weg zu sühren, der mich hierher gebracht hat.

Unter den frühesten meiner Fähigkeiten, die sich nach und nach durch Umstände entwickelten, that sich ein gewisser Trieb zum Technischen hervor, welcher jeden Tag durch die Ungeduld genährt wurde, die man auf dem Lande sühlt, wenn man bei größeren Bauten, besonders aber bei kleinen Beränderungen, Anlagen und Grillen, ein Handwerf ums andere

entbehren muß und lieber ungeschickt und psuscherhaft eingreift, als daß man sich meistermäßig verspäten ließe. Zum Glück wanderte in unserer Gegend ein Tausendkünstler auf und ab, der, weil er bei mir seine Rechmung sand, mich lieber als irgend einen Nachdar unterstützte: er richtete mir eine Drechselbank ein, deren er sich bei jedem Besuch mehr zu seinem Zwecke als zu meinem Unterricht zu bedienen wuste. So auch schaffte ich Tischlerwerkzeug an, und meine Neigung zu dergleichen ward erhöht und belebt durch die damals laut ausgesprochene Ueberzeugung, es könne niemand sich ins Leben wagen, als wenn er es im Nothsall durch Handwerksthätigkeit zu fristen verstehe. Mein Eiser ward von den Erziehern nach ihren eigenen Grundsätzen gebilligt: ich erinnere mich kaum, daß ich je gespielt habe, denn alle freien Stunden wurden verwendet etwas zu wirken und zu schaffen. Ja, ich darf mich rühmen, schon als Knabe einen geschickten Schmied durch meine Ansorderungen zum Schlosser, Feilenshauer und Uhrmacher gesteigert zu haben.

Das alles zu leisten mußten benn freilich auch erst die Wertzeuge erschaffen werden und wir litten nicht wenig an der Krankheit jener Techniker, welche Mittel und Zweck verwechseln, lieber Zeit auf Borbereistungen und Anlagen verwenden, als daß sie sich recht ernstlich an die Aussührung hielten. Wo wir uns jedoch praktisch thätig erweisen konnten, war bei Aussührung der Parkanlagen, deren kein Gutsbesitzer mehr entsbehren durste; manche Nooss und Rindenhütte, Knüppelbrücken und Bänke zeugten von unserer Emsigkeit, womit wir eine Urbaukunst in ihrer ganzen Rohheit mitten in der gebildeten Welt darzuskellen eifrig bemüht gewesen.

Dieser Trieb führte mich bei zunehmenden Jahren auf ernstere Theilsnahme an allem, was der Welt so nütze und in ihrer gegenwärtigen Lage so unentbehrlich ist, und gab meinen mehrjährigen Reisen ein eigentsliches Interesse.

Da jedoch der Mensch gewöhnlich auf dem Wege, der ihn heranges bracht, sortzuwandern pflegt, so war ich dem Maschinenwesen weniger günstig, als der unmittelbaren Handarbeit, wo wir Kraft und Gefühl in Berbindung ausüben; deswegen ich mich auch besonders in solchen abgesschlossenen Kreisen gern aushielt, wo nach Umständen diese oder jene Arbeit zu Hause war. Dergleichen giebt jeder Bereinigung eine besondere Eigenthumlichkeit, jeder Familie, einer kleinen, aus mehreren Familien

bestehenden Bölkerschaft den entschiedensten Charakter; man lebt in dem reinsten Gefühl eines lebendigen Ganzen.

Dabei hatte ich mir angewöhnt alles aufzuzeichnen, es mit Figuren auszustatten und so, nicht ohne Anssicht auf künftige Anwendung, meine Zeit löblich und erfreulich zuzubringen.

Diese Neigung, diese ausgebildete Gabe benutzte ich num aufs beste bei dem wichtigen Auftrag, den mir die Gesellschaft gab, den Zustand der Gebirgsbewohner zu untersuchen und die branchbaren Wanderlustigen mit in unsern Zug aufzunehmen. Mögen Sie nun den schönen Abend, wo mich mannichfaltige Geschäfte drängen, mit Durchlesung eines Theils meines Tagebuchs zubringen? Ich will nicht behaupten, daß es gerade angenehm zu lesen seh; mir schien es immer unterhaltend und gewissermaßen unterrichtend. Doch wir bespiegeln ja ums immer selbst in allem was wir hervorbringen.

# Sünftes Capitel.

Lenardo's Tagebuch.

Montag ben 15. September.

Tief in der Nacht war ich nach mühsam erstiegener halber Gebirgshöhe eingetroffen in einer leidlichen Herberge, und schon vor Tagesanbruch
aus erquicklichem Schlaf durch ein andauerndes Schellen- und Glodengeläute zu meinem großen Verdruß aufgeweckt. Ein große Reihe Saumrosse zog herbei, eh ich mich hätte ankleiden und ihnen zuvoreilen können.
Num ersuhr ich auch, meinen Weg antretend, gar bald wie unangenehm
und verdrießlich solche Gesellschaft seh. Das monotone Geläute betäubt
die Ohren; das zu beiden Seiten weit über die Thiere hinausreichende
Gehäck (sie trugen dießmal große Säcke Baumwolle) streift bald einerseits
an die Felsen, und wenn das Thier, um dieses zu vermeiden, sich gegen
die andere Seite zieht, so schwebt die Last über dem Abgrund, dem Zuschauer Sorge und Schwindel erregend, und was das Schlimmste ist, in
beiden Fällen bleibt man gehindert, an ihnen vorbeizuschleichen und den
Bortritt zu gewinnen.

Endlich gelangte ich an der Seite auf einen freien Felsen, wo St. Christoph, der mein Gepäck kräftig einhertrug, einen Mann bezrüßte, welcher stille dastehend, den vorbeiziehenden Zug zu mustern schien. Es war auch wirklich der Anführer; nicht nur gehörte ihm eine beträchtliche Zahl der lasttragenden Thiere — andere hatte er nebst ihren Treibern gemiethet — sonbern er war auch Eigenthümer eines geringern Theils ber Waaren; vornehmlich aber bestand sein Geschäft barin, für größere Kaufleute ben Transport der ihrigen treulich zu beforgen. Im Gespräch erfuhr ich von ihm, daß dieses Baumwolle sep, welche aus Macedonien und Chpern über Triest komme und vom Fuße des Berges auf Maulthieren und Saumrossen zu diefen Höhen und weiter bis jenseits des Gebirgs gebracht werde, wo Spinner und Weber in Unzahl durch Thäler und Schluchten einen großen Bertrieb gesuchter Waaren ins Ausland vorbereiteten. Die Ballen waren bequemern Ladens wegen theils anderthalb, theils drei Centner schwer, welches letztere die volle Last eines Saumthiers ausmacht. Mann lobte die Qualität der auf diesem Wege ankommenden Baumwolle, verglich sie mit der von Ost= und Westindien, besonders mit der von Capenne, als der bekanntesten; er schien von seinem Geschäft sehr gut unterrichtet, und da es mir auch nicht ganz unbekannt geblieben war, so gab es eine angenehme und nützliche Unterhaltung. Indessen war der ganze Zug vor uns vorüber und ich erblickte nur mit Widerwillen, auf dem in die Höhe sich schlängelnden Felsweg, die unabsehliche Reihe dieser bepackten Geschöpfe, hinter denen her man schleichen und in der herankommenden Sonne zwischen Felsen braten sollte. Indem ich mich mm gegen meinen Boten darüber beschwerte, trat ein untersetzter munterer Mann zu uns heran, der auf einem ziemlich großen Reff eine verhältnißmäßig leichte Bürbe zu tragen schien. Man begrüßte sich und es war gar bald am berben Händeschütteln zu sehen, daß St. Christoph und dieser Ankömmling einander wohl bekannt sepen; da erfuhr ich denn sogleich über ihn Folgendes.

Für die entferntern Gegenden im Gebirge, woher zu Markte zu gehen für jeden einzelnen Arbeiter zu weit wäre, giebt es eine Art von untergeordnetem Handelsmann oder Sammler, welcher Garnträger genannt wird. Dieser steigt nämlich durch alle Thäler und Winkel, betritt Hans sür Haus, bringt den Spinnern Baumwolle in kleinen Partien, tauscht dagegen Garn ein, oder kauft es, von welcher Qualität es auch sehn möge, und überläßt es dann wieder mit einigem Prosit im größern an die unterhalb ansäßigen Fabrikanten.

Als nun die Unbequemlichkeit hinter den Maulthieren herzuschlendern abermals zur Sprache kam, lub mich ber Mann sogleich ein mit ihm ein Seitenthal hinabzusteigen, das gerade hier von dem Hauptthale sich trennte, um die Wasser nach einer andern Himmelsgegend hinzuführen. schluß war balb gefaßt; und nachdem wir mit einiger Anstrengung einen etwas steilen Gebirgskamm überstiegen hatten, sahen wir die jenseitigen Abhänge vor uns, zuerst höchst merfreulich: das Gestein hatte sich verändert und eine schiefrige Lage genommen; keine Begetation belebte Fels und Gerölle und man sah sich von einem schroffen Niederstieg bedroht; Quellen rieselten von mehreren Seiten zusammen; man kam sogar an einem mit schroffen Felsen umgebenen kleinen See vorbei. Endlich traten einzeln und dann mehr gesellig Fichten, Lärchen und Birken hervor, da= zwischen sodann zerstreute ländliche Wohnungen, freilich von der kärglichsten Sorte, jede von ihren Bewohnern selbst zusammengezimmert aus verschränkten Balken, die großen schwarzen Schindeln der Dächer mit Steinen beschwert, damit sie der Wind nicht wegführe. Ungeachtet dieser äußern traurigen Ansicht war der beschränkte innere Raum doch nicht un= angenehm; warm und trocken, auch reinlich gehalten, paßte er gar gut zu dem frohen Aussehen der Bewohner, bei denen man sich alsobald ländlich gesellig fühlte.

Der Bote schien erwartet; auch hatte man ihm aus dem kleinen Schiebefenster entgegengesehen: denn er war gewohnt, wo möglich an demselben Wochentage zu kommen. Er handelte das Gespinnst ein, theilte strische Bammwolle aus; dann ging es rasch hinabwärts, wo mehrere Häuser in geringer Entsernung nahe stehen. Kaum erblickt man uns, so lausen die Bewohner begrüßend zusammen; Kinder drängen sich hinzu und werden mit einem Gierbrod, auch einer Semmel hoch erfreut. Das Behagen war überall groß und vermehrt, als sich zeigte, daß St. Christoph auch dergleichen ausgepackt und also gleichfalls die Freude hatte, den kindlichsten Dank einzuernten: um so angenehmer sitr ihn, als er sich, wie sein Geselle, mit dem kleinen Volke gar wohl zu bethun wußte.

Die Alten dagegen hielten gar mancherlei Fragen bereit; vom Krieg wollte jedermann wissen, der glücklicherweise sehr entsernt geführt wurde und auch näher solchen Gegenden kaum gefährlich gewesen wäre. Sie freuten sich jedoch des Friedens, obgleich in Sorge wegen einer andern drohenden Gesahr: denn es war nicht zu läugnen, das Maschinenwesen

vermehre sich immer im Lande und bedrohe die arbeitsamen Hände nach und nach mit Unthätigkeit; doch ließen sich allerlei Trost= und Hossungs= gründe beibringen.

Unser Mann wurde dazwischen wegen manches Lebensfalles um Rath gefragt; ja sogar mußte er sich nicht allein als Hausfreund, sondern auch als Hausarzt zeigen: Wundertropfen, Salze, Balsame führte er jederzeit bei sich.

In die verschiedenen Häuser eintretend fand ich Gelegenheit meiner alten Liebhaberei nachzuhängen und mich von der Spinnertechnik zu unterrichten. Ich ward aufmerksam auf Kinder, welche sich sorgfältig und emsig beschäftigten, die Floden der Baumwolle auseinander zu zupfen, und die Samenkörner, Splitter von den Schalen der Nüsse, nebst andern Unsreinigkeiten wegzunehmen; sie nennen es erlesen. Ich fragte, ob das nur das Geschäft der Kinder seh, erfuhr aber, daß es in Winterabenden auch von Männern und Brüdern unternommen werde.

Rüstige Spinnerinnen zogen sodann wie billig meine Aufmerksamkeit auf sich; die Vorbereitung geschieht folgendermaßen. Er wird die erlesene oder gereinigte Baumwolle auf die Karden, welche in Deutschland Krämpel heißen, gleich ausgetheilt, gekardet, wodurch der Staub davon geht und die Haare der Baumwolle einerlei Richtung erhalten, dann abzenommen, zu Locken festgewickelt und so zum Spinnen am Rad zubereitet.

Man zeigte mir dabei den Unterschied zwischen links und rechts gestrehtem Garn: jenes ist gewöhnlich seiner und wird dadurch bewirkt, daß man die Saite, welche die Spindel dreht, um den Wirtel verschränkt wie die Zeichnung nebenbei dentlich macht (die wir leider wie die übrigen nicht mitgeben können).

Die Spinnende sitzt vor dem Rade, nicht zu hoch; mehrere halten dasselbe mit übereinander gelegten Füßen in sestem Stande, andere nur mit dem rechten Fuß, den linken zurücksetzend. Mit der rechten Hand dreht sie die Scheibe und langt aus, so weit und so hoch sie nur reichen kann, wodurch schöne Bewegungen entstehen und eine schlanke Gestalt sich durch zierliche Wendung des Körpers und runde Fülle der Arme gar vortheilhaft auszeichnet: die Richtung besonders der letzten Spinnweise gewährt einen sehr malerischen Contrast, so daß unsere schönsten Damen an wahrem Reiz und Anmuth zu verlieren nicht sürchten dürsten, wenn sie einmal austatt der Guitarre das Spinnrad handhaben wollten.

In einer solchen Umgebung drängten sich neue eigene Gesihle mir auf; die schunrrenden Räder haben eine gewisse Beredsamkeit; die Mädchen singen Psalmen, auch, obwohl seltener, andere Lieder; Zeisige und Stieg-lite in Käsigen aufgehangen zwitschern dazwischen, und nicht leicht möchte ein Bild regeren Lebens gesunden werden, als in einer Stude wo mehrere Spinnerinnen arbeiten.

Dem beschriebenen Räbligarn ist jedoch das Briefgarn vorzuziehen. Hierzu wird die beste Baumwolle genommen, welche längere Haare hat als die andere. Ist sie rein gelesen, so bringt man sie, anstatt zu trämpeln, auf Kämme, welche aus einsachen Reihen langer stählerner Radeln bestehen, und kämmt sie; alsbann wird das längere und seinere Theil derselben mit einem stumpsen Messer bänderweise (das Kunstwort beist ein Schnitz) abgenommen, zusammengewickelt und in eine Papierbilte zethan, und diese nachher an der Kunkel besestigt. Aus einer solchen Düte mm wird mit der Spindel von der Hand gesponnen; daher heist es aus dem Brief spinnen, und das gewonnene Garn Briefgarn.

Dieses Geschäft, welches nur von ruhigen bedächtigen Personen getrieben wird, giebt der Spinnerin ein sansteres Ansehen als das am
Nade; kleidet dieß letzte eine große schlanke Figur am besten, so wird
durch jenes eine ruhige zarte Gestalt gar sehr begünstigt. Dergleichen
verschiedene Charaktere, verschiedenen Arbeiten zugethan, erblickte ich mehrere
in Einer Stude, und wußte zuletzt nicht recht, ob ich meine Ausmerksamkeit der Arbeit oder den Arbeiterinnen zu widmen hätte.

Längnen aber bürft' ich nicht sodann, daß die Bergbewohnerinnen, durch die seltenen Gäste ausgeregt, sich freundlich und gefällig erwiesen. Besonders freuten sie sich, daß ich mich nach allem so genau erkundigte, was sie mir vorsprachen, bemerkte, ihre Geräthschaften und einsaches Maschinenwerk zeichnete, und hübsche Glieder mit Zierlichkeit slüchtig abschilberte, wie hierneben zu sehen sehn sollte. Auch ward, als der Abend hereintrat, die vollbrachte Arbeit vorgewiesen, die vollen Spindeln in dazu bestimmten Kästchen dei Seite gelegt und das ganze Tagewerk sorgfältig ausgehoben. Nun war man schon bekamter geworden, die Arbeit jedoch ging ihren Gang: nun beschäftigte man sich mit dem Haspeln und zeigte schon viel freier theils die Maschine, theils die Behandlung vor, und ich schrieb sorgfältig auf.

Der Haspel hat Rad und Zeiger, so daß sich bei jedesmaligem

Umbrehen eine Feber hebt, welche niederschlägt, so oft hundert Umgänge auf den Haspel gekommen sind. Man neunt nun die Zahl von tausend Umsgängen einen Schneller, nach deren Gewicht die verschiedene Feine des Garns gerechnet wird.

Rechts gebreht Garn gehen 25 bis 30 auf ein Pfund, links gedreht 60 bis 80, vielleicht auch 90. Der Umgang des Haspels wird ungefähr sieben Viertel Elle oder etwas mehr betragen, und die schlanke sleißige Spinnerin behauptete vier, auch fünf Schneller, das wären 5000 Umgänge, also 8 bis 9000 Ellen Garn täglich am Rad zu spinnen; sie erbot sich zur Wette, wenn wir noch einen Tag bleiben wollten.

Darauf konnte benn boch die stille und bescheidene Briefspinnerin es nicht ganz lassen, und versicherte, daß sie aus dem Pfund 120 Schneller spinne in verhältnismäßiger Zeit. Briefgarnspinnen geht nämlich langsamer, als Spinnen am Rade, wird auch besser bezahlt. Bielleicht spinnt man am Rade wohl das Doppelte. Sie hatte eben die Zahl der Umgänge auf dem Haspel voll und zeigte mir, wie num das Ende des Fadens ein paarmal umgeschlagen und geknüpft werde; sie nahm den Schneller ab, drehte ihn so, daß er in sich zusammenlief, zog das eine Ende durch das andere durch, und konnte das Geschäft der gelibten Spinnerin als abgeschlossen mit unschuldiger Selbstgefälligkeit vorzeigen.

Da nun hier weiter nichts zu bemerken war, stand die Mutter auf, und sagte, da der junge Herr doch alles zu sehen wimsche, so wolle sie ihm nun auch die Trockenweberei zeigen. Sie erklärte mir mit gleicher Gutmüthigkeit, indem sie sich an den Weberstuhl setzte, wie sie nur diese Art handhabten, weil sie eigentlich allein für grobe Cattune gelte, wo der Einschlag trocken eingetragen und nicht sehr dicht geschlagen wird; sie zeigte mir dann auch solche trockene Waare; diese ist immer glatt, ohne Streisen und Duadrate oder sonst irgend ein Abzeichen, und nur stinf die sin halbes Viertel Elle breit.

Der Mond leuchtete vom Himmel, und unser Garnträger bestand auf einer weitern Wallsahrt, weil er Tag und Stunde halten und überall richtig eintressen müsse; die Fußpfade sehen gut und klar, besonders bei solcher Nachtsadel. Wir von unserer Seite erheiterten den Abschied durch seidene Bänder und Halstlicher, dergleichen Waare St. Christoph ein ziemliches Packet mit sich trug; das Geschenk wurde der Mutter gegeben, um es an die Ihrigen zu vertheilen.

Dienstag ben 16. Frith.

Die Wanderung durch eine herrlich klare Nacht war voll Anmuth und Erfreulichkeit; wir gelangten zu einer etwas größern Hittenversammlung, die man vielleicht hätte ein Dorf nennen dürfen; in einiger Entfernung davon auf einem freien Higel stand eine Capelle, und es sing schon an wohnlicher und menschlicher auszusehen. Wir kamen an Umzäumungen vorbei, die zwar auf keine Gärten, aber doch auf spärlichen, sorgfältig gehüteten Wieswachs hindeuteten.

Wir waren an einen Ort gelangt, wo neben dem Spinnen das Weben ernstlicher getrieben wird. Unsere gestrige Tagereise, dis in die Racht hinein-verlängert, hatte die rüstigen und jugendlichen Kräfte aufgezehrt; der Garnbote bestieg den Heuboden, und ich war eben im Begriff ihm zu solgen, als St. Christoph mir sein Rest besahl und zur Thüre hinausging. Ich kannte seine löbliche Absicht und ließ ihn gewähren.

Des andern Morgens jedoch war das erste, daß die Familie zusammenlief, und den Kindern streng verboten ward, nicht aus der Thüre zu gehen, indem ein gränlicher Bär oder sonst ein Ungethüm in der Nähe sich aushalten müsse: denn es habe die Nacht über von der Capelle dergestalt gestöhnt und gedrummt, daß Felsen und Häuser hierüben hätten erzittern mögen, und man rieth, dei unserer heutigen längeren Wanderung wohl auf der Hut zu sehn. Wir suchten die guten Leute möglichst zu besruhigen, welches in dieser Einöde jedoch schwerer schien.

Der Garnbote erklärte nunmehr, daß er eiligst sein Geschäft abthun und alsdamn kommen wolle, uns abzuholen; denn wir hätten heute einen langen und beschwerlichen Weg vor uns, weil wir nicht mehr so im Thale nur hinabschlendern, sondern einen vorgeschobenen Gebirgsriegel mühsam überklettern würden. Ich entschloß mich daher die Zeit so gut als möglich zu nußen, und mich von unsern guten Wirthsleuten in die Vorhalle des Webens einführen zu lassen.

Beide waren ältliche Leute, in späteren Tagen noch mit zwei, drei Kindern gesegnet; religiöse Gesühle und ahnungsvolle Vorstellungen ward man in ihrer Umgebung, Thum und Reden gar bald gewahr. Ich kam gerade zum Ansang einer solchen Arbeit, dem Uebergang vom Spinnen zum Weben, und da ich zu keiner weitern Zerstreuung Anlaß sand, so ließ ich mir das Geschäft, wie es eben gerade im Gange war, in meine Schreibtasel gleichsam dictiren.

Die erste Arbeit, das Garn zu leimen, war gestern verrichtet. Man stebet solches in einem bilimen Leimwasser, welches aus Stärkemehl und etwas Tischlerleim besteht, wodurch die Fäben mehr Halt bekommen. Früh waren die Garnstränge schon trocken und man bereitete sich zu spuhlen, nämlich das Garn am Rade auf Rohrfpuhlen zu winden. Der alte Großvater, am Ofen sitzend, verrichtete diese leichte Arbeit; ein Enkel stand neben ihm, und schien begierig das Spuhlrad selbst zu handhaben. Inbessen stedte der Bater die Spuhlen, um zu zetteln, auf einen mit Querstäben abgetheilten Rahmen, so daß sie sich frei um perpendicular stehende starke Drähte bewegten und den Faden ablaufen ließen. mit gröberm und feinerm Garn in der Ordnung aufgesteckt, wie das Muster ober vielmehr die Striche im Gewebe es erfordern. ment, das Brittli, ungefähr wie ein Sistrum gestaltet, hat Löcher auf beiden Seiten, durch welche die Fäben gezogen sind; dieses befindet sich in der Rechten des Zettlers; mit der Linken faßt er die Fäden zusammen, und legt sie, hin und wieder gehend, auf den Zettelrahmen. Einmal von oben herunter und von unten herauf heißt ein Gang, und nach Berhältniß der Dichtigkeit und Breite des Gewebes macht man viele Gänge. Länge beträgt entweder 64 ober nur 32 Ellen. Beim Anfang eines jeden Ganges legt man mit den Fingern der linken Hand immer einen oder zwei Fäben herauf und eben so viel herunter, und nennt solches die Rispe; so werden die verschränkten Fäden über die zwei oben an dem Zettelrab men angebrachten Nägel gelegt: bieses geschieht, damit der Weber die Fäben in gehörig gleicher Ordnung erhalten kann. Ist man mit dem Zetteln fertig, so wird das Gerispe unterbunden und dabei ein jeder Gang besonders abgetheilt, damit sich nichts verwirren kann; sodann werden mit aufgelöstem Grünspan am letten Gang Male gemacht, damit der Weber das gehörige Maß wiederbringe; endlich wird abgenommen, das Ganze in Gestalt eines großen Knäuels aufgewunden, welcher die Werfte ge-

## Mittwoch den 17.

Wir waren früh vor Tage aufgebrochen und genossen eines herrlichen verspäteten Mondscheins. Die hervorbrechende Helle, die aufgehende Sonne ließ uns ein besser bewohntes und bebautes Land sehen. Hatten wir oben, um über Bäche zu kommen, Schrittsteine ober zuweilen einen schmalen

Steg, nur an der einen Seite mit Lehne versehen angetroffen, so waren hier schon steinerne Brikken siber das immer breiter werdende Wasser ge-schlagen; das Annuthige wollte sich nach und nach mit dem Wilden gatten, und ein erfreulicher Eindruck ward von den sämmtlichen Wanderern empfunden.

Ueber den Berg herüber aus einer andern Flußregion kam ein schlanker schwarzlodiger Mann hergeschritten und rief schon von weitem, als einer, der gute Augen und eine tüchtige Stimme hat: Grüß euch Gott, Herr Gevatter Garnträger!

Dieser ließ ihn näher herankommen; dann rief auch er mit Verwunsberung: Dank euch Gott, Herr Gevatter Geschirrfasser! Woher des Landes? welche unerwartete Begegnung!

Iener antwortete herantretend: Schon zwei Monate schreite ich im Gebirg herum, allen guten Leuten ihr Geschirr zurecht zu machen und ihre Stühle so einzurichten, daß sie wieder eine Zeit lang ungestört fortsarbeiten können.

Herr, so viel Lust und Liebe zu dem Geschäft beweist und euch sorgsältig drum beklimmert, so kommt dieser Mann gerade zur rechten Zeit,
den ich euch in diesen Tagen schon still herbeigewünscht hatte; er würde
euch alles besser erklärt haben als die Mädchen mit allem guten Willen;
er ist Meister in seinem Geschäft und versteht, was zur Spinnerei und Weberei und dergleichen gehört, vollkommen anzugeben, auszussihren, zu
erhalten, wiederherzustellen, wie es Noth thut, und es seder nur-wünschen mag.

Ich besprach mich mit ihm und fand einen sehr verständigen, in gewissem Sinne gebildeten, seiner Sache völlig gewachsenen Mann, indem ich einiges, was ich dieser Tage gelernt hatte, mit ihm wiederholte und einige Zweifel zu lösen bat; auch sagte ich ihm, was ich gestern schon von den Anfängen der Weberei gesehen.

Iener rief dagegen freudig auß: Das ist recht erwilnscht; da komme ich gerade zur rechten Zeit, um einem so werthen lieben Herrn über die älteste und herrlichste Kunst, die den Menschen eigentlich erst vom Thiere unterscheidet, die nöthige Auskunft zu geben. Wir gelangen heute gerade zu guten und geschickten Leuten, und ich will nicht Geschirrfasser heißen, wenn ihr nicht sogleich das Handwerk so gut sassen sollt, wie ich selbst.

Ihm wurde freundlicher Dank gezollt, das Gespräch mannichsaltig fortgesetzt, und wir gelangten nach einigem Rasten und Frlihstlick zu einer zwar auch unter und über einander, doch besser gedauten Häusergruppe: er wies uns an das beste. Der Garnbote ging mit mir und St. Christoph nach Abrede zuerst hinein; sodann aber nach den ersten Begrüßungen und einigen Scherzen solgte der Geschirrsasser, und es war auffallend, daß sein Hereintreten eine freudige Ueberraschung in der Familie hervordrachte. Bater, Mutter, Töchter und Kinder versammelten sich um ihn; einem am Weberstuhl sitzenden wohlgebildeten Mädchen stockte das Schisschen in der Hand, das just durch den Zettel durchsahren sollte; eben so hielt sie auch den Tritt an, stand auf und kam später mit langsamer Verlegenheit, ihm die Hand zu reichen.

Beibe, der Garnbote sowohl als der Geschirrsasser setzen sich bald durch Scherz und Erzählung wieder in das alte Recht, welches Haussfreumden gebührt, und nachdem man sich eine Zeit lang gelabt, wendete sich der wackere Mann zu mir und sagte: Sie, mein guter Herr, dürsen wir über die Freude des Wiedersehens nicht hintansetzen: wir können noch Tage lang mit einander schnacken; Sie müssen morgen fort. Lassen wir den Herrn in das Geheinmiß unserer Kunst sehen; Leimen und Zetteln kennt er: zeigen wir ihm das übrige vor; die Jungfrauen da sind mir ja wohl behülslich. Ich sehe, an diesem Stuhl ist man beim Auswinden.

Das Geschäft war der jüngern, zu der wir traten. Die ältere setzte sich wieder an ihren Weberstuhl und verfolgte mit stiller liebevoller Miene ihre lebhafte Arbeit.

Ich betrachtete num sorgfältig das Auswinden. Zu diesem Zwed läst man die Gänge des Zettels nach der Ordnung durch einen großen Kamm lausen, der eben die Breite des Weberbaums hat, auf welchen ausgewunden werden soll; dieser ist mit einem Einschnitt versehen, worin ein rundes Städchen liegt, welches durch das Ende des Zettels durchgesstedt und in dem Einschnitt befestigt wird. Ein kleiner Junge oder Mäden sitzt unter dem Weberstuhle und hält den Strang des Zettels stark an, während die Weberin den Weberbaum an einem Hebel gewaltsam hernmdreht und zugleich Acht giebt, daß alles in der Ordnung zu liegen komme. Wenn alles aufgewunden ist, so werden durch die Rispe ein runder und zwei flache Stäbe, Schienen, gestoßen, damit sie sich halte; und nun beginnt das Eindrehen.

Bom alten Gewebe ist noch etwa ein Biertel Elle am zweiten Weberbanm übrig geblieben, und von diesem lansen etwa drei Biertel Ellen lang die Fäden durch das Blatt in der Lade sowohl als durch die Flügel des Geschirrs. An diese Fäden nun dreht der Weber die Fäden des neuen Zettels, einen um den andern, sorgfältig an, und wenn er sertig ist, wird alles Angedrehte auf einmal durchgezogen, so daß die neuen Fäden dis an den noch leeren vordern Weberbaum reichen; die abgerissenen Fäden werden angeknüpst, der Eintrag auf kleine Spuhlen gewunden, wie sie ins Weberschisschen passen, und die letzte Vorbereitung zum Weben gemacht, nämlich geschlichtet.

So lang der Weberstuhl ist, wird der Zettel mit einem Leinwasser, aus Handschuhleder bereitet, vermittelst eingetauchter Bürsten durch und durch angeseuchtet, sodann werden die obengedachten Schienen, die das Gerispe halten, zurückgezogen, alle Fäden aufs genaueste in Ordnung gelegt und alles so lange mit einem an einen Stab gebundenen Gänsessigel gesächelt, die es trocken ist; und nun kann das Weben begonnen und sortgesetzt werden, die es wieder nöthig wird zu schlichten.

Das Schlichten und Fächeln ist gewöhnlich jungen Leuten überlassen, welche zu dem Webergeschäft herangezogen werden; oder in der Muße der Wintersabende leistet ein Bruder oder ein Liebhaber der hübschen Weberin diesen Dienst, oder diese machen wenigstens die kleinen Spühlchen mit dem Eintragsgarn.

Feine Musseline werden naß gewebt; nämlich der Strang des Einschlagegarns wird in Leimwasser getaucht, noch naß auf die kleinen Spuhsen gewunden und sogleich verarbeitet, wodurch sich das Gewebe gleicher schlagen läßt und klarer erscheint.

#### Donnerstag ben 18.

Ich fand überhaupt etwas Geschäftiges, unbeschreiblich Belebtes, Hänsliches, Friedliches in dem ganzen Zustand einer solchen Weberstube: mehrere Stühle waren in Bewegung; da gingen noch Spinn- und Spuhl-räder, und am Ofen die Alten mit den besuchenden Nachbarn oder Bestamten sitzend und transiche Gespräche führend. Zwischendurch ließ sich wohl auch Gesang hören, meistens Ambrosius Lobwassers vierstimmige Psalmen, seltener weltsiche Lieder; dann bricht auch wohl ein fröhlich schallendes Gelächter der Mädchen aus, wenn Better Jakob einen witzigen Einfall gesagt hat.

Eine recht flinke und zugleich fleißige Weberin kann, wenn sie Hülfe hat, allenfalls in einer Woche ein Stück von 32 Ellen nicht gar zu seine Musseline zu Stande bringen; es ist aber sehr selten, und bei einigen Hausgeschäften ist solches gewöhnlich die Arbeit von vierzehn Tagen.

Die Schönheit des Gewebes hängt vom gleichen Auftreten des Webesgeschirres ab, vom gleichen Schlag der Lade, wie auch davon, ob der Eintrag naß oder trocken geschieht. Böllig egale und zugleich frästige Anspannung trägt ebenfalls bei, zu welchem Ende die Weberin seiner baumwollenen Tücher einen schweren Stein an den Nagel des vordern Weberbaums hängt. Wenn während der Arbeit das Gewebe frästig ansgespannt wird (das Kunstwort heißt dämmen), so verlängert es sich merklich, auf 32 Ellen 3/4 Elle und auf 64 etwa  $1^{1/2}$  Elle; dieser lleberschuß nun gehört der Weberin, wird ihr extra bezahlt, oder sie hebt sich's zu Halstüchern, Schürzen u. s. w. auf.

In der klarsten sanstesten Mondnacht, wie sie nur in hohen Gebirgszügen obwaltet, saß die Familie mit ihren Gästen vor der Hausthüre im lebhastesten Gespräch, Lenardo in tiesen Gedanken. Schon unter allem dem Leben und Wirken und so manchen handwerklichen Betrachtungen war ihm jener von Freund Wilhelm zu seiner Beruhigung geschriebene Brief wieder ins Gedächtniß gekommen. Die Worte, die er so oft gelesen, die Zeilen, die er mehrmals angeschant, stellten sich wieder seinem innern Sinne dar. Und wie eine Lieblingsmelodie, ehe wir uns versehen, auf einmal dem tiessten Gehör leise hervortritt, so wiederholte sich jene zarte Mittheilung in der stillen sich selbst angehörigen Seele.

"Hänslicher Zustand, auf Frömmigkeit gegründet, durch Fleiß und Ordnung belebt und erhalten, nicht zu eng, nicht zu weit, im glücklichsten Verhältniß zu den Fähigkeiten und Kräften. Um sie her bewegt sich ein Kreislauf von Handarbeitenden im reinsten anfänglichsten Sinne: hier ist Beschränktheit und Wirkung in die Ferne, Umsicht und Wäßigung, Unsschuld und Thätigkeit."

Aber dießmal mehr aufregend als beschwichtigend war die Erinnerung. Paßt doch, sprach er zu sich selbst, diese allgemein lakonische Beschreibung ganz und gar auf den Zustand, der mich hier umgiebt. Ist nicht auch hier Friede, Frömmigkeit, ummterbrochene Thätigkeit? Nur eine Wirkung

in die Ferne will mir nicht gleichermaßen veutlich scheinen. Mag doch die Gute einen ähnlichen Kreis beleben, aber einen weitern, einen bessern; sie mag sich behaglich wie diese hier, vielleicht noch behaglicher, sinden, mit mehr Heiterkeit und Freiheit umherschauen.

Nun aber durch ein lebhaftes, sich steigerndes Gespräch der übrigen aufgeregt, mehr Acht habend auf das was verhandelt wurde, ward ihm ein Gedanke, den er diese Stunden her gehegt, vollkommen lebendig. Sollte nicht eben dieser Mann, dieser mit Werkzeug und Geschirr so meisterhaft umgehende, für unsere Gesellschaft das nützlichste Mitglied werden können? Er überlegte das und alles, wie ihm die Borzüge dieses gewandten Arbeiters schon stark in die Augen geleuchtet. Er lenkte daher das Gespräch dahin und nachte zwar wie im Scherze, aber desto unum-wundener jenem den Antrag, ob er sich nicht mit einer bedeutenden Gesellschaft verbinden und den Versuch machen wolle, übers Meer auszuwandern.

Iener entschuldigte sich, gleichfalls heiter betheuernd, daß es ihm hier wohl gehe, daß er auch Besseres erwarte; in dieser Landesart seh er geboren, darin gewohnt, weit und breit bekannt und überall vertraulich ausgenommen. Ueberhaupt werde man in diesen Thälern keine Neigung zur Auswanderung sinden; keine Noth ängstige sie und ein Gebirg halte seine Leute sest.

Deswegen wundert's mich, sagte der Garnbote, daß es heißen will, Fran Susanne werde den Factor heirathen, ihr Besitzthum verkaufen und mit schönem Geld übers Meer ziehen.

Auf Befragen ersuhr unser Freund, es sep eine junge Wittwe, die in guten Umständen ein reichliches Gewerbe mit den Erzeugnissen des Gebirges betreibe, wovon sich der wandernde Reisende morgen gleich selbst überzeugen könne, indem man auf dem eingeschlagenen Wege zeitig bei ihr eintressen werde.

Ich habe sie schon verschiedentlich nennen hören, versetzte Lenardo, als belebend und wohlthätig in diesem Thale, und versäumte nach ihr zu fragen.

Gehen wir aber zur Ruh, sagte der Garnbote, um den morgenden Tag, der heiter zu werden verspricht, von früh auf zu nutzen.

Hier endigte das Manuscript, und als Wilhelm nach der Fortsetzung Goethe, sammtl. Werke. XVI.

verlangte, hatte er zu erfahren, daß sie gegenwärtig nicht in den Händen der Freunde seh. Sie war, sagte man, an Makarien gesendet, welche gewisse Berwickelungen, deren darin gedacht worden, durch Geist und Liebe schlichten und bedenkliche Berknüpfungen aussissen solle. Der Freund mußte sich diese Unterbrechung gefallen lassen und sich bereiten, an einem geselligen Abend in heiterer Unterhaltung Bergnügen zu sinden.

# Sechste's Capitel.

Als der Abend herbeikam und die Freunde in einer weitumherschauens den Laube faßen, trat eine ansehnliche Figur auf die Schwelle, welche unser Freund sogleich für den Barbier von heute früh erkannte.

Auf einen tiefen stummen Bückling des Mannes erwiederte Lenardo: Ihr kommt, wie immer, sehr gelegen und werdet nicht säumen, uns mit eurem Talent zu erfreuen.

Ich kann Ihnen wohl, fuhr er zu Wilhelm gewendet fort, einiges von der Gefellschaft erzählen, deren Band zu sehn ich mich rühmen darf. Niemand tritt in unsern Kreis, als wer gewisse Talente aufzuweisen hat, die zum Nuten oder Vergnügen einer jeden Gesellschaft dienen würden. Dieser Mann ist ein berber Wundarzt, der in bedenklichen Fällen, wo Entschluß und körperliche Kraft gefordert wird, seinem Meister trefflich an der Seite zu stehen bereit ist. Was er als Bartkünstler leistet, davon können Sie ihm selbst ein Zeugniß geben. Hierdurch ist er uns eben so nöthig als willkommen. Da nun aber biese Beschäftigung gewöhnlich eine große und oft lästige Geschwätzigkeit mit sich führt, so hat er sich zu eigener Bildung eine Bedingung gefallen lassen; wie denn jeder, der unter uns leben will, sich von einer gewissen Seite bedingen muß, wenn ihm nach andern Seiten hin die größere Freiheit gewährt ist. Dieser also hat nun auf die Sprache Berzicht gethan, in sofern etwas Gewöhnliches ober Zufälliges durch sie ausgebrückt wird; daraus aber hat sich ihm ein anderes Redetalent entwickelt, welches absichtlich, klug und erfreulich wirkt, die Gabe des Erzählens nämlich.

Sein Leben ist reich an wunderlichen Erfahrungen, die er sonst zu ungelegener Zeit schwatzend zersplitterte, nun aber durch Schweigen genöthigt im stillen Sinne wiederholt und ordnet. Hiermit verbindet sich verleiht dem Geschehenen Leben und Bewegung. Mit besonderer Kunst und Geschicklichkeit weiß er wahrhafte Mährchen und mährchenhafte Geschichten zu erzählen, wodurch er oft zur schicklichen Stunde uns gar sehr ergötzt, wenn ihm die Zunge durch mich gelöst wird; wie ich denn gegenwärtig thue, und ihm zugleich das Lob ertheile, daß er sich in geraumer Zeit, seitdem ich ihn kenne, noch niemals wiederholt hat. Nun hoss ich, daß er anch dießmal, unserm theuern Gast zu Lieb' und Ehren, sich besonders hervorthun werde.

Ueber das Gesicht des Rothmantels verbreitete sich eine geistreiche Heiterkeit, und er fing ungesäumt folgendermaßen zu sprechen an.

#### Die neue Melufine.

Hochverehrte Herren! Da mir bekannt ist, daß Sie vorläusige Reden und Einleitungen nicht besonders lieben, so will ich ohne weiteres versschern, daß ich dießmal vorzüglich gut zu bestehen hoffe. Bon mir sind zwar schon gar manche wahrhafte Geschichten zu hoher und allseitiger Zufriedenheit ausgegangen, heute aber darf ich sagen, daß ich eine zu erzählen habe, welche die bisherigen weit übertrifft, und die, wiewohl sie mir schon vor einigen Jahren begegnet ist, mich noch immer in der Erinnerung unruhig macht, ja sogar eine endliche Entwickelung hoffen läßt. Sie möchte schwerlich ihres Gleichen sinden.

Borerst seh gestanden, daß ich meinen Lebenswandel nicht immer so eingerichtet, um der nächsten Zeit, ja des nächsten Tages ganz sicher zu sehn. Ich war in meiner Iugend kein guter Wirth und fand mich oft in mancherlei Verlegenheit. Einst nahm ich mir eine Reise vor, die mir guten Gewinn verschaffen sollte; aber ich machte meinen Zuschnitt ein wenig zu groß, und nachdem ich sie mit Extrapost angesangen und sodann auf der ordinären eine Zeit lang sortgesetzt hatte, sand ich mich zuletzt genöthigt dem Ende derselben zu Fuße entgegen zu gehen.

Als ein lebhafter Bursche hatte ich von jeher die Gewohnheit, sobald ich in ein Wirthshaus kam, mich nach der Wirthin oder auch nach der Köchin umzusehen und mich schmeichlerisch gegen sie zu bezeigen, wodurch denn meine Zeche meistens vermindert wurde.

Eines Abends, als ich in das Posthans eines kleinen Städtchens

trat und eben nach meiner hergebrachten Weise versahren wollte, rasselte gleich hinter mir ein schöner zweisitziger Wagen, mit vier Pferden bespannt, an der Thüre vor. Ich wendete mich um und sah ein Frauenzimmer allein, ohne Kammersrau, ohne Bedienten. Ich eilte sogleich ihr den Schlag zu erössen und zu fragen, ob sie etwas zu besehlen habe. Beim Aussteigen zeigte sich eine schöne Gestalt, und ihr liebenswürdiges Gesicht war, wenn man es näher betrachtete, mit einem kleinen Zug von Traurigkeit geschmückt. Ich fragte nochmals, ob ich ihr in etwas dienen köme.

D ja! sagte sie, wenn Sie mir mit Sorgfalt das Kästchen, das auf dem Sitze steht, herausheben und hinauftragen wollen; aber ich bitte gar sehr, es recht stät zu tragen und im mindesten nicht zu bewegen oder zu rütteln.

Ich nahm das Kästchen mit Sorgfalt, sie verschloß den Kutschensschlag; wir stiegen zusammen die Treppe hinauf, und sie sagte dem Gesinde, daß sie diese Nacht hier bleiben würde.

Nun waren wir allein in dem Zimmer; sie hieß mich das Kästchen auf den Tisch setzen, der an der Wand stand, und als ich an einigen ihrer Bewegungen merkte, daß sie allein zu sehn wünschte, empfahl ich mich, indem ich ihr ehrerbietig aber feurig die Hand küste.

Bestellen Sie das Abendessen sür ums beide! sagte sie darauf; und es läßt sich denken, mit welchem Bergnügen ich diesen Austrag ausrichtete, wobei ich denn zugleich in meinem Uebermuth Wirthin und Sesinde kaum über die Achsel ansah. Mit Ungeduld erwartete ich den Augenblick, der mich endlich wieder zu ihr sühren sollte. Es war ausgetragen, wir setzen ums gegen einander über; ich labte mich zum erstenmal seit geraumer Zeit an einem guten Essen und zugleich an einem so erwänschten Anblick; ja mir kam es vor, als wenn sie mit jeder Minute schöner würde.

Ihre Unterhaltung war angenehm, doch fuchte sie alles abzulehnen, was sich auf Neigung und Liebe bezog. Es ward abgeräumt; ich zauderte, ich suchte allerlei Kunstgriffe, mich ihr zu nähern, aber vergebens; sie hielt mich durch eine gewisse Wilrde zurlick, der ich nicht widerstehen konnte, ja ich mußte wider meinen Willen zeitig genug von ihr scheiden.

Nach einer meist durchwachten und unruhig durchträumten Nacht war ich früh auf, erkundigte mich, ob sie Pferde bestellt habe; ich hörte Nein, und ging in den Garten, sah sie angekleidet am Fenster stehen und eilte zu ihr hinauf. Als sie mir so schön und schöner als gestern entgegen

kam, regte sich auf einmal in mir Neigung, Schalsheit und Verwegenheit; ich stürzte auf sie zu und faßte sie in meine Arme.

Englisches unwiderstehliches Wesen! rief ich aus: verzeih, aber es ist unmöglich!

Mit unglaublicher Gewandtheit entzog sie sich meinen Armen, und ich hatte ihr nicht einmal einen Kuß auf die Wange brücken können.

Halten Sie solche Ausbrüche einer plötzlichen leibenschaftlichen Neigung zurlick, wenn Sie ein Glück nicht verscherzen wollen, das Ihnen sehr nahe liegt, das aber erst nach einigen Prüfungen ergriffen werden kann.

Fordere was du willst, englischer Geist! rief ich aus: aber bringe mich nicht zur Berzweiflung!

Sie versetzte lächelnd: Wollen Sie sich meinem Dienste widmen, so hören Sie die Bedingungen! Ich komme hierher eine Freundin zu besuchen, bei der ich einige Tage zu verweilen gedenke; indessen wilnsche ich, daß mein Wagen und dieß Kästchen weiter gebracht werden. Wollen Sie es übernehmen? Sie haben dabei nichts zu thun als das Kästchen mit Behutsamkeit in und aus dem Wagen zu heben, sich daneben zu setzen und jede Sorge dassir zu tragen. Kommen Sie in ein Wirthshaus, so wird es auf einen Tisch gestellt, in eine besondere Stube, in der Sie weder wohnen noch schlassen dürsen. Sie verschließen die Zimmer jedesmal mit diesem Schlässel, der alle Schlösser auf zund zuschließt und dem Schlosse die besondere Eigenschaft giebt, daß es niemand in der Zwischenzeit zu eröffnen im Stande ist.

Ich sah sie an, mir ward sonderbar zu Muthe; ich versprach alles zu thun, wenn ich hoffen könnte sie bald wieder zu sehen, und wenn sie mir diese Hoffnung mit einem Kuß besiegelte. Sie that es und von dem Augenblicke an war ich ihr ganz leibeigen geworden. Ich sollte nun die Pferde bestellen, sagte sie. Wir besprachen den Weg den ich nehmen, die Orte wo ich mich aufhalten und sie erwarten sollte. Sie drückte mir zuletzt einen Beutel mit Gold in die Hand und ich meine Lippen auf ihre Hände. Sie schien gerlihrt beim Abschied und ich wußte schon nicht mehr was ich that oder thun sollte.

Als ich von meiner Bestellung zurücktam, sand ich die Stubenthüre verschlossen. Ich versuchte gleich meinen Hauptschlässel und er machte sein Probestick vollkommen. Die Thüre sprang auf, ich sand das Zimmer leer; nur das Kästchen stand auf dem Tische, wo ich es hingestellt hatte.

Der Wagen war vorgefahren, ich trug das Kästchen sorgfältig hinunter und setzte es neben mich.

Die Wirthin fragte: Wo ist benn die Dame?

Ein Kind antwortete: Sie ist in die Stadt gegangen.

Ich begrüßte die Leute und fuhr wie im Triumph von hinnen, der ich gestern Abend mit bestaudten Gamaschen hier angekommen war. Daß ich nun dei guter Muße diese Geschichte hin und her siderlegte, das Geld zählte, mancherlei Entwiktse machte und immer gelegentlich nach dem Rästchen schielte, können Sie leicht denken. Ich suhr nun stracks vor mich hin, stieg mehrere Stationen nicht aus und rastete nicht, die ich zu einer ansehnlichen Stadt gelangt war, wohin sie mich beschieden hatte. Ihre Besehle wurden sorgfältig beobachtet, das Kästchen in ein besonderes Zimmer gestellt, und ein paar Wachslichter daneben angezündet, wie sie auch verordnet hatte. Ich verschloß das Zimmer, richtete mich in dem meinigen ein und that mir etwas zu gute.

Eine Weile konnte ich mich mit dem Andenken an sie beschäftigen, aber gar bald wurde mir die Zeit lang. Ich war nicht gewohnt ohne Gesellschaft zu leben; diese fand ich bald an Wirthstafeln und an öffentslichen Orten nach meinem Sinne. Mein Geld sing dei dieser Gelegenheit an zu schmelzen, und verlor sich eines Abends völlig aus meinem Bentel, als ich mich unvorsichtig einem leidenschaftlichen Spiel überlassen hatte. Auf meinem Zimmer angekommen, war ich außer mir. Bon Gelde entsblößt, mit dem Ansehen eines reichen Mannes eine tüchtige Zeche erwartend, ungewiß ob und wann meine Schöne sich wieder zeigen würde, war ich in der größten Verlegenheit. Doppelt sehnte ich mich nach ihr, und glaubte num gar nicht mehr ohne sie und ohne ihr Geld leben zu können.

Nach dem Abendessen, das mir gar nicht geschmeckt hatte, weil ich es dießmal einfam zu genießen genöthigt worden, ging ich in dem Zimmer lebhaft auf und ab, sprach mit mir selbst, verwünschte mich, warf mich auf den Boden, zerraufte mir die Haare und erzeigte mich ganz ungebärdig. Auf einmal höre ich in dem verschlossenen Zimmer neben an eine leise Bewegung, und kurz nachher an der wohlverwahrten Thüre pochen. Ich rasse mich zusammen, greife nach dem Hauptschlüssel; aber die Flügelsthüren springen von selbst auf, und im Schein jener brennenden Wachstlichter kommt mir meine Schöne entgegegen. Ich werse mich ihr zu

Füßen, küsse ihr Kleid, ihre Hände; sie hebt mich auf, ich wage nicht sie zu umarmen, kaum sie anzusehen; doch gestehe ich ihr aufrichtig und reuig meinen Fehler.

Er ist zu verzeihen, sagte sie: nur verspätet ihr leider euer Glück und meines. Ihr müßt nun abermals eine Strecke in die Welt hineinschen, ehe wir uns wieder sehen. Hier ist noch mehr Gold, sagte sie, und hinreichend, wenn ihr einigermaßen haushalten wollt. Hat euch aber dießmal Wein und Spiel in Verlegenheit gesetzt, so hütet euch nun vor Wein und Weibern, und laßt mich auf ein fröhliches Wiedersehen hoffen.

Sie trat über ihre Schwelle zurück, die Flügel schlugen zusammen; ich pochte, ich bat, aber nichts ließ sich weiter hören.

Als ich den andern Morgen die Zeche verlangte, lächelte der Kellner und sagte: So wissen wir doch, warum ihr eure Thüren auf eine so künstliche und unbegreisliche Weise verschließt, daß kein Hauptschlüssel sie öffnen kann. Wir vermutheten bei euch viel Geld und Kostbarkeiten: num aber haben wir den Schatz zur Treppe hinuntergehen sehen; und auf alle Weise schien er würdig, wohl verwahrt zu werden.

Ich erwiederte nichts dagegen, zahlte meine Rechnung und stieg mit meinem Kästchen int den Wagen. Ich fuhr num wieder in die Welt hinein mit dem festesten Borsat, auf die Warnung meiner geheimnisvollen Freundin klinftig zu achten. Doch war ich kaum abermals in einer großen Stadt angelangt, so ward ich bald mit liebenswürdigen Frauenzimmern bekannt, von denen ich mich durchaus nicht losreißen konnte. Sie schienen mir ihre Gunst theuer anrechnen zu wollen: denn indem sie mich immer in einiger Entfernung hielten, verleiteten sie mich zu einer Ausgabe nach der andern, und da ich nur suchte ihr Bergnügen zu besördern, dachte ich abermals nicht an meinen Beutel, sondern zahlte und spendete immerfort, so wie es eben vorkam. Wie groß war daher meine Verwunderung und mein Bergnügen, als ich nach einigen Wochen bemerkte, daß die Fülle des Bentels noch nicht abgenommen hatte, sondern daß er noch so rund und stropend war wie anfangs. Ich wollte mich dieser schönen Eigenschaft näher versichern, setzte mich bin zu zählen, merkte mir die Summe genau und fing nun an mit meiner Gésellschaft lustig zu leben, wie vorher. Da fehlte es nicht an Land= und Wasserfahrten, an Tanz, Gesang und an= dern Bergnügungen. Nun bedurfte es aber keiner großen Aufmerksamkeit, um gewahr zu werben, daß der Beutel wirklich abnahm, eben als wenn ich ihm durch mein verwünschtes Zählen die Tugend, unzählbar zu sehn, entwendet hätte. Indessen war das Freudenleben einmal im Gange und konnte nicht zurlick; und doch war ich mit meiner Baarschaft bald am Ende. Ich verwünschte meine Lage, schalt auf meine Freundin, die mich so in Versuchung geführt hatte, nahm es ihr übel auf, daß sie sich nicht wieder sehen lassen, sagte mich im Aerger von allen Pflichten gegen sie los und nahm mir vor, das Kästchen zu öffnen, ob vielleicht in demselben einige Hilfe zu sinden seh. Denn war es gleich nicht schwer genug, um Geld zu enthalten, so konnten boch Juwelen darin sehn; und auch diese wären mir sehr willsommen gewesen. Ich war im Begriff den Vorsatz auszuführen, doch verschob ich ihn auf die Nacht, um die Operation recht ruhig vorzumehmen und eilte zu einem Bankett, das eben angesagt Da ging es benn wieder hoch her und wir waren durch Wein und Trompetenschall mächtig aufgeregt, als mir ber mangenehme Streich paf= strte, daß beim Nachtische ein älterer Freund meiner liebsten Schönheit, von Reisen kommend, unvermuthet hereintrat, sich zu ihr fetzte und ohne große Umstände seine alten Rechte geltend zu machen suchte. Daraus ent= stand nun bald Unwille, Hader und Streit; wir zogen vom Leder, und ich ward mit mehreren Wunden halb tobt nach Haufe getragen.

Der Chirurgus hatte mich verbunden und verlassen; es war schon tief in der Nacht, mein Wärter eingeschlafen: die Thüre des Seitenzim= mers ging auf, meine geheimnisvolle Freundin trat herein und setzte sich zu mir ans Bette. Sie fragte nach meinem Befinden: ich antwortete nicht; denn ich war matt und verdrießlich. Sie fuhr fort, mit vielem Antheil zu sprechen, rieb mir die Schläfe mit einem gewissen Balsam, so daß ich mich geschwind und entschieden gestärkt fühlte, so gestärkt, daß ich mich erzürnen und sie ausschelten konnte. In einer heftigen Rede warf ich alle Schuld meines Unglücks auf sie, auf die Leidenschaft, die sie mir eingeflößt, auf ihr Erscheinen, ihr Verschwinden, auf die Langeweile, auf die Sehnsucht, die ich empfinden mußte. Ich ward immer heftiger und heftiger, als wenn mich ein Fieber ansiele, und ich schwur ihr zuletzt, daß wenn sie nicht die Meinige sehn, mir dießmal nicht angehören, und sich mit mir verbinden wolle, so verlange ich nicht länger zu leben; worauf ich entschiedene Antwort forberte. Als sie zaubernd mit einer Erklärung zurückhielt, gerieth ich ganz außer mir, riß ben doppelten und dreifachen Berband von den Wunden, mit der entschiedenen Absicht mich zu verbluten.

Aber wie erstaunte ich, als ich meine Wunden alle geheilt, meinen Körper schmuck und glänzend und sie in meinen Armen fand.

Nun waren wir das glücklichste Paar von der Welt. Wir baten einander wechselseitig um Verzeihung und wußten selbst nicht recht warum. Sie versprach nun mit mir weiter zu reisen; und bald saßen wir neben einander im Wagen, das Kästchen gegen ums über, am Platze der dritten Person. Ich hatte desselben niemals gegen sie erwähnt; auch jetzt siel mir's nicht ein davon zu reden, ob es ums gleich vor den Angen stand und wir durch eine stillschweigende Uebereinsunft beide dassir sorgten, wie es etwa die Selegenheit geben mochte; nur daß ich es immer in und aus dem Wagen hob und mich wie vormals mit dem Verschluß der Thüren beschäftigte.

So lange noch etwas im Beutel war, hatte ich immerfort bezahlt; als es mit meiner Baarschaft zu Ende ging, ließ ich sie es merken. — Dassür ist leicht Rath geschafft, sagte sie, und deutete auf ein Paar kleine Taschen, oben an der Seite des Wagens angebracht, die ich früher wohl bemerkt, aber nicht gebraucht hatte. Sie griff in die eine und zog einige Goldstücke heraus, so wie aus der andern einige Silbermünzen, und zeigte mir dadurch die Möglichkeit, jeden Auswand, wie es uns beliebte, sortzusetzen.

So reisten wir von Stadt zu Stadt, von Land zu Land, waren unter uns und mit andern froh, und ich dachte nicht daran, daß sie mich wieder verlassen könnte, um so weniger, als sie sich seit einiger Zeit entschieden guter Hoffnung befand, wodurch unsere Heiterkeit und unsere Liebe nur noch vermehrt wurde. Aber eines Morgens fand ich sie leider nicht mehr, und weil mir der Aufenthalt ohne sie verdrießlich war, machte ich mich mit meinem Kästchen wieder auf den Weg, versuchte die Kraft beider Taschen und fand sie noch immer bewährt.

Die Reise ging glücklich von Statten; und wenn ich bisher über mein Abenteuer weiter nicht nachdenken mögen, weil ich eine ganz natürliche Entwickelung der wundersamen Begebenheiten erwartete, so ereignete sich doch gegenwärtig etwas, wodurch ich in Erstaunen, in Sorgen, ja in Furcht gesetzt wurde. Weil ich, um von der Stelle zu kommen, Tag und Nacht zu reisen gewohnt war, so geschah es, daß ich oft im Finstern suhr und es in meinem Wagen, wenn die Laternen zufällig ausgingen, ganz dunkel war. Einmal bei so sinsterer Nacht war ich eingeschlasen, und als ich erwachte, sah ich den Schein eines Lichtes an der Decke meines Wagens. Ich beobachtete benselben und fand, daß er aus bem Kästchen hervorbrach, das einen Riß zu haben schien, eben als wäre es durch die beise und trocente Witterung der eingetretenen Sommerzeit gesprungen. Meine Gebanken an die Juwelen wurden wieder rege; ich vermuthete, daß ein Karfunkel im Kästchen liege und wünschte darüber Gewißheit zu baben. Ich riidte mich, so gut ich konnte, zurecht, so daß ich mit dem Auge unmittelbar den Riß berührte. Aber wie groß war mein Erstaumen, als ich in ein von Lichtern wohl erhelltes, mit viel Geschmack, ja Kostbarkeit möblirtes Zimmer hineinsah, gerade, so als hätte ich durch die Deffnung eines Gewölbes in einen königlichen Saal hinabgesehen. Zwar konnte ich nur einen Theil des Raums beobachten, der mich auf das übrige schließen ließ. Ein Kaminfeuer schien zu brennen, neben welchem ein Lehnsessel stand. Ich hielt den Athem an mich und fuhr fort zu beob-Indem kam von der andern Seite des Saals ein Frauenzimmer mit einem Buch in den Händen, die ich sogleich für meine Frau erkamte, obschon ihr Bild nach dem allerkleinsten Maßstabe zusammengezogen war. Die Schöne setzte sich in den Sessel ans Kamin um zu lesen, legte die Brände mit der niedlichsten Feuerzange zurecht, wobei ich deutlich bemerken konnte, das allerliebste kleine Wesen seh ebenfalls guter Hoffnung. Run fand ich mich aber genöthigt, meine unbequeme Stellung einigermaßen zu verrücken, und bald darauf, als ich wieder hineinsehen und mich überzeugen wollte, daß es kein Traum gewesen, war das Licht verschwunden und ich blicke in eine leere Finsterniß.

Wie erstannt, ja erschrocken ich war, läßt sich begreifen. Ich machte mir tausend Gedanken über diese Entdeckung und konnte doch eigentlich nichts denken. Darüber schlief ich ein, und als ich erwachte, glaubte ich eben nur geträumt zu haben; doch sühlte ich mich von meiner Schönen einigermaßen entfremdet, und indem- ich das Kästchen nur desto sorgfältiger trug, wußte ich nicht, ob ich ihre Wiedererscheinung in völliger Menschengröße wünschen oder fürchten sollte.

Rach einiger Zeit trat dem wirklich meine Schöne gegen Abend in weißem Kleide herein, und da es eben im Zimmer dämmerte, so kam sie mir länger vor als ich sie sonst zu sehen gewohnt war, und ich erimerte mich gehört zu haben, daß alle vom Geschlecht der Niren und Inomen bei einbrechender Nacht an Länge gar merklich zunehmen. Sie slog wie

gewöhnlich in meine Arme, aber ich konnte sie nicht recht frohmüthig an meine beklemmte Brust brücken.

Mein Liebster, sagte sie, ich sühle nun wohl an deinem Empfang, was ich leider schon weiß. Du hast mich in der Zwischenzeit gesehen; du bist von dem Zustand unterrichtet, in dem ich mich zu gewissen Zeiten besinde: dein Slück und das meinige ist hierdurch unterbrochen, ja es steht auf dem Punkte, ganz vernichtet zu werden. Ich muß dich verlassen und weiß nicht, ob ich dich jemals wieder sehen werde.

Ihre Gegenwart, die Annuth, mit der sie sprach, entfernte sogleich fast jede Erinnerung jenes Gesichtes, das mir schon disher nur als ein Traum vorgeschwebt hatte. Ich empfing sie mit Ledhaftigkeit, überzeugte sie von meiner Leidenschaft, versicherte ihr meine Unschuld, erzählte ihr das Zufällige der Entdeckung: genug, ich that so viel, daß sie selbst beruhigt schien und mich zu beruhigen suchte.

Prüse dich genau, sagte sie, ob diese Entdeckung deiner Liebe nicht geschadet habe, ob du vergessen kamst, daß ich in zweierlei Gestalten mich neben dir besinde, ob die Verringerung meines Wesens nicht auch deine Neigung vermindern werde!

Ich sah sie an; schöner war sie als jemals, und ich dachte bei mir selbst: Ist es denn ein so großes Unglück, eine Frau zu besitzen, die von Zeit zu Zeit eine Zwergin wird, so daß man sie im Kästchen herumtragen kann? Wäre es nicht viel schlimmer, wenn sie zur Riesin würde und ihren Mann in den Kasten stedte? Meine Heiterkeit war zurückgekehrt. Ich hätte sie um alles in der Welt nicht sahren lassen.

Bestes Herz, versetzte ich: lasse uns bleiben und sehn wie wir gewesen simb! Könnten wir's beide denn herrlicher sinden! Bediene dich deiner Besquemlichteit und ich verspreche dir, das Kästchen nur desto sorgfältiger zu tragen. Wie sollte das Niedlichste, was ich in meinem Leben gesehen, einen schlimmen Eindruck auf mich machen? Wie glücklich würden die Liedhaber sehn, wenn sie solche Winiaturbilder besitzen könnten! Und am Ende war es anch nur ein solches Bild, eine kleine Taschenspielerei. Du prüsst und neckst mich; du sollst aber sehen, wie ich mich halten werde.

Die Sache ist ernsthafter als du benkst, sagte die Schöne: indessen bin ich recht wohl zufrieden, daß du sie leicht nimmst; denn für uns beide kann noch immer die heiterste Folge werden. Ich will dir vertrauen, und von meiner Seite das Mögliche thun; nur versprich mir, dieser Entdeckung

niemals vorwurfsweise zu gedenken. Dazu flige ich noch eine Bitte recht inständig, nimm dich vor Wein und Zorn mehr als jemals in Acht!

Ich versprach, was sie begehrte; ich hätte zu und immer zu versfprochen; doch sie wendete selbst das Gespräch, und alles war im vorigen Gleise. Wir hatten nicht Ursache, den Ort unseres Aufenthalts zu versändern: die Stadt war groß, die Gesellschaft vielsach; die Jahrszeit versanlaßte manches Lands und Gartenfest.

Bei allen folchen Freuden war meine Frau sehr gern gesehen, ja von Männern und Frauen lebhaft verlangt. Ein gutes einschmeichelndes Betragen, mit einer gewissen Hoheit verknüpft, machte sie jedermann lieb und ehrenwerth. Ueberdieß spielte sie herrlich die Laute und sang dazu, und alle geselligen Nächte mußten durch ihr Talent gekrönt werden.

Ich will nur gestehen, daß ich mir aus der Musik niemals viel habe machen können, ja sie hatte vielmehr auf mich eine unangenehme Wirkung. Weine Schöne, die mir das bald abgemerkt hatte, suchte mich daher niemals, wenn wir allein waren, auf diese Weise zu unterhalten; dagegen schien sie sich in Gesellschaft zu entschädigen, wo sie denn gewöhnlich eine Wenge Bewunderer fand.

Und nun, warum sollte ich es läugnen? unsere letzte Unterredung, ungeachtet meines besten Willens, war doch nicht vermögend gewesen, die Sache ganz bei mir abzuthun; vielmehr hatte sich meine Empsindungs-weise gar seltsam gestimmt, ohne daß ich mir es vollkommen be-wußt gewesen wäre. Da brach eines Abends in großer Gesellschaft der verhaltene Unmuth los, und mir entsprang daraus der allergrößte Nachtheil.

Wenn ich es jetzt recht bebenke, so liebte ich nach jener unglikklichen Entbedung meine Schönheit viel weniger; und nun ward ich eisersüchtig auf sie, was mir vorher gar nicht eingefallen war. Abends bei Tasel, wo wir schräg gegen einander über in ziemlicher Entsernung saßen, besand ich mich sehr wohl mit meinen beiden Nachbarinnen, ein paar Franenzimmern, die mir seit einiger Zeit reizend geschienen hatten. Unter Scherz und Liebesreden sparte man des Weines nicht, indessen von der andern Seite ein paar Nusstssende sich meiner Frau bemächtigt hatten und die Gesellschaft zu Gesängen, einzelnen und chormäßigen, auszumuntern und anzusühren wußten. Darüber siel ich in böse Lanne. Die beiden Kunstsliebhaber schienen zudringlich; der Gesang machte mich ärgerlich, und als

man gar von mir auch eine Solostrophe begehrte, so wurde ich wirklich aufgebracht, leerte den Becher und setzte ihn sehr unsanft nieder.

Durch die Anmuth meiner Nachbarinnen fühlte ich mich sogleich zwar wieder gemildert; aber es ist eine böse Sache um den Aerger, wenn er einmal auf dem Wege ist: er kochte heimlich sort, obgleich alles mich hätte sollen zur Freude, zur Nachgiedigkeit stimmen. Im Gegentheil wurde ich nur noch tlickischer, als man eine Laute brachte und meine Schöne ihren Gesang zur Bewunderung aller übrigen begleitete. Unglücklicherweise erbat man sich eine allgemeine Stille. Also auch schwaßen sollte ich nicht mehr, und die Töne thaten mir in den Zähnen weh. War es num ein Wunder, daß endlich der kleinste Funke die Mine zündete?

Eben hatte die Sängerin ein Lied unter dem größten Beifall geendigt, als sie nach mir, und wahrlich recht liebevoll, herübersah. Leider drangen die Blicke nicht bei mir ein. Sie bemerkte, daß ich einen Becher Wein himmterschlang und einen neu anstillte. Wit dem rechten Zeigefinger winkte sie, mir lieblich drohend:

Bebenken Sie, daß es Wein ist! sagte sie, nicht lauter, als daß ich es hören konnte.

Wasser ist für die Nixen! rief ich aus.

Meine Damen, sagte sie zu meinen Nachbarinnen, kränzen Sie ben Becher mit aller Anmuth, daß er nicht zu oft leer werde!

Sie werden sich doch nicht meistern lassen! zischelte mir die eine ins Ohr! Was will der Zwerg? rief ich aus, mich heftiger gebärdend, wodurch ich den Becher umstieß.

Hier ist viel verschüttet! rief die Wunderschöne, that einen Griff in die Saiten, als wolle sie die Aufmerksamkeit der Gesellschaft aus dieser Störung wieder auf sich heranziehen. Es gelang ihr wirklich, um so mehr, als sie ausstand, aber nur als wenn sie sich das Spiel bequemer machen wollte und zu präludiren fortsuhr.

Als ich den rothen Wein über das Tischtnch sließen sah, kam ich wieder zu mir selbst. Ich erkannte den großen Fehler, den ich begangen hatte und war recht innerlich zerknirscht; zum erstenmal sprach die Musik mich an. Die erste Strophe, die sie sang, war ein freundlicher Abschied an die Gesellschaft, wie sie sich noch zusammen sühlen konnte. Bei der solgenden Strophe sloß die Societät gleichsam aus einander; jeder sühlte sich einzeln, abgesondert, niemand glaubte sich mehr gegenwärtig. Aber

was soll ich denn von der letzten Strophe sagen? Sie war allein an mich gerichtet, die Stimme der gekränkten Liebe, die von Unmuth und Uebermuth Abschied nimmt.

Stumm führte ich sie nach Hause und erwartete mir nichts Gntes. Doch kaum waren wir in unser Zimmer gelangt, als sie sich höchst fremde lich und anmuthig, ja sogar schalkhaft erwies und mich zum glücklichsten aller Menschen machte.

Des andern Morgens sagte ich ganz getrost und liebevoll: Du hast so manchmal, durch gute Gesellschaft aufgefordert, gestingen, so zum Beisspiel gestern Abend das rührende Abschiedslied; singe nun auch einmal mir zu Liebe ein hlibsches fröhliches Wilksommen in dieser Morgenstunde, damit es uns werde, als wenn wir uns zum erstenmal kennen sernten.

Das vermag ich nicht, mein Freund, versetzte sie mit Ernst. Das Lied von gestern Abend bezog sich auf unsere Scheidung, die nun sogleich vor sich gehen muß: denn ich kann dir nur sagen, die Beleidigung gegen Bersprechen und Schwur hat sir uns beide die schlimmsten Folgen; du verscherzest ein großes Glikk und auch ich muß meinen liebsten Wünschen entsagen.

Als ich nun hierauf in sie brang und bat; sie möchte sich näher erklären, versetzte sie: Das kann ich leider wohl; denn es ist doch um mein Bleiben bei dir gethan. Vernimm also, was ich dir lieber bis in die spätesten Zeiten verborgen hätte. Die Gestalt, in der du mich im Rästchen erblicktest, ist mir wirklich angeboren und natürlich: denn ich bin aus bem Stamm des Königs Edwald, des mächtigen Fürsten der Zwerge, von dem die wahrhafte Geschichte-so vieles meldet. Unser Volk ist noch immer wie vor Alters thätig und geschäftig, und auch daher leicht zu regieren. Du niuft dir aber nicht vorstellen, daß die Zwerge in ihren Arbeiten zurückgeblieben sind. Sonst waren Schwerter, die den Feind verfolgten, wenn man sie ihm nachwarf, unsichtbar und geheimnißvoll bindende Ketten, undurchdringliche Schilde und dergleichen ihre berühmtesten Arbeiten: jest aber beschäftigen sie sich hauptsächlich mit Sachen der Bequemlichkeit und des Putes, und übertreffen darin alle andern Bölker der Erde. Du würdest erstaunen, wenn bu unsere Werkstätten und Waarenlager hindurchgehen solltest. Dieß wäre num alles gut, wenn nicht bei der ganzen Nation überhaupt, vorzüglich aber bei der königlichen Familie, ein besonderer Umstand einträte.

Da sie einen Augenblick inne hielt, ersuchte ich sie um sernere Eröss= mmg dieser wundersamen Geheimnisse, worin sie mir denn auch fogleich willsahrte.

Es ist bekannt, sagte sie, daß Gott, sobald er die Welt erschaffen hatte, so daß alles Erdreich trocken war und das Gebirg mächtig und herrlich bastand, daß Gott, fage ich, sogleich vor allen Dingen die Zwerglein erschuf, damit auch vernilnftige Wesen wären, welche seine Wunder im Innern ber Erbe auf Sängen und Klüften anstaunen und verehren Ferner ist bekannt, daß dieses kleine Geschlecht sich nachmals erhoben und sich die Herrschaft der Erde anzumaßen gedacht, weßhalb denn Gott die Drachen erschaffen, um das Gezwerge ins Gebirg zurückzudrängen. Beil aber die Drachen sich in den großen Höhlen und Spalten selbst einzmisten und bort zu wohnen pflegten, auch viele berselben Feuer spieen, und manch anderes Wüstes begingen, so wurde dadurch den Zwerglein gar große Noth und Kummer bereitet, dergestalt, daß sie nicht mehr wußten; wo aus noch ein und sich baher zu Gott bem Herrn gar bemüthiglich und slehentlich wendeten, auch ihn im Gebet anriefen, er möchte doch dieses unfaubere Drachenvolk wieder vertilgen. Ob er nun aber gleich nach seiner Weisheit sein Geschöpf zu zerstören nicht beschließen mochte, so ging ihm doch der armen Zwerglein große Noth dermaßen zu Herzen, daß er alsobald die Riesen erschuf, welche die Drachen bekämpfen und wo nicht ausrotten, doch wenigstens vermindern sollten.

Als nun aber die Riesen so ziemlich mit den Drachen sertig geworden, stieg ihnen gleichfalls der Muth und Dilnkel, weswegen sie gar manches Frede, besonders auch gegen die guten Zwerglein, verlibten, welche denn abermals in ihrer Noth sich zu dem Herrn wandten, der sodann aus seiner Wachtgewalt die Rifter schuf, welche die Riesen und Drachen bekämpfen und mit den Zwerglein in guter Eintracht leben sollten. Damit war denn das Schöpfungswert von dieser Seite beschlossen und Zwerge immer zussamben Riesen und Drachen so wie die Ritter und Zwerge immer zussammengehalten haben. Daraus kannst du num ersehen, mein Freund, das wir von dem ältesten Geschlecht der Welt sind, welches uns zwar zu Ehren gereicht, doch aber auch großen Nachtheil mit sich führt.

Da nämlich auf der Welt nichts ewig bestehen kann, sondern alles was einmal groß gewesen, klein werden und abnehmen muß, so sind auch wir in dem Falle, daß wir seit Erschaffung der Welt immer abnehmen

und kleiner werben, vor allem andern aber die königliche Familie, welche wegen ihres reinen Blutes diesem Schickfal am ersten unterworsen ist. Deshalb haben unsere weisen Meisten schon vor vielen Jahren den Ausweg erdacht, daß von Zeit zu Zeit eine Prinzessin aus dem königlichen Hause heraus ins Land gesendet werde, um sich mit einem ehrsamen Ritter zu vermählen, damit das Zwergengeschlecht wieder angefrischt und vom gänzlichen Verfall gerettet seh.

Indessen meine Schöne diese Worte ganz treuherzig vorbrachte, sah ich sie bedenklich an, weil es schien, als ob sie Lust habe mir etwas aufzubinden. Was ihre niedliche Herkunft betras, daran hatte ich weiter keinen Zweisel; aber daß sie mich anstatt eines Ritters ergriffen hatte, das machte mir einiges Wistrauen, indem ich mich denn doch zu wohl kannte, als daß ich hätte glauben sollen, meine Vorsahren sehen von Gott unmittelbar erschaffen worden.

Ich verbarg Verwunderung und Zweifel und fragte sie fremdlich: aber sage mir, mein liebes Kind, wie kommst du zu dieser großen und ansehnlichen Gestalt? denn ich kenne wenig Frauen, die sich dir an präcktiger Vildung vergleichen können.

Das sollst du ersahren, versetzte meine Schöne. Es ist von jeher im Rath der Zwergenkönige hergebracht, daß man sich so lange als möglich vor jedem außerordentlichen Schritt in Acht nehme, welches ich denn auch ganz natürlich und billig sinde. Man hätte vielleicht noch lange gezandert, eine Prinzessin wieder einmal in das Land zu senden, wenn nicht mein nachgeborner Bruder so klein ausgefallen wäre, daß ihn die Wärterinnen sogar aus den Windeln verloren haben und man nicht weiß, wo er hingekommen ist? Bei diesem in den Jahrblichern des Zwergenreichs ganz merhörten Falle versammelte man die Weisen, und kurz und gut, der Entschluß ward gesaßt, mich auf die Freite zu schiesen.

Der Entschluß! rief ich aus: das ist wohl alles schön und gut. Man kann sich entschließen, man kann etwas beschließen; aber einem Zwerglein diese Göttergestalt zu geben, wie haben eure Weisen dieß zu Stande gebracht?

Es war auch schon von unsern Ahnherrn vorgesehen. In dem königlichen Schatze lag ein ungeheurer goldener Fingerring. Ich spreche jetzt von ihm wie er mir vorkam, da er mir, als einem Kinde, ehemals an seinem Orte gezeigt wurde: denn es ist derselbe, den ich hier am Finger habe; und nun ging man folgendergestalt zu Werke.

Man unterrichtete mich von allem was bevorstehe, und belehrte mich was ich zu thun und zu lassen habe. Ein köstlicher Palast nach bem Muster des liebsten Sommeraufenthalts meiner Eltern wurde verfertigt, ein Hauptgebäude, Seitenflügel und was man nur wünschen kann: er stand am Eingang einer großen Felskluft und verzierte sie aufs beste. An dem bestimmten Tage zog der Hof dorthin und meine Eltern mit mir. Die Armee paradirte und vierundzwanzig Priester trugen auf einer köstlichen Bahre, nicht ohne Beschwerlichkeit, ben wundervollen Ring. ward an die Schwelle des Gebäudes gelegt, gleich innerhalb, wo man über sie hinübertritt. Manche Ceremonien wurden begangen, und nach einem herzlichen Abschiebe schritt ich zum Werke. Ich trat hinzu, legte die Hand an den Ring und fing sogleich merklich zu wachsen an. wenig Augenblicken war ich zu meiner gegenwärtigen Größe gelangt, worauf ich den Ring sogleich an den Finger steckte. Nun im Ru verschlossen sich Fenster, Thür und Thore, die Seitenflügel zogen sich ins Hauptgebäude zurück: statt des Palastes stand ein Kästchen neben mir, das ich sogleich aufhob und mit mir forttrug, nicht ohne ein angenehmes Gefühl, so groß und stark zu sehn, zwar immer noch ein Zwerg gegen Bäume und Berge, gegen Ströme wie gegen Lanbstrecken, aber boch immer schon ein Riese gegen Gras und Kräuter, besonders aber gegen die Ameisen, mit denen wir Zwerge nicht immer in gutem Berhältniß stehen und beswegen oft von ihnen geplagt werden.

Wie cs. mir auf meiner Wallfahrt erging, ehe ich dich fand, davon hätte ich viel zu erzählen. Genug, ich prlifte manchen; aber niemand als du schien mir werth, den Stamm des herrlichen Edwald zu erneuern und zu verewigen.

Bei allen diesen Erzählungen wackelte mir mitunter der Kopf, ohne daß ich ihn gerade geschüttelt hätte. Ich that verschiedene Fragen, werauf ich aber keine sonderlichen Antworten erhielt, vielmehr zu meiner größten Betrüdniß erfuhr, daß sie, nach dem was begegnet, nothwendig zu ihren Eltern zurlickkehren milse. Sie hoffe zwar, wieder zu mir zu kommen, doch jetzt habe sie sich unvermeidlich zu stellen, weil sonst für sie so wie sühlen mich alles verloren wäre. Die Beutel würden bald aufhören zu zahlen und was sonst noch alles daraus entstehen könnte.

Da ich hörte, daß uns das Geld ausgehen dürfte, fragte ich nicht weiter, was sonst noch geschehen möchte. Ich zuckte die Achseln, ich schwieg und sie schien mich zu verstehen.

Wir packten zusammen und setzten und in den Wagen, das Kästchen gegen ums über, dem ich aber noch nichts von einem Palast ansehen konnte. So ging es mehrere Stationen sort. Postgeld und Trinkgeld wurden aus den Täschchen rechts und links bequem und reichlich bezahlt, dis wir endlich in eine gedirgige Gegend gelangten und kaum abgestiegen waren, als meine Schöne vorausging und ich auf ihr Geheiß mit dem Kästchen solgte. Sie sührte mich auf ziemlich steilen Pfaden zu einem engen Wiesengrund, durch welchen sich eine klare Quelle bald stürzte, dald lausend schlängelte. Da zeigte sie mir eine erhöhte Fläche, hieß mich das Kästchen niedersetzen und sagte: Lebe wohl! du sindest den Weg gar leicht zurück: Gebenke mein! ich hoffe dich wiederzusehen.

In diesem Augenblick war mir's, als wenn ich sie nicht verlassen könnte. Sie hatte gerade wieder ihren schönen Tag, oder wenn ihr wollt, ihre schöne Stunde. Mit einem so lieblichen Wesen allein auf grüner Watte zwischen Gras und Blumen, von Felsen beschränkt, von Wasser umrauscht, welches Herz wäre da wohl fühllos geblieben! Ich wollte sie bei der Hand saffen, sie umarmen; aber sie stieß mich zurück und bedrohte mich, obwohl noch immer liebreich genug, mit großer Gesahr, wenn ich mich nicht sogleich entsernte.

Ist denn gar keine Möglichkeit, rief ich aus, daß ich bei dir bleibe, daß du mich bei dir behalten könntest?

Ich begleitete diese Worte mit so jämmerlichen Gebärden und Tönen, daß sie gerührt schien und nach einigem Bedenken mir gestand, eine Fortsdaner umserer Verbindung seh nicht ganz unmöglich. Wer war glücklicher als ich! Meine Zudringlichkeit, die immer lebhafter ward, nöthigte sie endlich, mit der Sprache herauszurücken und mir zu entdecken, daß wenn ich mich entschlösse, mit ihr so klein zu werden, als ich sie schon gesehen, so könnte ich auch jetzt bei ihr bleiben, in ihre Wohnung, in ihr Reich, zu ihrer Familie mit sibertreten. Dieser Vorschlag gesiel mir nicht ganz; doch konnte ich mich einmal in diesem Augenblick nicht von ihr losreißen, und ans Wunderdare seit geraumer Zeit schon gewöhnt, zu raschen Entschlüssen ausgelegt, schlug ich ein und sagte, sie möchte mit mir machen was sie wolle.

Sogleich mußte ich den kleinen Finger meiner rechten Hand ausstrecken; sie stützte den ihrigen dagegen, zog mit der linken Hand den goldenen Ring ganz leise sich ab und ließ ihn herliber an meinen Finger lausen.

Kaum war dieß geschehen, so sühlte ich einen gewaltigen Schmerz am Finger; der Ring zog sich zusammen und folterte mich entsetzlich. Ich that einen gewaltigen Schrei und griff unwillklirlich um mich her nach meiner Schönen, die aber verschwunden war. Wie mir indessen zu Muthe gewesen, dasilt wilste ich keinen Ausdruck zu sinden; auch bleibt mir nichts übrig zu sagen, als daß ich mich sehr bald in kleiner Person neben meiner Schönen in einem Walde von Grashalmen besand. Die Frende des Wiedersehens nach einer kurzen und doch so seltsamen Trennung, oder wenn ihr wollt, einer Wiedervereinigung ohne Trennung, übersteigt alle Begriffe. Ich sielt ihr um den Hals; sie erwiederte meine Liedsofungen und das kleine Baar sühlte sich so glücklich als das große.

Mit einiger Unbequemlichkeit stiegen wir nunmehr an einem Higel hinauf; denn die Matte war für uns beinahe ein undurchdringlicher Wald geworden. Doch gelangten wir endlich auf eine Blöse und wie erstaumt war ich, dort eine große geregelte Masse zu sehen, die ich doch bald für das Kästchen, in dem Zustand wie ich es hingesetzt hatte, wieder erkenen mußte.

Gehe hin mein Freund und klopfe mit dem Ringe nur an, du wirst Wunder sehen, sagte meine Geliebte.

Ich trat hinzu und hatte kaum angepocht, so erlebte ich wirklich das größte Wunder. Zwei Seitenflügel bewegten sich hervor und zugleich sielen wie Schuppen und Späne verschiedene Theile herunter, da mir denn Thüren, Fenster, Säulengänge und alles was zu einem vollständigen Palaste gehört, auf einmal zu Gesichte kamen.

Wer einen kinstlichen Schreibtisch von Röntgen gesehen hat, wo mit einem Zug viele Febern und Ressorts in Bewegung kommen, Bult und Schreibzeug, Brief und Gelbfächer sich auf einmal oder kurz nach einander entwickeln, der wird sich eine Vorstellung machen können, wie sich jener Palast entsaltete, in welchen mich meine süsse Begleiterin nunmehr hineinzog. In dem Hauptsaal erkannte ich sogleich das Kamin, das ich ehemals von oben gesehen und den Sessel, worauf sie gesessen. Und als ich über mich blickte, glaubte ich wirklich noch etwas von dem Sprunge in der Kuppel zu bemerken, durch den ich herein geschaut hatte. Ich verschone euch mit Beschreibung des übrigen; genug, alles war geräumig, köstlich und geschmackvoll. Kamn hatte ich mich von meiner Berwunderung erholt, als ich von fern eine militärische Wusit vernahm. Weine schöne Hälfte

sprang vor Freuden auf und verkündigte mir mit Entzücken die Ankunft ihres Herrn Baters. Hier traten wir unter die Thüre und schauten wie aus einer ansehnlichen Felskluft ein glänzender Zug sich bewegte. Bediente, Hausofficianten und ein glänzender Hofftaat solgten hinter Endlich erblickte man ein goldenes Gebränge und in demselben einanber. den König selbst. Als der ganze Zug vor dem Palast aufgestellt war, trat der König mit seiner nächsten Umgebung heran. Seine zärtliche Tochter eilte ihm entgegen, sie riß mich mit sich fort; wir warfen uns ihm zu Füßen, er hob mich sehr gnädig auf und als ich vor ihn zu stehen kam, bemerkte ich erst, daß ich freilich in diefer kleinen Welt die ansehnlichste Statur Wir gingen zusammen nach dem Palaste, da mich der König in Gegenwart seines ganzen Hofs mit einer wohlstudirten Rede, worin er seine Ueberraschung uns hier zu finden, ausbrückte, zu bewillkommen gerubte, mich als seinen Schwiegersohn erkannte und die Trauungsceremonie auf Morgen ansetzte.

Wie schrecklich ward mir auf einmal zu Muthe, als ich von Heirath reden hörte: denn ich fürchtete mich bisher davor fast mehr als vor der Musik selbst, die mir doch sonst das Verhaßteste auf Erden schien. jenigen, die Musik machen, pflegte ich zu sagen, stehen doch wenigstens in der Einbildung, unter einander einig zu sehn und in Uebereinstimmung zu wirken: denn wenn sie lange genug gestimmt und uns die Ohren mit allerlei Mißtönen zerrissen haben, so glauben sie steif und fest, die Sache seh nunmehr aufs Reine und ein Instrument passe genau zum andern. Der Capellmeister selbst ist in diesem glücklichen Wahn; und nun geht es freudig los, unterdeß uns andern immerfort die Ohren gellen. Chestand hingegen ist dieß nicht einmal der Fall: denn ob er gleich nur ein Duett ist und man doch denken follte, zwei Stimmen, ja zwei Instrumente müßten einigermaßen übereingestimmt werden können, so trifft es doch selten zu; denn wenn der Mann einen Ton angiebt, so nimmt ihn die Frau gleich höher und der Mann wieder höher; da geht es denn aus dem Kammer = in den Chorton und immer so weiter hinauf, daß zulett die blasenden Instrumente selbst nicht solgen können. Und also, da mir die harmonische Musik zuwider bleibt, so ist mir noch weniger zu verbenken, daß ich die disharmonische gar nicht leiden-kann.

Von allen Festlichkeiten, worunter der Tag hinging, mag und kam ich nicht erzählen: denn- ich achtete gar wenig darauf. Das kostbare Essen,

ber köstliche Wein, nichts wollte mir schmeden: ich sam und überlegte, was ich zu thun hätte. Doch da war nicht viel auszusimmen. Ich entsichloß mich als es Nacht wurde, kurz und gut auf und davon zu gehen und mich irgendwo zu verbergen. Auch gelangte ich glücklich zu einer Steinritze, in die ich mich hineinzwängte und so gut als möglich verbarg. Mein erstes Bemühen darauf war, den unglücklichen Ring vom Finger zu schaffen, welches sedoch mir keineswegs gelingen wollte, vielmehr mußte ich sühlen, daß er immer enger ward, sobald ich ihn abzuziehen gedachte, worüber ich heftige Schmerzen litt, die aber sogleich nachließen, sobald ich von meinem Vorhaben abstand.

Frühmorgens wache ich auf — benn meine kleine Persou hatte sehr gut geschlafen — und wollte mich eben weiter umsehen, als es über mir wie zu regnen aufing. Es siel nämlich durch Gras, Blätter und Blumen wie Sand und Grus in Menge herunter; allein wie entsetzte ich mich, als alles um mich her lebendig ward und ein unendliches Ameisenheer über mich niederstürzte. Kaum wurden sie mich gewahr, als sie mich von alten Seiten angriffen, und ob ich mich gleich wacker und muthig genug vertheibigte, boch zuletzt auf solche Weise zubeckten, kneipten und peinigten, daß ich froh war, als ich mir zurufen hörte, ich solle mich ergeben. Ich ergab mich wirklich und gleich, worauf benn eine Ameise von ansehnlicher. Statur sich mit Höflichkeit, ja mit Ehrfurcht näherte und sich sogar meiner Gunst empfahl. Ich vernahm, daß die Ameisen Allierte meines Schwiegervaters geworden, und daß er sie im gegenwärtigen Fall aufge= rufen und verpflichtet, mich herbeizuschaffen. Nun war ich Kleiner in den Händen von noch Kleineren. Ich sah der Trauung entgegen und mußte noch Gott bauten, wenn mein Schwiegervater nicht zurnte, wenn meine Schöne nicht verdrießlich geworden.

Laßt mich nun von allen Ceremonien schweigen; genug, wir waren verheirathet. So lustig und munter es jedoch bei uns herging, so sanden sich dessen ungeachtet einsame Stunden, in denen man zum Nachdenken verleitet wird, und mir begegnete was mir noch niemals begegnet war; was aber und wie, das sollt ihr vernehmen.

Alles um mich her war meiner gegenwärtigen Gestalt und meinen Bedürfnissen völlig gemäß, die Flaschen und Becher einem kleinen Trinker wohl proportionirt, ja wenn man will, verhältnißmäßig besseres Waß als bei uns. Meinem kleinen Gaumen schmeckten die zarten Bissen

vortrefflich; ein Kuß von dem Minden meiner Gattin war gar zu reizend; und ich läugne nicht, die Neuheit machte mir diese Verhältnisse höchst angenehm. Dabei hatte ich jedoch leider meinen vorigen Zustand nicht vergessen. Ich empfand in mir einen Maßstad voriger Größe, welches mich unruhig und unglikalich machte. Nun begriff ich zum erstemmal, was die Philosophen unter ihren Idealen verstehen möchten, wodurch die Menschen so geqnält sehn sollen. Ich hatte ein Ideal von mir selbst und erschien mir manchmal im Traum wie ein Riese. Genug, die Fran, der Ring, die Zwergensigur, so viele andere Bande machten mich ganz und gar unglücklich, daß ich auf meine Befreiung im Ernst zu denken begann.

Weil ich überzeugt war, daß der ganze Zander in dem Ring verhorgen liege, so beschloß ich ihn abzuseilen. Ich entwendete deßhalb dem Hossinweller einige Feilen. Glücklicherweise war ich links, und ich hatte in meinem Leben niemals etwas rechts gemacht. Ich hielt mich tapser an die Arbeit; sie war nicht gering: denn das goldene Reischen, so dünn es aussah, war in dem Verhältniß dichter geworden, als es sich aus seiner ersten Größe zusammen gezogen hatte. Alle freien Stunden wendete ich undeachtet an dieses Geschäft und war klug genug, als das Metall bald durchgeseilt war, vor die Thire zu treten. Das war mir gerathen: denn auf einmal sprang der goldene Reis mit Gewalt vom Finger und nieme Figur schoß mit solcher Hestigkeit in die Höhe, daß ich wirklich an den Himmel zu stoßen glaubte und auf alle Fälle die Luppel unseres Sommerpalastes durchgestoßen, ja das ganze Sommergebände durch meine frische Undehlisslichkeit zerstört haben wilrde.

Da stand ich nun wieder, freilich um so vieles größer, allein, wie mir vorlam, auch um vieles dümmer und unbehülslicher. Und als ich mich aus meiner Betäubung erholt, sah ich die Schatulle neben mir stehen, die ich ziemlich schwer fand, als ich sie aushob und den Fußpfad himunter nach der Station trug, wo ich denn gleich einspannen und fortsahren ließ. Unterwegs machte ich sogleich den Bersuch mit den Täschchen an beiden Seiten. An der Stelle des Geldes, welches ausgegangen schien, fand ich ein Schlüsselchen; es gehörte zur Schatulle, in welcher ich einen ziemlichen Ersatz fand. So lange das vorhielt, bediente ich mich des Wagens; nachher wurde dieser verlauft, um mich auf dem Postwagen fortzubringen. Die Schatulle schlug ich zuletzt los, weil ich immer dachte, sie sollte sich

noch einmal füllen. Und so kam ich benn endlich, obgleich durch einen ziemlichen Umweg, wieder an den Herd zur Köchin, wo ihr mich zuerst habt kennen lernen.

## Siebentes Capitel.

Berfilie an Bilhelmen.

Bekanntschaften, wenn sie sich auch gleichgültig ankündigen, haben oft die wichtigsten Folgen; und nun gar die Ihrige, die gleich von Anfang nicht gleichgültig war! Der wunderliche Schlüssel kam in meine Hände als ein seltsames Pfand; nun besitze ich das Kästchen auch. Schlüssel und Kästchen! Was sagen Sie dazu? was soll man dazu sagen? Hören Sie, wie's zuging.

Ein junger, feiner Mann läßt sich bei meinem Oheim melden und erzählt, daß der curiose Antiquitätenkrämer, der mit Ihnen lange in Berbindung gestanden, vor kurzem gestorben seh, und ihm die ganze merkvärdige Verlassenschaft übertragen, zugleich aber zur Pflicht gemacht habe, alles fremde Eigenthum, was eigentlich nur deponirt seh, unverzüglich zurückzugeben. Eigenes Sut beunruhige niemand; dem man habe den Verlust allein zu ertragen: fremdes Sut jedoch zu bewahren, habe er sich nur in besondern Fällen erlaubt; ihm wolle er diese Last nicht aufdürden, ja er verdiete ihm, in väterlicher Liebe und Autorität, sich damit zu besassen. Und hiermit zog er das Kästchen hervor, das, wenn ich es sichen aus der Beschreibung kannte, mir doch ganz vorzüglich in die Augen siel.

Der Oheim, nachdem er es von allen Seiten besehen, gab es zurück, umd sagte, auch er habe es sich zur Pflicht gemacht, in gleichem Sinne zu handeln und sich mit keiner Antiquität, sie seh auch noch so schön und wunderbar, zu belasten, wenn er nicht wisse wem sie früher angehört und was sür eine historische Merkwärdigkeit damit zu verknüpfen seh. Nun zeige dieses Kästchen weder Buchstaben noch Zisser, weder Jahrzahl noch sonst eine Andeutung, woraus man den frühern Besitzer oder Künstler errathen könne; es seh ihm also völlig unnütz und ohne Interesse.

Der junge Mann stand in großer Verlegenheit und fragte nach einigem Besinnen, ob er nicht erlauben wolle, solches bei seinen Gerichten

niederzulegen. Der Oheim lächelte, wandte sich zu mir und sprach: Das wäre ein hübsches Geschäft für dich, Hersilie; du hast ja auch allerlei Schmuck und zierliche Kostbarkeiten, lege es dazu: denn ich wollte wetten, der Freund, der dir nicht gleichgültig blieb, kommt gelegentlich wieder und holt es ab.

Das muß ich nun so hinschreiben, wenn ich treu erzählen will, und sodann ning ich bekennen, ich sah das Rästchen mit neidischen Augen an und eine gewisse Habsucht bemächtigte sich meiner. Mir widerte, das herrliche bent holden Felix vom Schickfal zugedachte Schatkkaftlein in dem alteisernen verrosteten Depositenkasten der Gerichtsstube zu wissen. Wünschelruthenartig zog sich die Hand darnach; mein bischen Vernunft hielt sie zurück: ich hatte ja den Schlüssel, das durfte ich nicht entbecken; nun sollte ich mir die Qual anthun, das Schloß uneröffnet zu lassen oder mich der unbefugten Kühnheit hingeben es aufzuschließen! Allein, ich weiß nicht, war es Wunsch oder Ahnung, ich stellte mir vor, Sie kämen, kämen bald, wären schon da, wenn ich auf mein Zimmer träte: genug, es war mir so wunderlich, so seltsam, so confus, wie es mir immer geht, wenn ich aus meiner gleichmüthigen Heiterkeit herausgenöthigt werde. Ich sage nichts weiter, beschreibe nicht, entschuldige nicht; gerug, hier liegt das Kästchen vor mir in meiner Schatulle, der Schlüssel daneben, und wenn Sie eine Art von Herz und Gemüth haben, so benken Sie, wie mir zu Muthe ist, wie viele Leidenschaften sich in mir herumkämpfen, wie ich Sie herwünsche, auch wohl Felix dazu, daß es ein Ende werde, wenigstens daß eine Deutung vorgehe, was damit gemeint seh mit diesem wunderbaren Finden, Wiederfinden, Trennen und Vereinigen. Und sollte ich auch nicht aus aller Verlegenheit gerettet werden, so wünsche ich wenigstens sehnlichst, daß diese sich aufkläre, sich endige, wenn mir auch, wie ich fürchte, etwas Schlimmeres begegnen sollte.

## Achtes Capitel.

Unter den Papieren, die uns zur Redaction vorliegen, finden wir einen Schwank, den wir ohne weitere Vorbereitung hier einschalten, weil unsere Angelegenheiten immer ernsthafter werden und für dergleichen Unsegelmäßigkeiten fernerhin keine Stelle sinden möchten.

Im ganzen nichte diese Erzählung dem Lefer nicht unangenehm sehn, wie sie St. Christoph am heitern Abend einem Kreise versammelter lustiger Gesellen vortrug.

#### Die gefährliche Bette.

Es ist bekannt, daß die Menschen, sobald es ihnen einigermaßen wohl und nach ihrem Sinne geht, alsobald nicht wissen, was sie vor llebermuth ansangen sollen. Und so hatten denn auch muthige Studenten die Gewohnheit während der Ferien schaarenweis das Land zu durchziehen und nach ihrer Art Suiten zu reißen, welche freilich nicht immer die besten Folgen hatten. Sie waren gar verschiedener Art, wie sie das Burschensleben zusammensührt und bindet: ungleich von Geburt und Wohlhabenheit, Geist und Bildung, aber alle gesellig in einem heitern Sinne mit einander sich sortbewegend und treibend. Mich aber wählten sie oft zum Gesellen: denn wenn ich schwerere Lasten trug als einer von ihnen, so mußten sie mir denn auch den Ehrentitel eines großen Suitiers ertheilen, und zwar hauptsächlich deßhalb, weil ich seltener, aber desto kräftiger meine Possen trieb, wovon denn solgendes ein Zeugniß geben mag.

Wir hatten auf unsern Wanderungen ein angenehmes Bergdorf erreicht, das bei einer abgeschiedenen Lage den Vortheil einer Posissation und in großer Einsamkeit ein paar hübsche Mädchen zu. Bewohnerinnen hatte. Man wollte ausruhen, die Zeit verschlendern, verliebeln, eine Weile wohlseiler leben und deshalb mehr Geld vergeuden.

Es war gerade nach Tisch, als einige sich im erhöhten, andere im erniedrigten Zustand befanden. Die einen lagen und schliesen ihren Rausch ans, die andern hätten ihn gern auf irgend eine muthwillige Weise ausgelassen. Wir hatten ein paar große Zimmer im Seitenslügel nach dem Hos. Eine schöne Equipage, die mit vier Pferden hereinrasselte, zog uns an die Fenster. Die Bedienten sprangen vom Bock und halsen einem Herrn von stattlichem vornehmem Ansehen heraus, der ungeachtet seiner Jahre noch rüstig genug auftrat. Seine große wohlgebildete Nase siel mir zuerst ins Gesicht, und ich weiß nicht was für ein böser Geist mich anhauchte, so daß ich in einem Augenblick den tollsten Plan erfand und ihn, ohne weiter zu benken, sogleich auszussihren begann.

Was dünkt euch von diesem Herrn? fragte ich die Gesellschaft. Er sieht aus, versetzte der-eine, als ob er nicht mit sich spaßen lasse. Ja, ja! sagte ber andere: er hat ganz das Ansehen eines so vornehmen Rihrmichnichtan.

Und dessenungeachtet erwiederte ich ganz getrost, was wettet ihr, ich will ihn bei der Nase zupsen, ohne daß mir deßhalb etwas llebles widerfahre! ja ich will mir sogar dadurch einen gnädigen Herrn an ihm verdienen.

Wenn du es leistest, sagte Raufbold, so zahlt dir jeder einen Louisd'or.

Cassiren Sie das Geld für mich ein! rief ich aus; auf Sie verlasse ich mich.

Ich möchte lieber einem Löwen ein Haar von der Schnauze raufen, sagte der Kleine.

Ich habe keine Zeit zu verlieren, versetzte ich, und sprang die Treppe hinunter.

Bei dem ersten Anblick des Fremden hatte ich bemerkt, daß er einen sehr starken Bart hatte und vermuthete, daß keiner von seinen Leuten rasiren könne. Num begegnete ich dem Kellner und fragte: hat der Fremde nicht nach einem Barbier gefragt?

Freilich! versetzte der Kellner: und es ist eine rechte Noth. Der Kammerdiener des Herrn ist schon zwei Tage zurläckgeblieben. Der Herr will seinen Bart absolut los sehn; und unser einziger Barbier, wer weiß, wo er in die Nachbarschaft hingegangen.

So melbet mich an! versetzte ich: sührt mich als Bartscheerer bei dem Herrn nur ein, und ihr werdet Ehre mit mir einlegen.

Ich nahm das Rasirzeug, das ich im Hause sand, und folgte dem Kellner. Der alte Herr empfing mich mit großer Gravität, besah mich von oben bis unten, als ob er meine Geschicklichkeit aus mir herausphhssignomiren wollte.

Versteht er sein Handwerk? sagte er zu mir.

Ich suche meines Gleichen, versetzte ich, ohne mich zu rühmen.

Auch war ich meiner Sache gewiß; benn ich hatte früh die edle Kunst getrieben und war besonders deswegen berühmt, weil ich mit der linken Hand rasirte.

Das Zimmer, in welchem der Herr seine Toilette machte, ging nach dem Hof und war gerade so gelegen, daß unsere Freunde süglich hereinsehen konnten, besonders wenn die Fenster offen waren. An gehöriger Borrichtung fehlte nichts mehr. Der Patron hatte sich gesetzt und bas

Ich trat ganz bescheibentlich vor ihn hin umb sagte: Excellenz! mir ist dei Aussibung meiner Aunst das Besondere vorgekommen, daß ich-die gemeinen Leute besser und zu mehrerer Zufriedenheit rasirt habe, als die vornehmen. Darliber habe ich denn lange nachgedacht und die Ursache bald da, bald dort gesucht, endlich aber gesunden, daß ich's in freier Lust viel besser mache als in verschlossenen Zimmern. Wollten Ew. Excellenz deshald erlauben, daß ich die Fenster aufmache, so würden Sie den Essect zu eigener Zufriedenheit gar bald empfinden. Er gab es zu, ich öffnete das Fenster, gab meinen Freunden einen Wint und sing an, den starken Bart mit großer Anmuth einzuseisen. Eben so behend und leicht strich ich das Stoppelseld vom Boden weg, wobei ich nicht versäumte, als es an die Oberlippe kam, meinen Gönner bei der Nase zu fassen, und sie merklich herüber und hindiber zu biegen, wobei ich mich so zu stellen wuste, daß die Wettenden zu ihrem größten Vergnügen erkennen und bekennen mußten, ihre Seite habe verloren.

Sehr stattlich bewegte sich ber alte Herr gegen ben Spiegel: man sah, daß er sich mit einiger Gefälligkeit betrachtete, und wirklich, es war ein sehr schöner Mann. Dann wendete er sich zu mir mit einem seurigen, schwarzen, aber freundlichen Blick und sagte: Er verdient, mein Freund, vor vielen seines Gleichen gelobt zu werden: denn ich merke an ihm weit weniger Unarten als an andern. So fährt er nicht zwei-, dreimal siber dieselbige Stelle, sondern es ist mit Einem Strich gethan; auch streicht er nicht, wie mehrere thum, sein Scheermesser in der flachen Hand ab und sührt den Unrath nicht der Person über die Nase. Besonders aber ist seine Geschicklichkeit der sinken Hand zu bewundern. Hier ist etwas sür seine Mühe, suhr er fort, indem er mir einen Gulden reichte. Nur Sines merke er sich, daß man Leute von Stande nicht bei der Nase saft. Wird er diese bäurische Sitte künstig vermeiden, so kann er wohl noch in der Welt sein Glkte machen.

Ich verneigte mich tief, versprach alles Mögliche, bat ihn, bei allenssallsiger Rücklehr mich wieder zu beehren, und eilte was ich konnte zu unsern jungen Sefellen, die mir zuletzt ziemlich Angst gemacht hatten. Dem sie versührten ein solches Gelächter und ein solches Geschrei, sprangen wie toll in der Stude herum, klatschten und riefen, weckten die Schlafenden,

und erzählten die Begebenheit immer mit neuem Lachen und Toben, daß ich selbst, als ich ins Zimmer trat, die Fenster vor allen Dingen zumachte und sie um Gottes willen bat, ruhig zu sehn, endlich aber mit-lachen mußte über das Aussehen einer närrischen Handlung, die ich mit so vielem Ernste durchgeführt hatte.

Als nach einiger Zeit sich die tobenden Wellen des Lachens einigermaßen gelegt hatten, hielt ich mich für glücklich: die Goldstücke hatte ich in der Tasche und den wohlverdieuten Gulden dazu und ich hielt mich für ganz wohl ausgestattet, welches mir um so erwünschter war, als die Gesellschaft beschlossen hatte, des andern Tags aus einander zu gehen. Aber und war nicht bestimmt, mit Zucht und Ordnung zu scheiden. Die Geschichte war zu reizend, als daß man sie hätte bei sich behalten können, so sehr ich auch gebeten und beschworen hatte, nur dis zur Abreise des alten Herrn reinen Mund zu halten. Einer dei uns, der Fahrige genannt, hatte ein Liebesverständniß mit der Tochter des Hauses. Sie kamen zusammen und Gott weiß, ob er sie nicht besser zu unterhalten wußte, genug, er erzählte ihr den Spaß, und so wollten sie sich num zusammen todtlachen. Dabei blieb es nicht, sondern das Mädchen brachte die Mähre lachend weiter, und so mochte sie endlich noch kurz vor Schlasengehen an den alten Herrn gelangen.

Wir saßen ruhiger als fonst: denn es war den Tag über genug getobt worden, als auf einmal der kleine Kellner, der uns sehr zugethan war, hereinsprang und rief: Rettet euch! man wird euch todt schlagen!

Wir fuhren auf und wollten mehr wissen; er aber war schon zur Thüre wieder hinaus. Ich sprang auf und schob den Nachtriegel vor; schon aber hörten wir an der Thüre pochen und schlagen, ja wir glaubten zu hören, daß sie durch eine Art gespalten werde. Maschinenmäßig zogen wir uns ins zweite Zimmer zurück; alle waren verstummt. Wir sind verrathen! rief ich aus: der Teusel hat uns bei der Nase!

Raufvold griff nach seinem Degen; ich zeigte hier abermals meine Riesenkraft, und schab ohne Beihülse eine schwere Commode vor die Thüre, die glücklicherweise hereinwärts ging, doch hörten wir schon das Gepolter im Borzimmer und die heftigsten Schläge an unsere Thüre.

Der Baron schien entschieden sich zu vertheidigen; wiederholt aber rief ich ihm und den übrigen zu: Rettet euch! Hier sind Schläge zu fürchten nicht allein, aber Beschimpfung, das Schlimmere für den Ebelgebornen.

Das Mädchen stürzte herein, dieselbe die uns verrathen hatte, nun verzweifelnd, ihren Liebhaber in Todesgefahr zu wissen.

Fort, fort! rief sie und faßte ihn an: fort, fort! ich bringe euch über Böben, Scheunen und Sänge. Kommt alle! der letzte zieht die Leiter nach.

Alles stürzte mm zur Hinterthüre hinaus; ich hob noch einen Koffer auf die Kiste, um die schon hereinbrechenden Füllungen der belagerten Thüre zurückzuschieben und festzuhalten. Aber meine Beharrlichkeit, mein Trotz wollte mir verderblich werden.

Als ich den sibrigen nachzueilen rannte, fand ich die Leiter schon aufsezogen und sah alle Hoffnung mich zu retten, gänzlich versperrt. Da stehe ich nun, ich der eigentliche Berbrecher, der ich mit heiler Haut, mit ganzen Knochen zu entrinnen schon aufgab. Und wer weiß — doch laßt mich immer dort in Gedanken stehen, da ich jest hier gegenwärtig euch das Mährchen vorerzählen kann. Nur vernehmt noch, daß diese verwegene Suite sich in schlechte Folgen verlor.

Der alte Herr, tief getränkt von Berhöhnung ohne Rache, zog sich's zu Gemüthe, und man behauptet, dieses Ereigniß habe seinen Tod zur Folge gehabt, wo nicht unmittelbar, doch mitwirkend. Sein Sohn, den Thätern auf die Spur zu gelangen trachtend, ersuhr unglücklicherweise die Theilnahme des Burons, und erst nach Jahren hierliber ganz klar, sorwerte er diesen heraus und eine Wunde, ihn den schönen Mann entestellend, ward ärgerlich sür das ganze Leben. Auch seinem Gegner versdarb dieser Handel einige schöne Jahre, durch zufällig sich auschließende Ereignisse.

Da pun jede Fabel eigentlich etwas lehren soll, so ist euch allen, wohin die gegenwärtige gemeint sep, wohl überklar und deutlich.

## Menntes Capitel.

Der höchst bedeutende Tag war angebrochen: heute sollten die ersten Schritte zur allgemeinen Fortwanderung eingeleitet werden, heute sollte sich's entscheiden, wer denn wirklich in die Welt hinaus gehen, oder wer lieber diesseits, auf dem zusammenhangenden Boden der alten Erde, ver- weilen und sein Glück versuchen wolle.

Ein munteres Lieb erscholl in allen Straßen des heitern Fleckens; Wassen thaten sich zusammen, die einzelnen Glieber eines jeden Handwerts schlossen sich an einander an, und so zogen sie unter einstimmigem Gesang nach einer durch das Loos entschiedenen Ordnung in den Saal.

Die Borgesetten, wie wir Lenardo, Friedrichen und den Amtmann bezeichnen wollen, waren eben im Begriff ihnen zu solgen und den gebührenden Platz einzunehmen, als ein Mann von einnehmendem Wesen zu ihnen trat, und sich die Erlaubniß ausdat an der Versammlung Theil nehmen zu können. Ihm wäre nichts abzuschlagen gewesen, so gesittet, zuvorkommend und freundlich war sein Betragen, wodurch eine imposante Gestalt, welche sowohl nach der Armee als dem Hose und dem geselligen Leben hindeutete, sich höchst anmuthig erwies. Er trat mit den sibrigen hinein, man überließ ihm einen Shrenplatz; alle hatten sich gesetzt, Lenardo bließ stehen und sing solgendermaßen zu reden an:

Betrachten wir, meine Freunde, des festen Landes bewohnteste Provinzen und Reiche, so finden wir überall wo sich nutbarer Boben hervorthut, denselben bebaut, bepflanzt, geregelt, verschönt und in gleichem Berhältniß gewünscht, in Besitz genommen, befestigt und vertheibigt. überzeugen wir uns benn von dem hohen Werth des Grundbesitzes, und sind genöthigt ihn als das Erste, das Beste anzusehen, was dem Menschen werden könne. Finden wir nun bei näherer Ansicht Eltern = und Kinder= liebe, innige Verbindung der Flur = und Stadtgenossen, somit auch das allgemeine patriotische Gefühl unmittelbar auf den Boden-gegründet, dann erscheint uns jenes Ergreifen und Behaupten des Raums im großen und kleinen immer bedeutender und ehrwürdiger. Ja, so hat es die Natur gewollt! Ein Mensch auf der Scholle geboren, wird ihr durch Gewohnheit angehörig; beide verwachsen mit einander und zugleich knüpfen sich die Wer möchte denn wohl die Grundfeste alles Dasepus schönsten Bande. widerwärtig berühren, Werth und Würde so schöner einziger Himmelsgabe verkennen?

Und doch darf man sagen, wenn das was der Mensch besitzt, von großem Werth ist, so nuß man demjenigen was er thnt und leistet, noch einen größern zuschreiben. Wir mögen daher bei völligem Ueberschauen den Grundbesitz als einen kleineren Theil der uns verliehenen Güter betrachten. Die meisten und höchsten derselben bestehen aber eigentlich im Beweglichen und in demjenigen, was durchs bewegte Leben gewonnen wird.

Hiernach uns umzusehen werden wir Jüngern besonders genöthigt: dem hätten wir anch die Lust zu bleiben und zu verharren, von unsern Bätern geerbt, so sinden wir uns doch tausendfältig aufgefordert, die Augen vor weiterer Aus- und Umsicht keineswegs zu verschließen. Eilen wir deß- halb schnell ans Meeresuser und überzeugen uns mit einem Blick, welch unermeßliche Räume der Thätigkeit offen stehen, und bekennen wir schon bei dem bloßen Gedanken uns ganz anders aufgeregt.

Doch in solche gränzenlose Weiten wollen wir uns nicht verlieren, sondern unsere Aufmerksamkeit dem zusammenhängenden, weiten, breiten Boden so mancher Länder und Reiche zuwenden. Dort sehen wir große Strecken des Landes von Nomaden durchzogen, deren Städte beweglich, deren lebendig nährender Heerdenbesitz überall hinzuleiten ist. Wir sehen sie inmitten der Wisse, auf großen grünen Weideplätzen, wie in erwinschten Häsen vor Anker liegen. Solche Bewegung, solches Wandern wird ihnen zur Gewohnheit, zum Bedürfniß; endlich betrachten sie die Oberstäche der Welt, als wäre sie nicht durch Berge gedämmt, nicht von klissen durchzogen. Haben wir doch den Nordosten gesehen sich gegen Südwesten bewegen, ein Volk das andere vor sich hertreiben, Herrschaft und Grundbesitz durchaus verändert.

Bon übervölkerten Gegenden her wird sich ebendasselbe in dem großen Weltlaus noch mehrmals ereignen. Was wir von Fremden zu erwarten haben, wäre schwer zu sagen; wundersam aber ist es, daß durch eigene Uebervölkerung wir uns einander innerlich drängen und, ohne erst abzuswarten, daß wir vertrieben werden, uns selbst vertreiben, das Urtheil der Berbannung gegen einander selbst aussprechend.

Hier ist num Zeit und Ort, ohne Verdruß und Mißmuth in unserm Busen einer gewissen Beweglichkeit Raum zu geben, die ungeduldige Lust nicht zu unterdrücken, die uns antreibt, Platz und Ort zu verändern. Doch was wir auch sinnen und vorhaben, geschehe nicht aus Leidenschaft, noch aus irgend einer andern Nöthigung, sondern aus einer dem besten Rath entsprechenden Ueberzeugung.

Man hat gesagt und wiederholt: Wo mir's wohlgeht, ist mein Baterland! Doch wäre dieser tröstliche Spruch noch besser ausgedrückt, wenn es hieße: Wo ich nitze, ist mein Baterland! Zu Hause kann einer unnütz sehn, ohne daß es eben sogleich bemerkt wird; außen in der Welt ist der Unnütze gar bald offenbar. Wenn ich num sage: Trachte jeder überall sich und andern zu nutzen! so ist dieß nicht etwa Lehre noch Rath, sondern der Ausspruch des Lebens selbst.

Nun beschane man den Erdball und lasse Weer vorerst unbeachtet, man lasse sich von dem Schisszewimmel nicht mit fortreißen und heste den Blick auf das seste Land und staune, wie es mit einem sich wimmelnd durchkreuzenden Ameisengeschlecht übergossen ist. Hierzu hat Gott der Herr selbst Anlaß gegeben, indem er, den babylonischen Thurmbau verhindernd, das Menschengeschlecht in alle Welt zerstreute. Lasset uns ihn darum preisen; denn dieser Segen ist auf alle Seschlechter übergegangen.

Bemerket num mit Heiterkeit, wie sich alle Ingend sogleich in Bewegung setzt. Da ihr der Unterricht weder im Hause noch an der Thüre geboten wird, eilt sie alsobald nach Ländern und Städten, wohin sie der Ruf des Wissens und der Weisheit verlockt. Nach empfangener schneller, mäßiger Vildung sühlt sie sich sogleich getrieben, weiter in der Welt umberzuschauen, ob sie da oder dort irgend eine nutzbare Erfahrung, zu ihren Zweisen behülflich, aufsinden und erhaschen könne. Mögen sie dem ihr Glück versuchen! Wir aber gedenken sogleich vollendeter, ausgezeichneter Männer, jener edlen Natursorscher, die jeder Beschwerlichkeit, jeder Gesahr wissentlich entgegengehen, um der Welt die Welt zu eröffnen und durch das Unwegsamste hindurch Pfad und Bahn zu bereiten.

Sehet aber auch auf glatten Heerstraßen Staub auf Staub, in langen Wolkenzügen emporgeregt, die Spur bezeichnend bequemer überpackter Wägen, worin Vornehme, Reiche und so manche andere dahin rollen, deren verschiedene Denkweise und Absicht Porit uns gar zierlich auseinans dersetzt.

Möge nun aber ber wackere Handwerker ihnen zu Fuße getrost nachsichanen, dem das Baterland zur Pflicht machte, fremde Geschicklichkeit sich anzueignen und nicht eher, als die ihm dieß gelungen, an den väterlichen Herd zurückzukehren. Häusiger aber begegnen wir auf unsern Wegen Marktenden und Handelnden: ein kleiner Krämer sogar darf nicht verssäumen, von Zeit zu Zeit seine Bude zu verlassen, Messen und Märkte zu besuchen, um sich dem Großhändler zu nähern und seinen kleinen Borstheil am Beispiel, an der Theilnahme des Gränzenlosen zu steigern. Aber noch unruhiger durchkreuzt sich einzeln zu Pferde auf allen Haupt= und Rebenstraßen die Menge derer, die auf unsern Beutel auch gegen unser

Wollen Anspruch zu machen bestissen sind. Muster aller Art und Preisverzeichnisse versolgen ums in Stadt = und Landhäusern, und wohin wir
ums auch flüchten mögen, geschäftig überraschen sie ums, Gelegenheit dietend, welche selbst auszusuchen niemand in den Sinn gekommen wäre.
Was soll ich aber unn von dem Bolke sagen, das den Segen des ewigen
Wanderns vor allen andern sich zueignet, und durch seine bewegliche Thätigkeit die Ruhenden zu überlisten und die Mitwandernden zu überschreiten
versteht? Wir dürsen weder Gutes noch Böses von ihnen sprechen; nichts
Gutes, weil sich umser Bund vor ihnen hütet, nichts Böses, weil der Wanderer seden Begegnenden freundlich zu behandeln, wechselseitigen Bortheils eingebent, verpslichtet ist.

Num aber vor allen Dingen haben wir der sämmtlichen Kinstler mit Theilnahme zu gedenken; denm sie sind auch durchaus in die Weltbewegung mit verslochten. Wandert nicht der Maler mit Staffelei und Palette von Gesicht zu Gesicht, und werden seine Kunstgenossen nicht dalb da- bald dorthin berusen, weil überall zu dauen und zu bilden ist? Lebhaster jedoch schreitet der Musiker daher; denn er ist es eigentlich, der sir ein neues Ohr nene Ueberraschung, sür einen frischen Sinn frisches Erstaumen dereitet. Die Schauspieler sodaum, wenn sie gleich Thespis' Wagen verschmähen, ziehen doch noch immer in kleineren Chören, und ihre dewegliche Welt ist an jeder Stelle behend genug auferbaut. Eben so verändern sie einzeln, sogar ernste, vortheilhaste Verdindungen ausgebend, gern den Ort mit dem Orte, wozu ein gesteigertes Talent mit zugleich gesteigertem Bedürfswiß Anlaß und Vorwand gibt. Hierzu bereiten sie sich gewöhnlich dadurch vor, daß sie kein bedeutendes Vrettergerüst des Vaterlandes undeskiegen lassen.

Hiernach werben wir sogleich gemahnt, auf den Lehrstand zu sehen; viesen sindet ihr gleichfalls in sortdauernder Bewegung, ein Katheder um das andere wird betreten und verlassen, um den Samen eiliger Bildung ja nach allen Seiten hin reichlich auszuspenden. Emsiger aber und weiter ausgreisend sind jene frommen Seelen, die das Heil den Bölkern zu bringen sich durch alle Welttheile zerstreuen. Dagegen pilgern andere, sich das Heil abzuholen; sie ziehen zu ganzen Schaaren nach geweihter wumdersthätiger Stelle, dort zu suchen und zu empfangen, was ihrem Innern zu Hause nicht verliehen ward.

Wenn und nun diese sämmtlich nicht in Verwunderung setzen, weil ihr Thun und Lassen ohne Wandern meist nicht denkbar wäre, so sollten

wir diejenigen, die ihren Fleiß dem Boden widmen, doch wenigstens an denselben gesesselt halten. Reineswegs! Auch ohne Besitz läßt sich Besuntzung denken, und wir sehen den eifrigen Landwirth eine Flur verlassen, die ihm als Zeitpächter Bortheil und Freude mehrere Jahre gewährt hat; ungeduldig forscht er nach gleichen oder größeren Bortheilen, es seh nah oder sern. Ia sogar der Sigenthilmer verläßt seinen erst gewodeten Neubruch, sobald er ihn durch Cultur einem weniger gewandten Besitzer erst angenehm gemacht hat; auss neue dringt er in die Wüsse, macht sich abersmals in Wäldern Platz, zur Belohnung jenes ersten Bemühens einen doppelt und dreisach größern Nanm, auf dem er vielleicht auch nicht zu beharren gedenkt.

Lassen wir ihn bort mit Bären und anderm Gethier sich herumsschlagen und kehren in die gebildete Welt zurück, wo wir es auch keinesswegs beruhigter antressen. Irgend ein großes geregeltes Reich beschane man, wo der Fähigste sich als den Beweglichsten denken muß: nach dem Winke des Fürsten, nach Anordnung des Staatsraths wird der Brauchbare von einem Ort zum andern versetzt. Auch ihm gilt unser Zurus: Suchet überall zu nuten, überall sehd ihr zu Hause. Sehen wir aber bedeutende Staatsmänner, obwohl ungern, ihren hohen Posten verlassen, so haben wir Ursache sie zu bedauern, da wir sie weder als Auswanderer noch als Wanderer anerkennen dürsen; nicht als Auswanderer, weil sie einen wünschenswerthen Zustand entbehren, ohne daß irgend eine Aussicht auf bessere Justände sich auch nur scheindar eröffnete, nicht als Wanderer, weil sihnen anderer Orten auf irgend eine Weise nützlich zu sehn sehn bergönnt ist.

Zu einem eigenen Wanderleben jedoch ist der Soldat berusen: selbst im Frieden wird ihm bald dieser, bald jener Posten angewiesen; fürs Batersland nah oder sern zu streiten, muß er sich immer beweglich erhalten; und nicht nur sürs unmittelbare Heil, sondern auch nach dem Sinne der Bölker und Herrscher wendet er seinen Schritt allen Welttheilen zu, und nur wenigen ist es vergönnt sich hie oder da anzusiedeln. Wie nun bei dem Soldaten die Tapferkeit als erste Eigenschaft obenan steht, so wird sie doch stets mit der Treue verbunden gedacht; deshalb wir dem gewisse, wegen ihrer Zuverlässigkeit gerühmte Bölker, aus der Heimath gerusen, weltlichen und geistlichen Regenten als Leibwache dienen sehen.

Noch eine fehr bewegliche, dem Staat mentbehrliche Klasse erblicken

wir in jenen Geschäftsmännern, welche von Hof zu Hose gesandt, Fürsten und Minister umlagern und die ganze bewohnte Welt mit unsichtbaren Fäben überkreuzen. Anch deren ist keiner an Ort und Stelle auch nur einen Augenblick sicher: im Frieden sendet man die tsichtigsten von einer Weltgegend zur andern; im Kriege, dem slegenden Heere nachziehend, dem slüchtigen die Wege hahnend, sind sie immer eingerichtet, einen Ort um den andern zu verlassen; deshalb sie auch jederzeit einen großen Vorrath von Abschiedskarten mit sich führen.

Haben wir uns num bisher auf jedem Schritt zu ehren gewußt, indem wir die vorzüglichste Masse thätiger Menschen als unsere Gesellen und Schickalsgenossen angesprochen, so steht euch, theure Freunde, zum Abschluß noch die höchste Gumst bevor, indem ihr euch mit Kaisern, Königen und Fürsten verbrüdert sindet. Denken wir zuerst segnend jenes eblen kaiserlichen Wanderers Hadrian, welcher zu Fuß an der Spitze seines Heers den bewohnten, ihm unterworfenen Erdreis durchschritt und ihn so erst vollkommen in Besitz nahm. Denken wir mit Schander der Eroberer, jener gewassneten Wanderer, gegen die kein Widerstreit helsen, Maner und Bollwerk harmlose Völker nicht schirmen konnte. Begleiten wir endlich mit redlichem Bedauern jene ungläcklichen vertriebenen Fürsten, die, von dem Gipfel der Höhe herabsteigend, nicht einmal in die bescheidene Gilde thätiger Wanderer ausgenommen werden könnten.

Da wir ums nun alles dieses einander vergegenwärtigt und aufgeklärt, so wird kein beschränkter Trübsiun, keine leidenschaftliche Dunkelheit über ums walten. Die Zeit ist vorüber, wo man abenteuerlich in die weite Welt rannte; durch die Bemühungen wissenschaftlicher, weislich beschreibensder, künstlerisch nachbildender Weltumreiser sind wir überall bekannt genug, daß wir ungefähr wissen, was zu erwarten sep.

Doch kann zu einer vollkommenen Klarheit der einzelne nicht gelangen. Unsere Gesellschaft aller ist darauf gegründet, daß jeder in seinem Maße nach seinen Zwecken aufgeklärt werde. Hat irgend einer ein Land im Sinne, wohin er seine Wilnsche richtet, so suchen wir ihm das einzelne deutlich zu machen was im ganzen seiner Einbildungskraft vorschwebte; uns wechselseitig einen Ueberblick der bewohnten und bewohndaren Welt zu geben ist die angenehmste, höchst belohnende Unterhaltung.

In solchem Sinne num bürfen wir uns in einem Weltbunde begriffen ansehen. Einfach groß ist der Gedanke, leicht die Ausführung durch

Berstand und Kraft. Einheit ist allmächtig; beshalb keine Spaltung, kein Widerstreit unter ums! In sosern wir Grundsätze haben, sind sie uns allen gemein. Der Mensch, so sagen wir, lerne sich ohne dauernden äußern Bezug zu denken, er suche das Folgerechte nicht an den Umständen, sondern in sich selbst; dort wird er's sinden, mit Liebe hegen und pslegen; er wird sich ausbilden und einrichten, daß er überall zu Hause seh. Wer sich dem Nothwendigsten widmet, geht überall am sichersten zum Ziel; andere hingegen das Höhere, Zartere suchend, haben schon in der Wahl des Weges vorsichtiger zu sehn. Doch was der Mensch auch ergreise und handhabe, der einzelne ist sich nicht hinreichend; Gesellschaft bleibt eines wackern Mannes höchstes Beditrsniß. Alle brauchbaren Menschen sollen in Bezug unter einander stehen, wie sich der Bauherr nach dem Architekten und dieser nach dem Maurer und Zimmermann umsseht.

Und so ist dem allen bekamt, wie und auf welche Weise unser Bund geschlossen und gegründet sep; niemand sehen wir unter uns, der nicht zweckmäßig seine Thätigkeit jeden Angenblick siden könnte, der nicht versichert wäre, daß er überall, wohin Zusall, Reigung, ja Leidenschaft ihn führen könnte, sich immer wohl empsohlen, aufgenommen und gefördert, ja von Unglücksfällen möglichst wieder hergestellt sinden werde.

Bwei Pflichten sodann haben wir aufs strengste übernommen: jeden Gottesdienst in Ehren zu halten: denn sie sind alle mehr oder weniger im Credo versaßt; serner alle Regierungsformen gleichfalls gelten zu lassen, und da sie sämmtlich eine zweckmäßige Thätigkeit sordern und befördern, innerhalb einer jeden uns, auf wie lange es auch sep, nach ihrem Willen und Wunsch zu bemühen. Schließlich halten wir's für Pflicht, die Sittlichkeit ohne Pedanterei und Strenge zu üben und zu fördern, wie es die Ehrsurcht vor uns selbst verlangt, welche aus den drei Ehrsurchten entsprießt, zu denen wir uns sämmtlich bekeinen, auch alle in diese höhere allgemeine Weisheit, einige sogar von Ingend auf, eingeweiht zu sehn das Glick und die Freude haben. Dieses alles haben wir in der seierslichen Trenmungsstunde nochmals bedenken, erklären, vernehmen und anserkennen, auch mit einem traulichen Lebewohl besiegeln wollen.

Bleibe nicht am Boben heften; Frisch gewagt und frisch hinaus! Kopf und Arm mit heitern Kräften, Ueberall sind sie zu Haus; Wo wir uns der Sonne freuen, Sind wir jede Sorge los; Daß wir uns in ihr zerstreuen, Darum ist die Welt so groß.

#### Behntes Capitel.

Unter dem Schlußgesange richtete sich ein großer Theil der Anwesenden rasch empor und zog paarweis geordnet mit weit umherklingendem Schalle den Saal hinaus. Lenardo, sich niedersetzend, fragte den Sast, ob er sein Anliegen hier öffentlich vorzutragen gedenke oder eine besondere Sitzung verlange? Der Fremde stand auf, begrüßte die Gesellschaft und begann folgende Rede:

Hier tst es, gerabe in solcher Versammlung, wo ich mich vorerst ohne weiteres zu erklären wilnsche. Diese hier in Ruhe verbliebenen, bem Anblick nach sämmtlich wackern Männer geben schon durch ein solches Verharren bentlich Wunsch und Absicht zu erkennen, dem vaterländischen Grund und Vollech zu erkennen, dem vaterländischen Grund wid Boden auch sernerhin angehören zu wollen. Sie sind mir alle freundlich gegrüßt: denn ich darf erklären, daß ich ihnen sämmtlich, wie sie sie sich hier anständigen, ein hinreichendes Tagewerk auf mehrere Jahre anzubieten im Fall din. Ich wilnsche jedoch, aber erst nach kurzer Frist, eine nochmalige Zusammenkunft, weil es nöthig ist, vor allen Dingen den wilrdigen Borskehern, welche disher diese wackern Leute zusammenhielten, meine Angelegenheit vertranlich zu offendaren, und sie von der Zuverlässigteit meiner Sendung zu siberzeugen. Sodann aber will es sich ziemen, mich mit den Verharrenden im einzelnen zu besprechen, damit ich ersahre, mit welchen Leistungen sie mein stattliches Anerdieten zu erwiedern gedenken.

Hierauf bezehrte Lenardo einige Frist, die nöthigsten Geschäfte des Augenblicks zu besorgen, und nachdem diese bestimmt war, richtete sich die Masse der Uebriggebliebenen anständig in die Höhe, gleichfalls paarweis unter einem mäßig geselligen Gesang aus dem Saale sich entsernend.

Oboardo entbeckte sodann den zurückbleibenden beiden Flihrern seine Absichten und Vorsätze und legitimirte seine Berechtigung. Kun konnte er aber mit so vorzüglichen Menschen in sernerer Unterhaltung von dem Geschäft nicht Rechenschaft geben, ohne des menschlichen Grundes zu

gebenken, worauf das Ganze eigentlich beruhe. Wechselseitige Erklärungen und Bekenntnisse tieser Herzensangelegenheiten entfalteten sich hieraus bei fortgesetztem Gespräch. Bis tief in die Nacht blieb man zusammen und verwickelte sich immer unentwirrbarer in die Labprinthe menschlicher Gessummgen und Schicksale. Hier num fand sich Oboardo bewogen, nach und nach von den Angelegenheiten seines Geistes und Herzens fragmentarische Rechenschaft zu geben; deshalb denn auch von diesem Gespräche uns freilich nur unvollständige und unbefriedigende Kenntniß zugekommen. Doch sollen wir auch hier Friedrichs glücklichem Talent des Auffassens und Festhaltens die Vergegenwärtigung interessanter Scenen verdanken, so wie einige Aufklärung über den Lebensgang eines vorzüglichen Mannes, der uns zu interessiren ansängt, wenn es auch nur Andentungen wären dessenigen, was in der Folge vielleicht ausssührlicher und im Jusammenhange mitzutheilen ist.

#### Richt zu weit!

Stunde alles bereit: im bekränzten Sälchen zu vier eine geräumige, artige Tasel gedeckt, mit seinem Nachtisch und Zuckerzierlichkeiten zwischen blimkenden Leuchtern und Blumen bestellt. Wie freuten sich die Kinder auf diese Nachkost; denn sie sollten mit zu Tische sitzen: indessen schlichen sie umher, geputzt und maskirt, und weil Kinder nicht zu entstellen sind, erschienen sie als die niedlichsten Zwillingsgenien. Der Bater berief sie zu sich und sie sagten das Festgespräch, zu ihrer Mutter Geburtstag gedichtet, bei weniger Nachhülse gar schicklich her.

Die Zeit verstrich; von Biertel= zu Biertelstunde enthielt die gute Alte sich nicht des Freundes Ungeduld zu vermehren. Mehrere Lampen, sagte sie, sehen auf der Treppe dem Erlöschen ganz nahe; ausgesuchte Lieblingsspeisen der Geseierten könnten übergar werden, so seh es zu bestürchten. Die Kinder aus Langerweile singen erst unartig an und aus Ungeduld wurden sie unerträglich. Der Vater nahm sich zusammen und doch wollte die angewohnte Gelassenheit ihm nicht zu Gebote stehen; er horchte sehnslichtig auf die Wagen; einige rasselten unaufgehalten vorbei, ein gewisses Aergerniß wollte sich regen. Zum Zeitvertreib sorberte er

noch eine Repetition von den Kindern; diese, im Ueberdruß unachtsam, zerstreut und ungeschickt, sprachen salsch, keine Gebärde war mehr richtig, sie übertrieben wie Schauspieler, die nichts empfinden. Die Pein des guten Mannes wuchs mit jedem Momente; halb eilf Uhr war vorüber: das weitere zu schildern überlassen wir ihm selbst.

"Die Glode schlug Eilfe; meine Ungebuld war bis zur Berzweiflung gesteigert; ich hoffte nicht mehr, ich fürchtete. Run war mir bange, sie möchte hereintreten, mit ihrer gewöhnlichen leichten Anmuth sich flüchtig entschuldigen, versichern, daß sie sehr milde seh und sich betragen, als würfe sie mir vor, ich beschränke ihre Freuden. In mir kehrte sich alles um und um; und gar vieles, was ich Jahre her gebuldet, lastete wiederkehrend auf meinem Geiste. Ich sing an sie zu hassen; ich wußte kein Betragen zu benken, wie ich sie empfangen sollte. Die guten Kinder, wie Engelchen herausgeputt, schliefen ruhig auf bem Sopha. Unter meinen Füßen brannte der Boben; ich begriff, ich verstand mich nicht, und mir blieb nichts übrig als zu fliehen, bis nur die nächsten Augenblicke überstanden wären. Ich eilte, leicht und festlich angezogen wie ich war, nach der Hausthüre. Ich weiß nicht was ich der guten Alten für einen Bor= wand hinstotterte; sie brang mir einen Ueberrock zu, und ich fand mich auf der Straße in einem Zustande, den ich seit langen Jahren nicht empfunden hatte. Gleich dem ilingsten leidenschaftlichen Menschen, der nicht wo ein noch aus weiß, rannte ich die Gassen hin und wieder. hätte das freie Feld gewonnen, aber ein kalter feuchter Wind blies streng und widerwärtig genug, um meinen Berdruß zu begränzen."

Wir haben, wie an dieser Stelle auffallend zu bemerken ist, die Rechte des epischen Dichters uns anmaßend, einen geneigten Leser nur allzuschnell in die Mitte leidenschaftlicher Darstellung gerissen. Wir sehen einen bedeutenden Mann in häuslicher Berwirrung, ohne von ihm etwas weiter erfahren zu haben; deßhalb wir denn für den Augenblick, um nur einigermaßen den Zustand aufzuklären, ums zu der guten Alten gesellen, horchend, was sie allenfalls vor sich hin, bewegt und verlegen, leise murmeln oder laut ausrusen möchte.

"Ich habe es längst gedacht, ich habe es vorausgesagt, ich habe die gnädige Frau nicht geschont, sie öfter gewarnt; aber es ist stärker wie sie. Wenn der Herr sich des Tags auf der Kanzlei, in der Stadt, auf dem Lande in Geschäften abmüdet, so sindet er Abends ein leeres Haus oder

Gesellschaft, die ihm nicht zusagt. Sie kann es nicht laffen! Wenn sie nicht immer Menschen, Männer um sich sieht, wenn sie nicht hin und wieber fährt, sich aus- und umziehen kann, ist es, als wenn ihr ber Athem ausginge. Heute an ihrem Geburtstag fährt sie früh aufs Land. Gut! wir machen indeß hier alles zurecht; sie verspricht heilig, um nem Uhr zu Hause zu sehn. Wir sind bereit: der Herr überhört die Kinder ein auswendig gelerntes artiges Gebicht; sie find herausgeputzt; Lampen und Lichter, Gesottenes und Gebratenes, an gar nichts sehlt es — aber sie kommt nicht! Der Herr hat viel Gewalt über sich, er verbirgt seine Ungebuld; sie bricht aus. Er entfernt sich aus bem Hause so spät: warum ist offenbar; aber wohin? Ich habe ihr oft mit Nebenbuhlerinnen gebroht, ehrlich und redlich. Bisher habe ich am Herrn nichts gemerkt: eine Schöne paßt ihm längst auf, bemilht sich um ihn. Wer weiß, wie er bisher gekämpft hat. Nun bricht's los; dießmal treibt ihn die Berzweiflung, seinen guten Willen nicht anerkannt zu sehen, bei Nacht aus bem Hanse: da geb' ich alles verloren. Ich sagte es ihr mehr als einmal, sie solle es nicht zu weit treiben."

Suchen wir den Freund nun wieder auf und hören ihn felber.

"In dem angesehensten Gasthose sah ich unten Licht, klopste am Fenster, und fragte den herausschauenden Kellner mit bekannter Stimme, ob nicht Fremde angesommen oder angemeldet sehen? Schon hatte er das Thor geöffnet, verneinte beides und dat mich einzutreten. Ich sand es meiner Lage gemäß, das Mährchen sortzuseten, ersuchte ihn um ein Zimmer, das er mir gleich im zweiten Stock einräumte; der erste sollte, wie er meinte, für die erwartenden Fremden bleiben. Er eilte, einiges zu veranstalten; ich ließ es geschehen und verdirgte mich sitr die Zeche. So weit war's vorüber; ich aber siel wieder in meine Schmerzen zurück, verzegenwärtigte mir alles und jedes, erhöhte und milderte; schalt mich und suchte mich zu fassen, zu besänstigen; ließe sich doch morgen früh alles wieder einleiten; ich dachte mir schon den Tag abermals im gewohnten Gange; dann aber kämpste sich aufs neue der Berdruß undändig hervor: ich hatte nie geglaubt, daß ich so unglücklich sehn könne."

An dem edlen Manne, den wir hier so unerwartet über einen geringsscheinenden Vorfall in leidenschaftlicher Bewegung sehen, haben unsere Leser gewiß schon in dem Grade Theil genommen, daß sie nähere Nachsricht von seinen Verhältnissen zu ersahren wilnschen. Wir benutzen die

Pause, die hier in das nächtliche Abenteuer eintritt, indem er stumm und hestig in dem Zimmer auf und ab zu gehen fortsährt.

Wir lernen Oboardo als ben Sprößling eines alten Hauses kennen, auf welchen durch eine Folge von Generationen die ebelsten Borztige vererbt worden. In der Militärschule gebildet ward ihm ein gewandter Anstand zu eigen, ber mit ben löblichsten Fähigkeiten verbunden seinem Betragen eine ganz besondere Annuth verlieh. Ein kurzer Hofvienst lehrte ihn die äußern Berhältnisse hoher Persönlichkeiten gar wohl einsehen, und als er nm hierauf burch friih erworbene Gunft einer gefandtschaftlichen Sendung angeschlossen die Welt zu sehen und fremde Höfe zu kennen Gelegenheit hatte, so that sich die Klarheit seiner Auffassung und glückliches Gedächtniß des Bergangenen bis aufs genaueste, besonders aber ein guter Wille in Unternehnungen aller Art aufs baldigste hervor. Die Leichtigkeit des Ansbrucks in manchen Sprachen, bei einer freien und nicht aufdringlichen Personlichkeit, flichten ihn von einer Stufe zur andern; er hatte Gluck bei allen biplomatischen Senbungen, weil er bas Wohlwollen ber Menschen gewann und sich dadurch in den Bortheil setzte, Mißhelligkeiten zu schlichten, befonders auch die beiberseitigen Interessen bei gerechter Erwägung vorliegender Gründe zu befriedigen wußte.

Einen so vorzäglichen Mann sich anzueignen war der erste Minister bedacht; er verheirathete ihm seine Tochter, ein Franenzimmer von der heitersten Schönheit und gewandt in allen höhern geselligen Tugenden. Allein wie dem Laufe aller menschlichen Slüdseligkeit sich je einmal ein Damm entgegenstellt, der ihn irgendwo zurückbrängt, so war es auch hier der Fall. Un dem sürstlichen Hose wurde Prinzessin Sophronie als Mindel erzogen, sie der letzte Zweig ihres Astes, deren Bermögen und Ausorderungen, wenn auch Land und Leute an den Oheim zurückselen, noch immer bedeutend genug blieben; westhalb man sie denn, um weitzläusige Erörterungen zu vermeiden, an den Erbprinzen, der freilich viel jünger war, zu verheirathen wänsschen.

Oboardo kam in Berdacht einer Neigung zu ihr; man fand, er habe sie in einem Gedichte unter dem Namen Aurora allzu leidenschaftlich geseiert; hierzu gesellte sich eine Unvorsichtigkeit von ihrer Seite, indem sie mit eigener Charakterstärke gewissen Neckereien ihrer Gespielinnen trotzig entgegnete, sie mitste keine Augen haben, wenn sie für solche Borzlige blind sehn sollte.

Durch seine Heirath wurde num wohl ein solcher Berbacht beschwichtigt, aber durch heimliche Gegner bennoch im Stillen fortgenährt und gelegentlich wieder aufgeregt.

Die Staats- und Erbschaftsverhältnisse, ob man sie gleich so wenig als möglich zu berlihren suchte, kamen doch manchmal zur Sprache. Der Fürst nicht sowohl als kluge Räthe hielten es durchaus sür nützlich, die Angelegenheit sernerhin ruhen zu lassen, während die stillen Anhänger der Prinzessin sie abgethan und dadurch die edle Dame in größerer Freiheit zu sehen wünschten, besonders da der benachbarte alte König, Sophronien verwandt und glinstig, noch am Leben seh und sich zu väterlicher Einwirkung gelegentlich bereit erwiesen habe.

Oboardo kam in Berdacht, bei einer bloß ceremoniellen Sendung dorthin das Geschäft, das man verspäten wollte, wieder in Anregung gebracht zu haben. Die Widersacher bedienten sich dieses Borfalls, und der Schwiegervater, den er von seiner Unschuld überzeugt hatte, mußte seinen ganzen Einfluß anwenden, um ihm eine Art von Statthalterschaft in einer entsernten Provinz zu erwirken. Er fand sich glücklich daselbst. alle seine Kräfte konnte er in Thätigkeit setzen, es war Nothwendiges, Nützliches, Sutes, Schönes, Großes zu thun, er konnte Dauerndes leisten, ohne sich aufzuopfern, anstatt daß man in jenen Verhältnissen gegen seine Ueberzeugung sich mit Vorlibergehendem beschäftigend, gelegentslich selbst zu Grunde geht.

Nicht so empfand es seine Gattin, welche nur in größeren Cirkeln ihre Existenz sand und ihm nur später nothgebrungen folgte. Er betrug sich so schonend als möglich gegen sie und begünstigte alle Surrogate ihrer bisherigen Glückseligkeit, des Sommers Landpartien in der Nachbarschaft, im Winter ein Liebhabertheater, Bälle und was sie sonst einzuleiten beliebte: ja er duldete einen Haussreund, einen Fremden, der sich seit einiger Zeit eingeführt hatte, ob er ihm gleich keineswegs gesiel, da er ihm durchaus, dei seinem klaren Blick auf Menschen, eine gewisse Falsch-heit anzusehen glaubte.

Bon allem diesem was wir anssprechen, mag in dem gegenwärtigen bedenklichen Augenhlick einiges dunkel und trübe, ein anderes klar und deutlich ihm vor der Seele vorübergegangen sehn. Genug wenn wir nach dieser vertraulichen Eröffnung, zu der Friedrichs gutes Gedächtniß den Stoff mitgetheilt, uns abermals zu ihm wenden, so sinden wir ihn wieder

in dem Zimmer heftig auf und ab gehend, durch Gebärden und manche Andrustungen einen innern Kampf offenbarend.

"In solchen Gebanken war ich heftig im Zimmer auf und ab gegansgen; der Kellner hatte mir eine Tasse Bouillon gebracht, deren ich sehr bedurste: dem siber die sorgkältigen Anstalten dem Fest zu Liebe hatte ich nichts zu mir genommen, und ein köstlich Abendessen stand umberlihrt zu Hause. In dem Angenblick hörten wir ein Posthorn sehr angenehm die Straße herans. Der kommt aus dem Gedirge, sagte der Kellner. Wir suhren ans Fenster und sahen deim Schein zweier hellleuchtenden Wagenlaternen vierspännig, wohlbepackt, vorsahren einen Herrschaftswagen. Die Bedienten sprangen vom Bocke. Da sind sie! rief der Kellner, und eilte nach der Thitre. Ich hielt ihn sest, ihm einzuschärfen, er solle ja nichtssagen daß ich da seh, nicht verrathen daß etwas bestellt worden; er versprach's und sprang davon.

"Indessen hatte ich versäumt zu beobachten wer ausgestiegen seh, und eine neue Ungebuld bemächtigte sich meiner; mir schien, der Kellner säume allzulange mir Nachricht zu geben. Endlich vernahm ich von ihm, die Gäste sehen Franenzimmer, eine ältliche Dame von würdigem Ansehen, eine mittlere von unglandlicher Anmuth, ein Kammermädchen, wie man sie nur wünschen möchte.

"Sie sing an, sagte er, mit Besehlen, suhr fort mit Schmeicheln und siel, als ich ihr schön that, in ein heiter schnippisches Wesen, das ihr wohl das natstrlichste sehn mochte.

Gar schnell bemerkte ich, fährt er fort, die allgemeine Berwunderung mich so alert und das Haus zu ihrem Empfang so bereit zu sinden, die Zimmer erleuchtet, die Kamine brennend: sie machten sich's bequem, im Saale fanden sie-ein kaltes Abendessen; ich bot Bouillou an, die ihnen willsommen schien."

Rum saßen die Damen bei Tische: die ältere speiste kaum, die schöne Liebliche gar nicht; das Kammermädchen, das sie Lucie nannten, ließ sich's wohl schmeden und erhob dabei die Borzüge des Gasthoses, erfrente sich der hellen Kerzen, des seinen Taselzeugs, des Porzellans und aller Geräthschaften. Am lodernden Kamin hatte sie sich früher ausgewärmt und fragte nun den wieder eintretenden Kellner, ob man hier denn immer so bereit seh, zu seder Stunde des Tags und der Nacht unvermuthet ankommende Gäste zu bewirthen? Dem jungen gewandten Burschen ging

es in diesem Falle wie Kindern, die wohl das Geheimniß verschweigen, aber daß etwas Geheimes ihnen vertrant sep, nicht verbergen können. Erst antwortete er zweibeutig, amähernd sodann, und zuletzt, durch die Lebhaftigkeit ber Bofe, burch Hin= und Wieberreben in die Enge getrieben, gestand er, es sen ein Bedienter, es sen ein Herr gekommen, sen fortgegangen, wiedergekommen, zuletzt aber entfuhr es ihm, der Herr seh wirklich oben und gehe bemruhigt auf und ab. Die junge Dame sprang auf, die andern folgten; es follte ein alter Herr sehn, meinten sie hastig; der Kellner versicherte dagegen, er seh jung. Run zweifelten- sie wieder; er betheuerte die Wahrheit seiner Anssage. Die Berwirrung, die Unruhe vermehrte sich. Es milsse der Oheim sehn, versicherte die Schöne. set nicht in seiner Art, erwiederte die Aeltere. Niemand als er habe wissen können, daß sie in dieser Stumbe hier eintressen würden, versetzte jene beharrlich. Der Kellner aber betheuerte fort und fort, es seh ein junger ansehnlicher, kräftiger Mann. Lucie schwur bagegen auf ben Dheim: bem Schalk, dem Kellner seh nicht zu trauen; er widerspreche sich schon eine halbe Stumbe.

Nach allem diesem mußte der Kellner hinauf, dringend zu bitten, der Herr möge doch ja eilig herunterkommen, dabei auch zu drohen, die Damen würden heraufsteigen und selbst dauken.

Es ist ein Wirmarr ohne Gränzen, suhr der Kellner sort; ich begreise nicht, warmm Sie zaudern sich sehen zu lassen; man hält Sie sür einen alten Oheim, den man wieder zu umarmen leidenschaftlich verslangt. Gehen Sie himmter, ich bitte! Sind denn das nicht die Personen, die Sie erwarteten? Verschmähen Sie ein allerliehstes Abenteuer nicht muthwillig; sehens und hörenswerth ist die junge Schöne, es sind die anständigsten Personen. Eilen Sie himmter! sonst rücken sie Ihnen wahrlich auf die Stude.

Leidenschaft erzeugt Leidenschaft. Bewegt wie er war, sehnte er sich nach etwas anderem, fremdem. Er stieg hinab, in Hossung mit den Ankömmlingen in heiterem Gespräch zu erklären, auszuklären, fremde Zustände zu gewahren, sich zu zerstreuen; und doch war es ihm, als ging er einem bekannten ahnungsvollen Zustand entgegen. Nun stand er vor der Thüre; die Damen, die des Oheims Tritt zu hören glaubten, eilten ihm entgegen; er trat ein. Welch ein Zusammentressen! welch ein Anblick! Die sehr Schöne that einen Schrei und warf sich der ältern

um den Hals: der Freund erkannte sie beide, erschrak zurück; dann drängte es ihn vorwärts, er lag zu ihren Flisen und berührte ihre Hand, die er sogleich wieder losließ, mit dem bescheibensten Anß; die Splben: Ausro-ra! erstarben auf seinen Lippen.

Wenden wir unsern Blick nunmehr nach dem Hause unseres Freundes, so sinden wir daselbst ganz eigene Zustände. Die gute Alte wußte nicht was sie thun oder lassen sollte; sie unterhielt die Lampen des Borhauses und der Treppe: das Essen hatte sie vom Fener gehoben; einiges war unwiederbringlich verdorben. Die Kammerjungser war bei den schlasenden Kindern geblieben und hatte die vielen Kerzen der Zimmer gehütet, so ruhig und geduldig als sene verdrießlich hin = und hersahrend.

Endlich rollte der Wagen vor; die Dame stieg ans und vernahm, ihr Gemahl seh vor einigen Stunden abgerusen worden. Die Treppe hinanssteigend schien sie von der sestlichen Erleuchtung keine Kenntniß zu nehmen. Nun ersuhr die Alte von einem Bedienten, ein Unglikk seh unterwegs begegnet, der Wagen in einen Graben geworfen worden, und was alles nachher sich ereignet.

Die Dame trat ins Zimmer. Was ist das für eine Masterade? sagte sie, auf die Kinder deutend.

Es hätte Ihnen viel Bergnügen gemacht, versetzte die Jungfer, wären Sie einige Stunden früher angekommen.

Die Kinder, aus dem Schlase gerlittelt, sprangen auf und begannen, als sie die Mutter vor sich sahen, ihren eingelernten Spruch. Bon beiden Seiten verlegen ging es eine Weile; dann, ohne Aufmunterung und Rachhillse kam es zum Stocken; endlich brach es völlig ab und die guten Aleinen wurden mit einigen Liedkosungen zu Bette geschickt. Die Dame sah sich allein, warf sich auf den Sopha und brach in bittere Thränen ans.

Doch es wird num ebenfalls nothwendig, von der Dame selbst und von dem wie es scheint übel abgelausenen ländlichen Feste nähere Nachricht zu geben. Albertine war eine von den Frauenzimmern, denen man unter vier Augen nichts zu sagen hätte, die man aber sehr gern in großer Gesellschaft sieht. Dort erscheinen sie als wahre Zierden des Ganzen und als Reizmittel in sedem Augenblick einer Stockung. Ihre Annuth ist von der Art, daß sie, um sich zu äußern, sich bequem darzuthun, einen gewissen Raum braucht; ihre Wirtungen verlangen ein größeres

Publicum, sie bedürfen eines Elements das sie trägt, das sie nöthigt anmuthig zu sehn; gegen den einzelnen wissen sie sich kaum zu betragen.

Anch hatte der Hansfreund bloß dadurch ihre Gunst und erhielt sich darin, weil er Bewegung auf Bewegung einzuleiten und immersort, wenn auch keinen großen, doch einen heitern Kreis im Treiben zu erhalten wußte. Bei Rollenaustheilungen wählte er sich die zärtlichen Bäter und wußte durch ein anständiges altkluges Benehmen über die jüngeren ersten, zweiten und dritten Liebhaber sich ein Uebergewicht zu verschaffen.

Florine, Besitzerin eines bebeutenden Rittergutes in der Nähe, Winsters in der Stadt wohnend, verpflichtet gegen Odoardo, dessen staats wirthliche Einrichtung zufälliger- aber glücklicherweise ihrem Landsitz höchlich zu gnte kam und den Ertrag desselben in der Folge bedeutend zu vermehren die Aussicht gab, bezog Sommers ihr Landgut und machte es zum Schauplatze vielsacher anständiger Bergnügungen. Geburtstage besonders wurden niemals verabsäumt und mannichsaltige Feste veranstaltet.

Florine war ein munteres necksiches Wesen, wie es schien nirgends anhänglich, auch keine Anhänglichkeit fordernd, noch verlangend. Leidenschaftliche Tänzerin, schätzte sie die Männer nur in sosern sie sich gut im Tacte bewegten; ewig rege Gesellschafterin, hielt sie denzenigen unerträgslich, der auch nur einen Augenblick vor sich hinsah und nachzudenken schien, übrigens als heitere Liebhaberin, wie sie in jedem Stück, zeder Oper nöthig sind, sich gar anmuthig darstellend; weßhalb denn zwischen ihr und Albertinen, welche die Anständigen spielte, sich nie ein Kangstreit hervorthat.

Den eintretenden Geburtstag in guter Gesellschaft zu seiern, war aus der Stadt und aus dem Lande umber die beste Gesellschaft eingeladen. Einen Tanz, schon nach dem Frühstlick begonnen, setzte man nach Tasel sort; die Bewegung zog sich in die Länge; man suhr zu spät ab, und von der Nacht auf schlimmem Wege, doppelt schlimm, weil er eben gebessert wurde, ehe man's dachte, schon überrascht, versah's der Lutscher und warf in einen Graben. Unsere Schöne nit Florinen und dem Hausssteunde stühlten sich in schlimmer Verwickelung; der letzte wußte sich schnell herauszuwinden; dann über den Wagen sich biegend rief er: Florine, wo bist du? Albertine glaubte zu träumen: er saßte hinein und zog Florinen, die oben lag, ohnmächtig hervor, bemühte sich um sie und trug sie endlich auf frästigem Arm den wiedergesundenen Weg hin. Albertine staft noch

im Wagen: Antscher und Bediente halsen ihr heraus, und gestützt auf den letzten, suchte sie weiter zu kommen. Der Weg war schlimm, für Tanzschuhe nicht günstig; obgleich von dem Burschen unterstützt, strauchelte sie jeden Angenblick. Aber im Immern sah es noch wilder, noch wüster aus: wie ihr geschah wußte sie nicht, begriff sie nicht.

Allein als sie ins Wirthshaus trat, in der kleinen Stude Florinen auf dem Bette, die Wirthin und Lelio um sie beschäftigt sah, ward sie ihres Unglikas gewiß. Ein geheimes Verhältniß zwischen dem untreuen Freund und der verrätherischen Freundin offenbarte sich blitzschnell auf einmal: sie mußte sehen, wie diese, die Angen aufschlagend, sich dem Freund um den Hals warf, mit der Wonne einer neu wiederauflebenden zürtlichsten Aneigmung, wie die schwarzen Augen wieder glänzten, eine frische Röthe die bläßlichen Wangen auf einmal wieder zierend färdte; wirklich sah sie verzüngt, reizend, allerliebst aus.

Albertine stand, vor sich hinschauend, einzeln, kaum bemerkt; jene erholten sich, nahmen sich zusammen; der Schade war geschehen. Man war denn doch genöthigt, sich wieder in den Wagen zu setzen, und in der Hölle selbst könnten widerwärtig Gesunte, Verrathene mit Verräthern so eng nicht zusammengepackt sehn.

### Eilftes Capitel.

Lenardo sowohl als Oboardo waren einige Tage sehr lebhaft beschäftigt, jener, die Abreisenden mit allem Nöthigen zu versehen, dieser, steh mit den Bleibenden bekannt zu machen, ihre Fähigkeiten zu beurtheilen, um sie von seinen Zwecken hinreichend zu unterrichten. Indessen blieb Friedrichen und unserm Freunde Raum und Ruhe zu stiller Unterhaltung. Wilhelm ließ sich den Plan im allgemeinen vorzeichnen, und da man mit Landschaft und Gegend genngsam vertraut geworden, auch die Hossmung besprochen war, in einem ausgedehnten Gebiete eine große Anzahl Bewohner entwickelt zu sehen, so wendete sich das Gespräch, wie natürslich, zulest auf das, was Menschen eigentlich zusammenhält, auf Relission und Sitte. Hierüber konnte denn der heitere Friedrich hinreichende Auskunft geben, und wir würden wohl Dank verdienen, wenn wir das Gespräch in seinem Lause mittheilen könnten, das durch Frage und Antwort,

burch Einwendung und Berichtigung sich gar löblich durchschlang und in mannichsaltigem Schwanken zu dem eigentlichen Zweck gefällig hindewegte. Indessen dürsen wir uns so lange nicht aushalten und geben lieber gleich die Resultate, als daß wir uns verpflichteten, sie erst nach und nach in dem Geiste unserer Leser hervortreten zu lassen. Folgendes ergab sich als die Quintessenz dessen, was verhandelt wurde.

Daß der Mensch ins Unvermeidliche sich füge, darauf dringen alle Religionen; jede sucht auf ihre Weise mit dieser Aufgabe sertig zu werden. Die Christliche hilft durch Glauben, Liebe, Hoffnung gar anmuthig nach; daraus entsteht denn die Seduld, ein süßes Gesühl, welch eine schätzbare Gabe das Dasehn bleibe, auch wenn ihm anstatt des gewünschten Genusses das widerwärtigste Leiden aufgebürdet wird. An dieser Religion halten wir sest, aber auf eine eigene Weise: wir unterrichten unsere Kinder von Ingend auf von den großen Vortheilen, die sie uns gedracht hat; dagegen von ihrem Ursprung, von ihrem Verlauf geben wir zuletzt Kenntniß. Alsdam wird ums der Urheber erst lieb und werth, und alle Rachricht, die sich auf ihn bezieht, wird heilig. In diesem Sinne, den man vielleicht pedantisch nennen mag, aber doch als solgerecht anerkennen muß, dulden wir keinen Inden unter uns: denn wie sollten wir ihm den Antheil an der höchsten Eultur vergönnen, deren Ursprung und Herkommen er verläugnet?

Hiervon ist unsere Sittenlehre ganz abgesondert: sie ist rein thätig und wird in den wenigen Geboten begriffen, Mäßigung im Willfürlichen, Emsigkeit im Nothwendigen. Nun mag ein jeder diese lakonischen Worte nach seiner Art im Lebensgange benutzen, und er hat einen ergiedigen Text zu gränzenloser Ausstührung.

Der größte Respect wird allen eingeprägt für die Zeit, als sür die höchste Gabe Gottes und der Natur und die ausmerksamste Begleiterin des Daseyns. Die Uhren sind bei uns vervielsältigt, und deuten sämmt- lich mit Zeiger und Schlag die Biertelstunden an, und um solche Zeichen möglichst zu vervielsältigen, geben die in unserm Lande errichteten Telegraphen, wenn sie sonst nicht beschädigt sind, den Lauf der Stunden bei Tag und bei Nacht an, und zwar durch eine sehr geistreiche Borrichtung.

Unsere Sittenlehre, die also ganz praktisch ist, dringt nun hauptsächlich auf Besonnenheit; und diese wird durch Eintheilung der Zeit, durch Ausmerksamkeit auf jede Stunde höchlichst gefördert. Etwas muß gethan sehn in jedem Moment; und wie wollt' es geschehen, achtete man nicht auf das Werk wie auf die Stunde?

In Betracht, daß wir erst anfangen, legen wir großes Gewicht auf die Familienkreise. Den Hausvätern und Hausmüttern benken wir große Berpflichtungen zuzutheilen; die Erziehung wird bei uns um so leichter, als jeder für sich selbst Anechte und Mägde, Diener und Dienerinnen stellen nuß.

Gewisse Dinge freilich mitsten nach einer gewissen gleichförmigen Einheit gebildet werden: Lesen, Schreiben, Rechnen mit Leichtigkeit der Masse zu überliesern, übernimmt der Abbe; seine Methode erinnert an den wechselseitigen Unterricht, doch ist sie geistreicher; eigentlich aber kommt alles darauf an, zu gleicher Zeit Lehrer und Schüler zu bilden.

Aber noch eines wechselseitigen Unterrichts will ich erwähnen, der Uebung anzugreifen und sich zu vertheidigen. Hier ist Lothario in seinem Felde; seine Manövers haben etwas Aehnliches von unsern Feldjägern; doch kann er nicht anders als original sehn.

Hierbei bemerke ich, daß wir im blirgerlichen Leben keine Glocken, im soldatischen keine Trommeln haben; dort, wie hier, ist Menschenskimme, verbunden mit Blasinstrumenten, hinreichend. Das alles ist schon da gewesen und ist noch da; die schickliche Anwendung desselben aber ist dem Geist überlässen, der es auch allenfalls wohl erfunden hätte.

Das größte Bedürfniß eines Staats ist das einer muthigen Obrigkeit; und daran soll es dem unsrigen nicht sehlen: wir alle sind ungeduldig, das Geschäft anzutreten, munter und überzeugt, daß man einsach ankangen milse. So denken wir nicht an Justiz, aber wohl an Polizei. Ihr Grundsat wird kräftig-ausgesprochen: Niemand soll dem andern unbequem sehn; wer sich unbequem erweist, wird beseitigt, dis er begreift, wie man sich anstellt, um geduldet zu werden. Ist etwas Lebloses, Unvernäuftiges in dem Falle, so wird dieß gleichmäßig bei Seite gebracht.

In jedem Bezirk sind drei Polizeidirectoren, die alle acht Stunden wechseln, schichtweis, wie im Bergwerk, das auch nicht stillstehen darf, und einer unserer Männer wird bei Nachtzeit vorzüglich bei der Hand sehn.

Sie haben das Recht zu ermahnen, zu tadeln, zu schelten und zu beseitigen; sinden sie es nöthig, so rufen sie mehr oder weniger Geschworene zusammen; sind die Simmen gleich, so entscheidet der Borsitzende nicht, sondern es wird das Loos gezogen, weil man überzeugt ist, daß bei gegen einander stehenden Meinungen es immer gleichgliltig ist, welche befolgt wird. Wegen der Majorität haben wir ganz eigene Gedanken; wir lassen sie freilich gelten im nothwendigen Weltlauf, im höhern Sinne haben wir aber nicht viel Zutrauen auf sie. Doch darüber darf ich mich nicht weiter auslassen.

Fragt man nach der höhern Obrigkeit, die alles lenkt, so sindet man sie niemals an Einem Orte; sie zieht beständig umber, um Gleichheit in dem Hauptsachen zu erhalten und in läßlichen Dingen einem jeden seinen Willen zu gestatten. Ist dieß doch schon einmal im Lauf der Geschichte da gewesen: die deutschen Raiser zogen umber, und diese Einrichtung ist dem Sinne freier Staaten am allergemäßesten. Wir fürchten uns vor einer Hauptstadt, ob wir schon den Punkt in unsern Besitzungen sehen, wo sich die größte Anzahl von Menschen zusammenhalten wird. Dieß aber verheimlichen wir; dieß mag nach und nach, und wird noch frühgerung entstehen.

Dieses sind im allgemeinsten die Punkte, über die man meistens einig ist, doch werden sie beim Zusammentreten von mehreren oder auch wenisgeren Gliedern immer wieder aufs neue durchgesprochen. Die Hauptsache wird aber sehn, wenn wir uns an Ort und Stelle besinden. Den neuen Zustand, der aber dauern soll, spricht eigentlich das Gesetz aus. Unsere Strasen sind gelind. Ermahnung darf sich jeder erlauben, der ein gewisses Alter hinter sich hat, misbilligen und schelten nur der anerkamte Aelteste; bestrasen nur eine zusammenberusene Zahl.

Man bemerkt, daß strenge Gesetze sich sehr bald abstumpsen und nach und nach loser werden, weil die Natur immer ihre Rechte behauptet. Wir haben läßliche Gesetze, um nach und nach strenger werden zu können; unsere Strasen bestehen vorerst in Absonderung von der bürgerlichen Gessellschaft, gelinder, entschiedener, kürzer und länger nach Besund. Wächst nach und nach der Besitz der Staatsbürger, so zwackt man ihnen auch davon ab, weniger oder mehr wie sie verdienen, daß man ihnen von dieser Seite wehe thue.

Allen Gliedern des Bandes ist davon Kenntniß gegeben und dei anzgestelltem Examen hat sich gefunden, daß jeder von den Hauptpunkten auf sich selbst die schicklichste Anwendung macht. Die Hauptsache bleibt nur immer, daß wir die Vortheile der Cultur mit hinliber nehmen und die Nachtheile zurlicklassen. Branntweinschenken und Lesebibliotheken werden

bei mis nicht gebuldet; wie wir uns aber gegen Flaschen und Bücher verhalten, will ich lieber nicht eröffnen: bergleichen Dinge wollen gethan sehn, wem man sie beurtheilen soll.

Und in ebem diesem Sinne hält der Sammler und Ordner dieser Papiere mit andern Anordnungen zurück, welche unter der Gesellschaft selbst noch als Probleme circuliren, und welche zu versuchen man vielleicht au Ort und Stelle nicht räthlich sindet, um dosso weniger Beifall dürfte man sich versprechen, wenn man derselben hier umständlich erwähnen wollte.

# Bwölftes Capitel.

Die zu Ovoardo's Vortrag angesetzte Frist war mmen, welcher, nachdem alles versammelt und beruhigt war, folgendermaßen zu reden begann.

Das bebeutende Werk, an welchem Theil zu nehmen ich diese Masse waderer Männer einzuladen habe, ist Ihnen nicht ganz unbekannt; dem ich habe ja schon im allgemeinen mit Ihnen davon gesprochen. meinen Eröffnungen geht hervor, daß in der alten Welt so gut wie in der neuen Räume sind, welche einen bessern Anban bedürfen als ihnen bisher zu Theil ward. Dort hat die Natur große weite Streden ausgebreitet, wo sie unberührt und eingewildert liegt, daß man sich kaum getraut, auf sie loszugehen und ihr einen Kampf anzubieten. Und doch ist es leicht für den Entschlossenen, ihr nach und nach die Wüsteneien abzugewinnen und sich eines theilweisen Besitzes zu versichern. In der alten Welt ist es das Umgekehrte. Hier ist überall ein theilweiser Besitz schon ergriffen, mehr ober weniger burch undenkliche Zeit das Recht dazu geheiligt; und wenn bort das Gränzenlose als unüberwindliches Hinderniß erscheint, so sett hier das einfach Begränzte beinahe noch schwerer zu überwindende Hindernisse entgegen. Die Natur ist durch Emsigkeit der Menschen, durch Gewalt ober Ueberrebung zu nöthigen.

Wird der einzelne Besitz von der ganzen Sesellschaft für heilig gesachtet, so ist er es dem Besitzer noch mehr. Sewohnheit, jugendliche Sindricke, Achtung sür Vorsahren, Abueigung gegen den Nachbar und hunderterlei Dinge sind es, die den Besitzer starr und gegen jede Versänderung widerwillig machen. Je älter dergleichen Zustände sind, je

zur Angelegenheit machen; die sämmtlichen hier anwesenden Männer, jung und alt, bekennen sich zu dieser Klasse.

Zählen wir sie her in der Folge wie sie den Bau in die Höhe richten und nach und nach zur Wohnbarkeit befördern. Die Steinmeten neme ich voraus, welche ben Grund = und Ecftein vollkommen bearbeiten, ben sie mit Beihülfe ber Maurer am rechten Ort in ber genauesten Bezeichnung Die Maurer folgen hierauf, die auf den streng untersuchten niebersenten. Grund das Gegenwärtige und Zuklinftige wohl befestigen. Frliher ober später bringt der Zimmermann seine vorbereiteten Contignationen herbei, und so steigt nach und nach das Beabsichtigte in die Höhe. Den Dack decker rufen wir eiligst herbei; im Innern bedürfen wir des Tischlers, Glasers, Schlossers, und wenn ich ben Tilncher zuletzt nenne, so geschieht es, weil er mit seiner Arbeit zur verschiedensten Zeit eintreten kam, um zulett dem Ganzen in = und auswendig einen gefälligen Schein zu geben. Mancher Hilfsarbeiten gebenke ich nicht, nur die Hauptsache verfolgend.

Die Stufen von Lehrling, Gesell und Meister müssen aufs strengste beobachtet werden; auch können in diesen viele Absusumgen gelten, aber Prüfungen können nicht sorgfältig genug sehn. Wer herantritt, weiß, daß er sich einer strengen Kunst ergiebt und er darf keine läßlichen Forderungen von ihr erwarten; ein einziges Glied, das in einer großen Kette bricht, vernichtet das Ganze. Bei großen Unternehmungen wie bei großen Gesahren muß der Leichtsinn verbannt sehn.

Gerade hier muß die strenge Kunst der freien zum Muster dienen und sie du beschämen trachten. Sehen wir die sogenammten freien Künste an, die doch eigentlich in einem höhern Sinne zu nehmen und zu nennen sind, so sindet man, daß es ganz gleichgültig ist, ob sie gut oder schlecht betrieben werden. Die schlechteste Statue steht auf ihren Füßen wie die beste; eine gemalte Figur schreitet mit verzeichneten Füßen gar munter vorwärts, ihre mißgestalteten Arme greisen gar träftig zu, die Figuren stehen nicht auf dem richtigen Plan und der Boden sällt desswegen nicht zusammen. Bei der Mustit ist es noch auffallender: die gellende Fiedel einer Dorsschenke erregt die wackern Glieder aufs trästigste und wir haben die unschicklichsten Kirchenmussten gehört, bei denen der Gläubige sich erbaute. Wollt ihr nun gar auch die Poesse zu den freien Klinsten rechnen, so werdet ihr freilich sehen, daß diese kunst ihre innern Gesete, deren

Nichtbeobachtung aber ber Menschheit keinen Schaben bringt. Dagegen die strengen Künste dürfen sich nichts erlauben. Den freien Künstler barf man loben, man kann an seinen Borzügen Gesallen sinden, wenn gleich seine Arbeit bei näherer Untersuchung nicht Stich hält.

Betrachten wir aber die beiden, sowohl die freien als strengen Künste, in ihren vollkommensten Zuständen, so hat sich diese vor Pedanterie und Bocksbentelei, jene vor Gedankenlosigkeit und Pfuscherei zu hüten. Wer sie zu leiten hat, wird hierauf ausmerksam machen; Wisbräuche und Rängel werden dadurch verhiltet werden.

Ich wiederhole mich nicht — denn unser ganzes Leben wird eine Wiederholung des Gesagten sehn; ich demerke nur noch folgendes. Wer sich einer strengen Kunst ergiebt, muß sich ihr fürs Leben widmen. Bisher nannte man sie Handwert, ganz angemessen und richtig; die Bestemer sollten mit der Hand wirken, und die Hand, soll sie das, so muß ein eigenes Leben sie beseelen, sie muß eine Natur sikr sich sehn, ihre eigenen Gedanken, ihren eigenen Willen haben; und das kann sie nicht auf vielerlei Weise.

Rachdem der Rebende mit hinzugefligten guten Worten geschlossen hatte, richteten die sämmtlichen Anwesenden sich auf, und die Gewerke, anstatt abzuziehen, bildeten einen regelmäßigen Kreis vor der Tafel der anerkannten Obern. Odoardo reichte den sämmtlichen ein gedrucktes Blatt umher, wovon sie nach einer bekannten Melodie mäßig und munter ein zutrauliches Lied sangen:

Bleiben, Gehen, Gehen, Bleiben, Sey fortan dem Tlicht'gen gleich; Wo wir Nlitzliches betreiben,
Ist der wertheste Bereich.
Dir zu folgen wird ein Leichtes;
Wer gehorchet, der erreicht es;
Zeig' ein sestes Vaterland!
Heil dem Flihrer! Heil dem Band!

Du vertheilest Kraft und Bürde, Und erwägst es ganz genau, Giebst dem Alten Ruh und Würde, Jünglingen Geschäft und Frau. Wechselseitiges Vertrauen Wird ein reinlich Häuschen bauen, Schließen Hof und Gartenzaun, Auch der Nachbarschaft vertraun.

Wo an wohlgebahnten Straßen Man in neuer Schenke weilt, Wo dem Fremdling reicher Maßen Ackerfeld ist zugetheilt, Siedeln wir uns an mit andern. Eilet, eilet, einzuwandern In das feste Vaterland! Heil dir Flihrer! Heil dir Band!

## Preizehntes Capitel.

Eine vollkommene Stille schloß sich an diese lebhafte Bewegung der vergangenen Tage. Die drei Freunde blieben allein gegen einander über stehen und es ward gar bald merkdar, daß zwei von ihnen, Lenardo und Friedrich, von einer sonderbaren Unruhe bewegt wurden; sie verbargen nicht, daß beide umgeduldig sehen, für ihren Theil in der Abreise von diesem Ort sich gehindert zu sehen: sie erwarteten einen Boten, hieß es, und es kam indessen nichts Bernünftiges, nichts Entscheidendes zur Sprache.

Endlich kommt der Bote, ein bedeutendes Packet überbringend, worüber sich Friedrich sogleich herwirft, um es zu eröffnen.

Lenardo hält ihn ab und spricht: Laß es unberührt, leg' es vor uns nieder auf den Tisch! wir wollen es ansehen, denken und vermuthen was es enthalten möge. Denn unser Schicksal ist seiner Bestimmung näher, und wenn wir nicht selbst Herren darüber sind, wenn es von dem Berstande, von den Empsindungen anderer abhängt, ein Ja oder Nein, ein So oder So zu erwarten ist, dann ziemt es ruhig zu stehen, sich zu fassen, sich zu fragen ob man es erdulden würde, als wenn es ein sogenamntes Gottesurtheil wäre, wo uns auferlegt ist die Vernunft gesangen zu nehmen.

Du bist nicht so gesaßt als du scheinen willst! versetzte Friedrich. Bleibe deswegen allein mit deinen Geheimnissen und schalte darüber nach Belieben; mich berühren sie auf alle Fälle nicht. Aber laß mich indeß diesem alten geprüften Freunde den Inhalt offenbaren und die zweiselhaften Zustände vorlegen, die wir ihm schon so lange verheimlicht haben.

Mit diesen Worten riß er unsern Freund mit sich weg und schon unterwegs rief er aus: Sie ist gefunden, längst gesunden! und es ist nur die Frage, wie es mit ihr werden foll.

Das wußte ich schon, sagte Wilhelm: benn Freunde offenbaren einander gerade das am deutlichsten, was sie einander verschweigen; die letzte Stelle des Tagebuchs, wo sich Lenardo gerade mitten im Gedirg des Briefes erinnert, den ich ihm schrieb, rief mir in der Einbildungskraft im ganzen Umgange des Geistes und Gestihls jenes gute Wesen hervor; ich sah ihn schon mit dem nächsten Worgen sich ihr nähern, sie anerkennen mb was daraus mochte gefolgt sehn. Da will ich denn aber anfrichtig gestehen, daß nicht Nengierde, sondern ein redlicher Antheil, den ich ihr gewidmet habe, mich über euer Schweigen und Zurüchalten bemruhigte.

Und in diesem Sinne, rief Friedrich, bist du gerade bei diesem ansgesommenen Packet hauptsächlich mit interessirt: der Verfolg des Tagebuchs war an Makarien gesandt und man wollte dir durch Erzählung das ernst annuthige Ereigniß nicht verklimmern. Run sollst du's auch gleich haben; Lenardo hat gewiß indessen ausgepackt und das braucht er nicht zu seiner Ausstärung.

Friedrich sprang hiermit nach alter Art hinweg, sprang wieder herbei und brachte das versprochene Heft.

Run muß ich aber auch erfahren, rief er, was aus uns werben wird. Hiermit war er wieder entsprungen, und Wilhelm las.

Lenardo's Tagebuch.

Fortfegung.

Freitag ben 19.

Da man heute nicht säumen durfte um zeitig zu Frau Susanne zu gelangen, so frühstlickte man eilig mit der ganzen Familie, dankte mit versteckten Glückwünschen und hinterließ dem Geschirrfasser, welcher zurücklieb, die den Jungfrauen zugedachten Geschenke, etwas reichlicher und bräutlicher als die vorgestrigen, sie ihm heimlich zuschiebend, worliber der gute Mann sich sehr erfreut zeigte.

Dießmal war der Weg frilhe zurlickgelegt: nach einigen Stunden erblickten wir in einem ruhigen, nicht allzuweiten, flachen Thale, dessen eine felsige Seite von Wellen des klarsten Sees leicht bespült sich wiederspiegelte, wohl und anständig gedaute Häuser, um welche ein besserr, sorgfältig gepflegter Boden bei sonniger Lage einiges Gartenwert begünstigte. In das Haupthaus durch den Garnboten eingeführt und Frau Susamen vorgestellt, sühlte ich etwas ganz Eigenes, als sie uns freundlich ansprach und versicherte, es seh ihr sehr angenehm, daß wir Freitags kämen, als dem ruhissten Tage der Woche, da Donnerstags Abends die gesertigte Waare zum See und in die Stadt gesührt werde. Dem einfallenden Garnboten, welcher sagte: Die bringt wohl Daniel jederzeit himmter! versetzte sie: Gewiß, er versieht das Geschäft so löblich und treu als wenn es sein eigenes wäre.

Ist boch auch der Unterschied nicht groß, versetzte jener, übernahm einige Anfträge von der freundlichen Wirthin und eilte, seine Geschäfte in den Seitenthälern zu vollbringen, versprach in einigen Tagen wiederzukommen und mich abzuholen.

Mir war indessen ganz wunderlich zu Muthe: mich hatte gleich beim Eintritt eine Ahnung befallen, daß es die Ersehnte sen; beim längern Hindlick war sie es wieder nicht, konnte es nicht sehn, und doch beim Wegblicken, oder wenn sie sich umkehrte, war sie es wieder; eben wie im Traum Erinnerung und Phantasie ihr Wesen gegen einander treiben.

Einige Spinnerinnen, die mit ihrer Wochenarbeit gezögert hatten, brachten sie nach; die Herrin, mit freundlichster Ermahnung zum Fleise, marktete mit ihnen, überließ aber, um sich mit dem Gast zu unterhalten, das Geschäft an zwei Mädchen, welche sie Gretchen und Lieschen nannte, und welche ich um desto ausmerksamer betrachtete, als ich aussorschen wollte, wie sie mit der Schilderung des Geschirrfassers allenfalls zusammenträsen. Diese beiden Figuren machten mich ganz irre und zerstörten alle Aehnlichkeit zwischen der Gesuchten und der Haussfrau.

Aber ich beobachtete diese nur desto genauer, und sie schien nür allerdings das würdigste, liebenswürdigste Wesen von allen, die ich auf meiner Gebirgsreise erblickte. Schon war ich von dem Gewerbe unterrichtet genug, um mit ihr über das Geschäft, welches sie gut verstand, mit Renntniß sprechen zu können; meine einsschtige Theilnahme erfreute sie sehr, und als ich fragte, woher sie ihre Baumwolle beziehe, deren großen Transport übers Gebirg ich vor einigen Tagen gesehen, so erwiederte sie, daß eben dieser Transport ihr einen ansehnlichen Borrath mitgebracht. Die Lage ihres Wohnorts seh auch deßhalb so glikklich, weil die nach dem See himmtersührende Hauptstraße etwa nur eine Biertelstunde ihres Thals hinadwärts vordeigehe, wo sie denn entweder in Person oder durch einen Factor die ihr von Triest bestimmten und adressirten Ballen in Empfang nehme, wie denn das vorgestern auch geschehen.

Sie ließ num den neuen Freund in einen großen luftigen Keller hinseinsehen, wo der Borrath aufgehoben wird, damit die Baumwolle nicht zu sehr austrockne, an Gewicht verliere und weniger geschmeibig werde. Dann fand ich auch, was ich schon im einzelnen kannte, meistentheils hier versammelt; sie deutete nach und nach auf dieß und jenes, und ich nahm verständigen Antheil. Indessen wurde sie stiller: aus ihren Fragen konnte ich errathen, sie vermuthe, daß ich vom Handwert seh. Denn sie sagte, da die Baumwolle so eben angekommen, so erwarte sie num bald einen Commis oder Theilnehmer der Triester Handlung, der nach einer bescheidenen Anssicht ihres Zustandes die schuldige Geldpost abholen werde; diese liege bereit sir einen seden, welcher sich legitimiren könne.

Einigermaßen verlegen suchte ich auszuweichen und blickte ihr nach, als sie eben einiges anzuordnen durchs Zimmer ging: sie erschien mir wie Benelope unter den Mägden. Sie kehrt zurück und mich dünkt, es seh was Eigenes in ihr vorgegangen.

Sie sind denn nicht vom Kaufmannsstande? sagte sie. Ich weiß nicht, woher mir das Vertrauen kommt und wie ich mich untersangen mag, das Ihrige zu verlangen; erdringen will ich's nicht, aber gönnen Sie mir's, wie es Ihnen ums Herz ist!

Dabei sah mich ein fremdes Gesicht mit so ganz bekannten erkennenden Angen an, daß ich mich ganz durchdrungen sühlte und mich kaum zu fassen wußte. Meine Kniee, mein Verstand wollten mir versagen, als man sie glücklicherweise sehr eilig abrief. Ich konnte mich erholen, meinen Vorsatz stärken, so lang als möglich an mich zu halten: denn es schwebte mir vor, als wenn abermals ein unseliges Verhältniß mich bedrohe.

Gretchen, ein gesetztes freundliches Kind, führte mich ab, mir die

künstlichen Gewebe vorzuzeigen; sie that es verständig und ruhig; ich schrieb, um ihr Aufmerksamkeit zu beweisen, was sie mir vorsagte, in meine Schreibtafel, wo es noch steht zum Zengniß eines bloß mechanischen Versahrens, dem ich hatte ganz anderes im Sinne; es lautet folgendermaßen.

"Der Eintrag von getretener sowohl als gezogener Weberei geschieht je nachdem das Muster es erfordert, mit weißem lose gedrehtem sogenannten Muggengarn, mitunter auch mit türkischroth gesärbten, deßgleichen mit blauen Garnen, welche ebenfalls zu Streisen und Blumen verbraucht werden. Beim Scheeren ist das Gewebe auf Walzen gewunden, die einen tischsörmigen Rahmen bilden, um welchen her mehrere arbeitende Personen sitzen."

Lieschen, die unter den Scheerenden gesessen, steht auf, gesellt sich zu uns, ist geschäftig drein zu reden und zwar auf eine Weise, um jene durch Widerspruch nur irre zu machen; und als ich Gretchen dessenunge achtet mehr Aufmertsamkeit bewies, so suhr Lieschen umber um etwas zu holen, zu bringen und streiste dabei, ohne durch die Enge des Raums genöthigt zu sehn, mit ihrem zarten Ellenbogen zweimal merklich bedeutend an meinem Arm hin, welches mir nicht sonderlich gefallen wollte.

Die Gute = Schöne (sie verdient liberhaupt, besonders aber alsdam so zu heißen, wenn man sie mit den übrigen vergleicht) holte mich in den Garten ab., wo wir der Abendsonne genießen sollten, eh sie sich hinter das Gebirg versteckte. Ein Lächeln schwebte um ihre Lippen, wie es wohl erscheint, wenn man etwas Erfreuliches zu sagen zaudert; auch mir war es in dieser Verlegenheit gar lieblich zu Muthe. Wir gingen neben einander her; ich getraute mir nicht ihr die Hand zu reichen, so gern ich's gethan hätte: wir schienen uns beide vor Worten und Zeichen zu sürchten, wodurch der glückliche Fund nur allzubald ins Gemeine offenbar werden könnte. Sie zeigte mir einige Blumentöpfe, worin ich strack aufgeseimte Baumwollenstauden erkannte.

So nähren und pflegen wir die für unser Geschäfte unnützen, ja widerwärtigen Samenkörner, die mit der Baumwolle einen so weiten Weg zu uns machen. Es geschieht aus Dankbarkeit und es ist ein eigen Bergnügen dasjenige lebendig zu sehen, dessen abgestorbene Reste unser Dasehn belebt. Sie sehen hier den Anfang; die Mitte ist Ihnen bekannt; und heute Abend, wenn's Glück gut ist, einen erfreulichen Abschluß.

Wir als Fabricanten selbst ober ein Factor bringen unsere die Woche über eingegangene Waare Donnerstag Abends in das Marktschiff und langen so, in Gesellschaft von andern die gleiches Geschäft treiben, mit dem frühesten Morgen am Freitag in der Stadt an. Hier trägt nun ein jeder seine Waare zu den Kausleuten, die im Großen handeln, und sucht sie so gut als möglich abzusetzen, nimmt auch wohl den Bedarf von roher Baumwolle allenfalls an Zahlungsstatt.

Aber nicht allein den Bedarf an rohen Stoffen für die Fabrication nehst dem baaren Verdienst holen die Marktleute in der Stadt, sonderu sie versehen sich auch mit allerlei andern Dingen zum Bedürsniß und Versynligen. Wo einer aus der Familie in die Stadt zu Markte gesahren, da sind Erwartungen, Hossnungen und Wünsche, ja sogar ost Angst und Funcht rege. Es entsteht Sturm und Gewitter und man ist besorgt, das Schiff nehme Schaden! Die Gewinnsüchtigen harren und möchten erfahren, wie der Verlauf der Waaren ausgefallen und berechnen schon im voraus die Summe des reinen Erwerds; die Neugierigen warten auf die Neuigteiten aus der Stadt, die Putsliedenden auf die Kleidungsstücke oder Robesachen, die der Reisende etwa mitzubringen Austrag hatte; die Leckern endlich und besonders die Kinder auf die Eswaaren, und wenn es auch nur Semmeln wären.

Die Abfahrt aus der Stadt verzieht sich gewöhnlich dis gegen Abend; dann belebt sich der See allmählig und die Schiffe gleiten segelnd, oder durch die Araft der Ruder getrieben, über seine Fläche hin: jedes bemüht sich dem andern vorzukommen und die denen es gelingt, verhöhnen wohl scherzend die, welche zurück zu bleiben sich genöthigt sehen.

Es ist ein erfreuliches schönes Schauspiel um die Fahrt auf dem See, wenn der Spiegel desselben mit den anliegenden Gebirgen vom Abendroth erleuchtet sich warm und allmählig tiefer und tiefer schattirt, die Sterne sichtbar werden, die Abendbetglocken sich hören lassen, in den Dörsern am User sich Lichter entzünden, im Wasser widerscheinend, dann der Mond aufgeht und seinen Schimmer über die kaum bewegte Fläche streut. Das reiche Gelände slieht vorliber; Dorf um Dorf, Sehöst um Gehöst bleiben zurück; endlich in die Nähe der Heimath gekommen wird in ein Horn gestoßen und sogleich sieht man im Berg hier und dort Lichter erscheinen, die sich nach dem User herab bewegen; ein jedes Haus, das einen Angehörigen im Schiffe hat, sendet jemand um das Gepäck tragen

zu helfen. Wir liegen höher hinauf; aber jedes von uns hat oft genug diese Fahrt mitbestanden, und was das Geschäft betrifft, so sind wir alle von gleichem Interesse.

Ich hatte ihr mit Verwunderung zugehört, wie gut und schön sie das alles sprach und konnte mich der offenen Bemerkung nicht enthalten: wie sie in dieser rauhen Gegend, dei einem so mechanischen Geschäft, zu solcher Bildung habe gelangen können?

Sie versetze, mit einem allerliebsten, beinahe schalkhaften Lächeln vor sich hinsehend: Ich bin in einer schönern und freundlichern Gegend geboren, wo vorzügliche Menschen herrschen und hausen, und ob ich gleich als Kind mich wild und undändig erwies, so war doch der Einsluß geistreicher Besitzer auf ihre Umgebung unverkennbar. Die größte Wirkung jedoch auf ein junges Wesen that eine fromme Erziehung, die ein gewisses Gesihl des Rechtlichen und Schicklichen, als von Allgegenwart göttlicher Liebe getragen, in mir entwickelte.

Wir wanderten aus, fuhr sie fort — das seine Lächeln verließ ihren Mind; eine unterbrückte Thräne füllte das Auge — wir wanderten weit, weit, von einer Gegend zur andern, durch fromme Fingerzeige und Empfehlungen geleitet; endlich gelangten wir hierher, in diese höchst thätige Gegend. Das Haus worin Sie mich sinden, war von gleichgesimmten Menschen bewohnt; man nahm uns tranlich auf; mein Bater sprach dieselbe Sprache, in demselben Sinn: wir schienen bald zur Familie zu gehören.

In allen Haus- und Handwerksgeschäften griff ich tüchtig ein, und alles über welches Sie mich num gebieten sehen, habe ich stusenweise gelernt, gesibt und vollbracht. Der Sohn des Hauses, wenig Jahre älter als ich, wohlgebaut und schön von Antlitz, gewann mich lieb und machte mich zu seiner Bertrauten. Er war von tüchtiger und zugleich seiner Natur; die Frömmigkeit, wie sie im Hause gesibt wurde, sand dei ihm keinen Singang, sie gensigte ihm nicht; er las heimlich Bücher, die er sich in der Stadt zu verschaffen wuste, von der Art die dem Geist eine allgemeinere freiere Richtung geden, und da er bei mir gleichen Trieb, gleiches Naturell vermerkte, so war er bemüht nach und nach mir dassenige mitzutheilen, was ihn so inmig beschäftigte. Endlich da ich in alles einging, hielt er nicht länger zurück mir sein ganzes Geheimniß zu eröffnen. Und wir waren wirklich ein ganz wunderliches Paar, welches auf einsamen Spaziers gängen sich nur von solchen Grundsäten unterhielt, welche den Nenschen

selbstfändig machen, und dessen wahrhaftes Reigungsverhältniß nur darin zu bestehen schien, einander wechselseitig in solchen Gesinnungen zu bestärken, wodurch die Menschen sonst von einander völlig entsernt werden.

Ob ich gleich sie nicht scharf ansah, sondern mur von Zeit zu Zeit wie zufällig aufblickte, bemerkte ich doch mit Verwunderung und Antheil, daß ihre Gesichtszüge durchaus den Sinn ihrer Worte zugleich ausdrückten. Rach einem augenblicklichen Stillschweigen erheiterte sich ihr Gesicht.

Ich muß, sagte sie, auf Ihre Hauptfrage ein Bekenntniß thun, und bamit Sie meine Wohlrebenheit, die manchmal nicht ganz natürlich scheinen möchte, sich besser erklären können.

Leiber mußten wir beibe uns vor den übrigen verstellen, und ob wir gleich uns sehr hüteten nicht zu lügen und im groben Sinne falsch zu sen, so waren wir es boch im zartern, indem wir den vielbesuchten Brüber = und Schwesterversammlungen nicht beizuwohnen nirgends Ent= schuldigung finden konnten. Weil wir aber dabei gar manches gegen msere Ueberzengung hören mußten, so ließ er mich sehr bald begreifen und einsehen, daß nicht alles vom freien Herzen gehe, sondern daß viel Wortkram, Bilber, Gleichnisse, herkömmliche Rebensarten und wiederholt anklingende Zeilen sich immerfort wie um eine gemeinsame Achse herum-Ich merkte nun besser auf und machte mir die Sprache so zu eigen, daß ich allenfalls eine Rebe so gut als irgend ein Vorsteher hätte halten wollen. Erst ergötzte ber Gute sich baran, endlich beim Ueberbruß ward er ungeduldig, daß ich ihn zu beschwichtigen den entgegengesetzten Weg einschlug, ihm mur desto aufmerksamer zuhörte, ihm seinen herzlich treuen Bortrag wohl acht Tage später wenigstens mit annähernder Freiheit und nicht ganz unähnlichem geistigem Wesen zu wiederholen wußte.

So wuchs unser Verhältniß zum innigsten Bande, und eine Leibenschaft zu irgend einem erkennbaren Wahren, Guten, so wie zu möglicher Ausübung desselben, war eigentlich was uns vereinigte.

Indem ich num bedenke was Sie veranlaßt haben mag, zu einer solchen Erzählung mich zu bewegen, so war es meine lebhafte Beschreibung vom glücklich volkbrachten Markttage. Berwundern Sie sich darüber nicht; denn gerade war es eine frohe herzliche Betrachtung holder und erhabener Naturscenen, was mich und meinen Bräutigam in ruhigen und geschäftlosen Stunden am schönsten unterhielt. Trefsliche vaterländische Dichter hatten das Gesühl in und erregt und genährt: Hallers Alpen, Gesners Idhllen,

Rleists Frühling, wurden oft von uns wiederholt, und wir betrachteten die uns umgebende Welt bald von ihrer anmuthigen, bald von ihrer erhabenen Seite.

Noch gern erinnere ich mich, wie wir beibe, scharf- und weitsichtig, uns um die Wette und oft hastig auf die bedeutenden Erscheinungen der Erde und des Himmels ausmerksam zu machen suchten, einander vorzuseilen und zu überdieten trachteten. Dieß war die schönste Erholung, nicht nur vom täglichen Geschäft, sondern auch von jenen ernsten Gesprächen, die uns oft nur zu tief in unser eigenes Inneres versenkten und uns dort zu beunruhigen drohten.

In diefen Tagen kehrte ein Reisender bei uns ein, wahrscheinlich unter geborgtem Namen: wir dringen nicht weiter in ihn, da er sogleich durch sein Wesen uns Vertrauen einflößt, da er sich im ganzen höchst sittlich benimmt, so wie anständig aufmerksam in unsern Bersammlungen. Bon meinem Freund in den Gebirgen umhergeführt, zeigt er sich ernst, einsichtig und kenntnifreich. Auch ich geselle mich zu ihren sittlichen Unterhaltungen, wo alles nach und nach zur Sprache kommt, was einem innem Menschen bebeutend werden kam: da bemerkt er denn gar bald in unserer Denkweise in Absicht auf die göttlichen Dinge etwas Schwankendes. religiösen Ausbrücke waren uns trivial geworden; der Kern, den sie enthalten sollten, war uns entfallen. Da ließ er uns die Gefahr unseres Zustandes bemerken, wie bedenklich die Entfernung vom Ueberkieferten sehn müsse, an welches von Jugend auf sich soviel angeschlossen; sie sen höchst gefährlich bei der Unvollständigkeit besonders des eigenen Innern. Freilich eine täglich und stündlich burchgeführte Frömmigkeit werde zuletzt nur Zeitvertreib und wirke wie eine Art von Polizei auf den äußern Anstand, aber nicht mehr auf den tiefen Sinn; das einzige Mittel dagegen sep, aus eigener Brust sittlich gleichgeltende, gleichwirtsame, gleichbernhigende Gesinnungen hervorzurufen.

Die Eltern hatten unsere Verbindung stillschweigend vorausgesetzt und ich weiß nicht wie es geschah, die Gegenwart des neuen Freundes beschleunigte die Verlodung; es schien sein Wunsch, diese Bestätigung unseres Glücks in dem stillen Kreise zu seiern, da er denn auch mit anhören mußte, wie der Vorsteher die Gelegenheit ergriff, uns an den Vischof von Lackdiea und an die große Gesahr der Lauheit, die man uns wollte angemerkt haben, zu erinnern. Wir besprachen noch einigemal diese Gegenstände,

und er ließ uns ein hierauf bezligliches Blatt zurlick, welches ich oft in der Folge wieder anzusehen Ursache fand.

Er schied nunmehr und es war, als wenn mit ihm alle guten Geister gewichen wären. Die Bemerkung ist nicht neu, wie die Erscheinung eines vorzüglichen Menschen in irgend einem Cirkel Epoche macht und bei feinem Scheiben eine Lücke sich zeigt, in die sich öfters ein zufälliges Unheil hineinbrängt. Und nun lassen Sie mich einen Schleier über bas Nächstfolgenbe werfen! Durch einen Zufall ward meines Berlobten kostbares Leben, seine herrliche Gestalt plötzlich zerstört; er wendete standhaft feine letzten Stunben dazu an, sich mit mir Trostlosen verbunden zu sehen und mir die Rechte an seinem Erbtheil zu sichern. Was aber biesen Fall ben Eltern um so schmerzlicher machte, war, daß sie kurz vorher eine Tochter ver= wen hatten und sich nun im eigentlichsten Sinne verwaist fahen, worliber ihr zartes Gemüth bergestalt ergriffen wurde, daß sie ihr Leben nicht lange fristeten. Sie gingen ben lieben Ihrigen balb nach; und mich ereilte noch ein anderes Unheil, daß mein Bater, vom Schlag gerührt, zwar noch simmliche Kenntniß von der Welt, aber weder geistige noch körperliche Thätigkeit gegen bieselbe behalten hat. Und so bedurfte ich benn freilich jener Selbstständigkeit in der größten Noth und Absonderung, in der ich mich, gluckliche Verbindung und frohes Mitleben hoffend, frühzeitig geübt mb noch vor kurzem durch die rein belebenden Worte des geheimnisvollen \ Durchreifenden recht eigentlich gestärkt hatte.

Doch darf ich nicht undankbar sehn, da mir in diesem Zustand noch ein tüchtiger Gehülse geblieben ist, der als Factor alles das besorgt, was in solchen Geschäften als Pflicht männlicher Thätigkeit erscheint. Kommt er heute Abend aus der Stadt zurlick, und Sie haben ihn kennen gelernt, so ersahren Sie mein wunderbares Berhältniß zu ihm.

Ich hatte manches bazwischen gesprochen und durch beifälligen verstraulichen Antheil ihr Herz immer mehr aufzuschließen und ihre Rede im Fluß zu erhalten getrachtet. Ich vermied nicht daszenige ganz nahe zu berühren, was noch nicht völlig ausgesprochen war; auch ste rückte immer näher zu, und wir waren so weit, daß bei der geringsten Beranlassung das offenbare Geheimniß ins Wort getreten wäre.

Sie stand auf und sagte: Lassen Sie uns zum Bater gehen! Sie eilte voraus und ich folgte ihr langsam; ich schüttelte den Kopf liber die wundersame Lage, in der ich mich befand. Sie ließ mich in eine hintere,

sehr reinliche Stube treten, wo der gute Alte undeweglich im Sessel saß. Er hatte sich wenig verändert. Ich ging auf ihn zu; er sah mich erst starr, dann mit ledhafteren Augen an: seine Züge erheiterten sich, er suchte die Lippen zu bewegen, und als ich die Hand hinreichte, seine ruhende zu fassen, ergriff er die meine von selbst, drückte sie und sprang auf, die Arme gegen mich ansstreckend.

D Gott! rief er, ber Junker Lenardo! er ist's, er ist es selbst!

Ich konnte mich nicht enthalten, ihn an mein Herz zu schließen: er sank im den Stuhl zurück, die Tochter eilte hinzu ihm beizustehen; auch sie rief: Er ist's! Sie sind es, Lenardo!

Die jüngere Nichte war herbeigekommen; sie führten den Vater, der auf einmal wieder gehen kounte, der Kammer zu, und gegen mich geswendet, sprach er ganz deutlich: Wie glücklich, glücklich! bald sehen wir uns wieder!

Ich stand, vor mich hinschauend und denkend; Mariechen kam zurück und reichte mir ein Blatt, mit dem Vermelden, es seh dasselbige, wovon gesprochen. Ich erkannte sogleich Wilhelms Handschrift, so wie vorhin seine Person aus der Beschreibung mir entgegengetreten war. Mancherlei fremde Gesichter schwärmten um mich her; es war eine eigene Bewegung im Vorhause. Und dann ist es ein widerwärtiges Gesühl, aus dem Enthusiasmus einer reinen Wiedererkennung, aus der Ueberzeugung dankbaren Erinnerns, der Anerkennung einer wunderbaren Lebenssolge und was alles Warmes und Schönes dabei in uns entwickelt werden mag, auf einmal zu der schrossen Wirklichkeit einer zerstreuten Alltäglichkeit zurückgeführt zu werden.

Dießmal war der Freitag Abend überhaupt nicht so heiter und lustig, wie er sonst wohl sehn mochte: der Factor war nicht mit dem Marktschiss aus der Stadt zurückgekehrt; er meldete nur in einem Briese, daß ihn Geschäfte erst morgen oder übermorgen zurückgehen ließen; er werde mit anderer Gelegenheit kommen, auch alles Bestellte und Bersprochene mit-bringen. Die Nachbarn, welche, Jung und Alt, in Erwartung wie geswöhnlich zusammengekommen waren, machten verdrießliche Gesichter; Lieschen besonders, die ihm entgegengegangen war, schien sehr übler Laune.

Ich hatte mich in mein Zimmer geflüchtet, das Blatt in der Hand haltend, ohne hineinzusehen: denn es hatte mir schon heimlichen Verdruß gemacht, aus jener Erzählung zu vernehmen, daß Wilhelm die Verbindung beschleunigt habe.

Alle Frennde sind so, alle sind Diplomaten; statt unser Vertrauen redlich zu erwiedern, folgen sie ihren Ansichten, durchkreuzen unsere Wünsche und mißkeiten unser Schicksal!

So rief ich aus; doch kam ich bald von meiner Ungerechtigkeit zurück, gab dem Freunde Recht, besonders die jetzige Stellung bedenkend, und enthielt mich nicht weiter das solgende zu lesen.

Jeder Mensch sindet sich von den frühesten Momenten seines Lebens an, erst undewußt, dann halb=, endlich ganz bewußt: immersort sindet er sich bedingt, begränzt in seiner Stellung; weil aber niemand Zweck und Ziel seines Dasehns kennt, vielmehr das Geheimniß desselben von höchster Hand verborgen wird, so tastet er nur, greift zu, läßt sahren, steht stille, bewegt sich, zandert und übereilt sich, und auf wie mancherlei Weise denn alle Irrthilmer entstehen, die uns verwirren.

Sogar der Besonnenste ist im täglichen Weltleben genöthigt, klug für den Augenblick zu sehn und gelangt deswegen im allgemeinen zu keiner Klarheit. Selten weiß er sicher, wohin er sich in der Folge zu wenden und was er eigentlich zu thun und zu lassen habe.

Glsicklicherweise sind alle diese und noch hundert andere wundersame Fragen durch euren unaushaltsam thätigen Lebensgang beautwortet. Fahrt sort in unmittelbarer Beachtung der Pflicht des Tages und prüst dabei die Reinheit eures Herzens und die Sicherheit eures Geistes! Wenn ihr sodann in freier Stunde ausathmet und euch zu erheben Raum sindet, so gewinnt ihr euch gewiß eine richtige Stellung gegen das Erhabene, dem wir uns auf jede Weise verehrend hinzugeben, jedes Ereigniß mit Ehrsurcht zu betrachten und eine höhere Leitung darin zu erkennen haben.

Sonnabend ben 20.

Bertieft in Gedanken, auf deren wunderlichen Irrgängen mich eine sühlende Seele theilnehmend gern begleiten wird, war ich mit Tagesansbruch am See auf und ab spaziert: die Hausfrau — ich flihlte mich zussrieden, sie nicht als Wittwe denken zu dürsen — zeigte sich erwünscht erst am Fenster, dann an der Thüre; sie erzählte mir, der Bater habe gut geschlasen, seh heiter ausgewacht und habe mit deutlichen Worten erössuet, daß er im Bette bleiben, mich heute nicht, morgen aber erst nach dem Gottesdienste zu sehen wünsche, wo er sich gewiß recht gestärkt

fühlen werbe. Sie sagte mir barauf, daß sie mich heute viel werde allein lassen; es seh für sie ein sehr beschäftigter Tag, kam herunter und gab mir Rechenschaft davon.

Ich hörte ihr zu, nur um sie zu hören; dabei überzeugte ich mich, daß sie von der Sache durchdrungen, davon als einer herkömmlichen Pflicht angezogen und mit Willen beschäftigt schien.

Sie fuhr fort: Es ist gewöhnlich und eingerichtet, daß das Gewebe gegen das Ende der Woche fertig seh und am Sonnabend Nachmittag zu dem Berlagsherrn getragen werde, der solches durchsieht, mist und wägt, um zu erforschen, ob die Arbeit ordentlich und sehlerfrei, auch ob ihm an Gewicht und Maß das Gehörige eingeliefert worden, und wenn alles richtig besunden ist, sodann den verabredeten Weberlohn bezahlt. Seinerseits ist nun er bemüht, das gewebte Stück von allen etwa anhängenden Faden und Knoten zu reinigen, solches aufs zierlichste zu legen, die schönste sehlerfreieste Seite oben vors Auge zu bringen und so die Waare höchst annehmlich zu machen.

Indessen kamen aus dem Gebirg viele Weberinnen, ihre Waare ins Haus tragend, worunter ich auch die erblickte, welche unsern Geschirrsfasser beschäftigte. Sie dankte mir gar lieblich sür das zurückgelassene Geschenk und erzählte mit Anmuth, der Herr Geschirrfasser seh bei ihnen, arbeite heute an ihrem leerstehenden Weberstuhl und habe ihr beim Abschied versichert, was er an ihm thue, soll Frau Susanne gleich der Arbeit ansehen.

Darauf ging sie, wie die übrigen, ins Haus und ich konnte mich nicht enthalten, die liebe Wirthin zu fragen: Ums Hinmels willen! wie kommen Sie zu dem wunderlichen Namen?

Es ist, versetzte sie, der dritte, den man mir aufblirdet: ich ließ es gerne zu, weil meine Schwiegereltern es wilnschten; denn es war der Name ihrer verstorbenen Tochter, an deren Stelle sie mich eintreten ließen, und der Name bleibt doch immer der schönste, lebendigste Stellvertreter der Person.

Darauf versetzte ich: Ein vierter ist schon gefunden; ich würde Sie Gute-Schöne nennen, in sofern es von mir abhinge.

Sie machte eine gar lieblich bemüthige Verbeugung und wußte ihr Entzücken über die Genesung des Vaters mit der Freude, mich wieder zu sehen, so zu verbinden und zu steigern, daß ich in meinem Leben

nichts Schmeichelhafteres und Erfreulicheres glaubte gehört und gefühlt zu haben.

Die Gute-Schöne, doppelt und dreisach ins Haus zurückgerusen, übergab mich einem verständigen unterrichteten Manne, der mir die Mert-wärdigeiten des Gebirgs zeigen sollte. Wir gingen zusammen bei schönstem Wetter durch reich abwechselnde Gegenden. Aber man überzeugt sich wohl, daß weder Fels noch Wald noch Wassersturz, noch weniger Mühlen und Schmiedewerksatt, sogar künstlich genug in Holz arbeitende Familien mir irgend eine Ausmerksamkeit abgewinnen komnten. Indessen war der Wandergang silr den ganzen Tag angelegt; der Bote trug ein seines Frühstlick im Ränzel, zu Mittag sanden wir ein gutes Essen im Zechen-hause eines Bergwerks, wo niemand recht aus mir klug werden konnte, indem tüchtigen Menschen nichts leidiger vorkommt, als ein leeres, Theil-nahme heuchelndes Antheilnehmen.

Am wenigsten aber begriff mich der Bote, an welchen eigentlich der Garnträger mich gewiesen hatte, mit großem Lob meiner schönen technischen Kenntnisse und des besondern Interesses an solchen Dingen. Auch von meinem vielen Aufschreiben und Bemerken hatte jener gute Mann erzählt, worauf sich denn der Berggenoß gleichfalls eingerichtet hatte. Lange wartete mein Begleiter, daß ich meine Schreibtafel hervorholen sollte, nach welcher er dem auch endlich, einigermaßen ungeduldig, fragte.

#### Sonntag ben 21.

Mittag kam beinahe herbei, eh ich die Fremdin wieder ansichtig werden konnte. Der Hausgottesdienst, bei dem sie mich nicht gegenwärtig wünschte, war indessen gehalten; der Vater hatte demselben beigewohnt und, die erbaulichsten Worte deutlich und vernehmlich sprechend, alle Answesenden und sie selbst dis zu den herzlichsten Thränen gerührt.

Wendungen, die ich hundertmal gehört und als an hohlen Klängen mich geärgert hatte; dießmal flossen sie aber so herzlich zusammengeschmolzen, ruhig glühend, von Schlacken rein, wie wir das erweichte Metall in der Rime hinsließen sehen. Es war mir angst und bange, er möchte sich in diesen Ergießungen auszehren, jedoch ließ er sich ganz munter zu Bette sühren; er wollte sachte sich sammeln und den Gast, sobald er sich Kraft genug fühle, zu sich rusen lassen.

Rach Tische ward unser Gespräch lebhaster und vertraulicher; aber eben deßhalb konnte ich mehr empsinden und bemerken, daß sie etwas zurückielt, daß sie mit bemruhigenden Gedanken kämpste, wie es ihr auch nicht ganz gelang ihr Gesicht zu erheitern. Nachdem ich hin und her versucht sie zur Sprache zu bringen, so gestand ich aufrichtig, daß ich ihr eine gewisse Schwermuth, einen Ausdruck von Sorge anzusehen glaubte, sehen es häusliche oder Handelsbedrängnisse, sie solle sich mir eröffnen: ich wäre reich genug, eine alte Schuld ihr auf sede Weise abzutragen.

Sie verneinte lächelnd, daß dieß der Fall sey. Ich habe, fuhr sie fort, wie Sie zuerst hereintraten, einen von den Herren zu sehen geglaubt, die mir in Triest Credit machen, und war mit mir selbst wohl zufrieden, als ich mein Geld vorräthig wußte, man mochte die ganze Summe ober einen Theil verlangen. Was mich aber brückt, ist doch eine Handelssorge, leider nicht für den Augenblick, nein, für alle Zukunft! Das überhand nehmende Maschinenwesen quält und ängstigt mich, es wälzt sich heran wie ein Gewitter, langsam, langsam; aber es hat seine Richtung genommen, es wird kommen und treffen. Schon mein Gatte war von diesem traurigen Gefühl burchbrungen. Man denkt daran, man spricht davon und weber Denken noch Reben kann Hülfe bringen. Und wer möchte sich solche Schrecknisse gern vergegenwärtigen! Denken Sie, daß viele Thäler sich burchs Gebirg schlingen, wie das wodurch Sie herabkamen; noch schwebt Ihnen das hübsche frohe Leben vor, das Sie diese Tage her dort gesehen, wovon Ihnen die geputzte Menge allseits andringend gestern das erfreulichste Zeugniß gab; denken Sie, wie das nach und nach zusammensinken, absterben, die Dede, durch Jahrhunderte belebt und bevölkert, wieder in ihre uralte Einsamkeit zurückfallen werde.

Hier bleibt nur ein boppelter Weg, einer so traurig wie der andere: entweder selbst das Neue zu ergreifen und das Verderben zu beschleunigen, oder aufzubrechen, die Besten und Wirdigsten mit sich sortzuziehen und ein günstigeres Schicksal jenseits der Meere zu suchen. Eins wie das andere hat sein Bedenken; aber wer hilst uns die Gründe abwägen, die uns bestimmen sollen? Ich weiß recht gut, daß man in der Nähe mit dem Gedanken umgeht, selbst Maschinen zu errichten und die Nahrung der Menge an sich zu reißen. Ich kann niemand verdenken, daß er sich sür seinen eigenen Nächsten hält; aber ich käme mir verächtlich vor, sollte ich diese guten Menschen plündern und sie zuletzt arm und hülflos

wandern sehen: und wandern müssen sie früh oder spät. Sie ahnen, sie wissen, sie sagen es, und niemand entschließt sich zu irgend einem heilssamen Schritte. Und doch, woher soll der Entschluß kommen? wird er nicht jedermann eben so sehr erschwert als mir?

Mein Bräutigam war mit mir entschlossen zum Auswandern; er besprach sich oft über Mittel und Wege, sich hier loszuwinden. Er sah sich nach den Bessern um, die man um sich versammeln, mit denen man gemeine Sache machen, die man an sich heranziehen, mit sich fortziehen könnte; wir sehnten ums, mit vielleicht allzujugendlicher Hoffmung, in solche Gegenden, wo dasjenige silr Pflicht und Recht gelten könnte, was hier ein Berbrechen wäre. Nun bin ich im entgegengesetzten Falle: der redliche Gehülse, der mir nach meines Gatten Tode geblieben, tresslich in jedem Sinne, mir freundschaftlich liebevoll anhänglich, er ist ganz der entgegengesetzten Meinung.

Ich muß Ihnen von ihm sprechen, eh Sie ihn gesehen haben; lieber hätt' ich es nachher gethan, weil die persönliche Gegenwart gar manches Räthsel ausschließt. Ungesähr von gleichem Alter wie mein Gatte, schloß er sich als kleiner armer Anabe an den wohlhabenden, wohlwollenden Gespielen, an die Familie, an das Haus, an das Gewerbe; sie wuchsen zusammen heran und hielten zusammen und doch waren es zwei ganz verschiedene Naturen: der eine freigesinnt und mittheilend, der andere in früherer Iugend gedrückt, verschlossen, den geringsten ergriffenen Besitz seskaltend, zwar frommer Gesinnung, aber mehr an sich als an andere denkend.

Ich weiß recht gut, daß er von den ersten Zeiten her ein Auge auf mich richtete — er durfte es wohl; dem ich war ärmer, als er; doch hielt er sich zurück, sobald er die Neigung des Freundes zu mir bemerkte. Durch anhaltenden Fleiß, Thätigkeit und Treue machte er sich bald zum Mitgenossen des Gewerdes. Mein Satte hatte heimlich den Sedanken, bei unserer Auswanderung diesen hier einzusetzen und ihm das Zurückgelassene anzwertrauen. Bald nach dem Tode des Trefslichen näherte er sich mir und vor einiger Zeit verhielt er nicht, daß er sich um meine Hand bewerde. Nun tritt aber der doppelt wunderliche Umstand ein, daß er sich von jeher gegen das Auswandern erklärte und dagegen eifrig betreibt, wir sollen auch Maschinen anlegen. Seine Gründe freilich sind dringend: dem in unsern Gedirgen haust ein Mann, der, wenn er unsere einsachern Wertzenge vernachlässigend, zusammengesetztere sich bauen wollte, ums zu Grunde richten könnte. Dieser in seinem Fache sehr geschickte Mann —

wir nennen ihn den Geschirrfasser — ist einer wohlhabenden Familie in der Nachbarschaft anhänglich und man darf wohl glauben, daß er im Sinne hat, von jenen steigenden Ersindungen sür sich und seine Begünstigten nützlichen Gebrauch zu machen. Gegen die Gründe meines Geshülsen ist nichts einzuwenden: dem schon ist gewissermaßen zu viel Zeit versäumt, und gewinnen jene den Vorrang, so müssen wir, und zwar mit Unstatten, doch das Gleiche thun. Dieses ist, was mich ängstigt und quält: das ist's, was Sie mir, theuerster Mann, als einen Schutzengel erscheinen läßt.

Ich hatte wenig Tröstliches hierauf zu erwiedern; ich mußte den Fall so verwickelt finden, daß ich mir Bedenkzeit ausbat.

Sie aber fuhr fort: Ich habe noch manches zu eröffnen, damit meine Lage Ihnen noch mehr wundersam erscheine. Der junge Mann, dem ich persönlich nicht abgeneigt din, der mir aber keineswegs meinen Gatten ersetzen, noch meine eigentliche Neigung erwerden würde — sie seufzte, indem sie dieß sprach — wird seit einiger Zeit entschieden dringender; seine Borträge sind so liedevoll als verständig. Die Nothwendigkeit, meine Hand ihm zu reichen, die Unklugheit an eine Auswanderung zu denken und darüber das einzige wahre Mittel der Selbsterhaltung zu versäumen, sind nicht zu widerlegen und es scheint ihm mein Widerstreben, meine Grille des Auswanderus so wenig mit meinem übrigen haushältischen Sinn übereinzustimmen, daß ich bei einem letzten etwas heftigen Gespräch die Vermuthung demerken konnte, meine Neigung müsse wo anders sehn.

Sie brachte das letzte nur mit einigem Stocken hervor und blickte vor sich nieder.

Was mir bei diesen Worten durch die Seele suhr, denke jeder, und doch, bei blitsschnell nachsahrender Ueberlegung mußte ich sühlen, daß jedes Wort die Verwirrung nur vermehren würde. Doch ward ich zugleich, so vor ihr stehend, mir deutlich bewußt, daß ich sie im höchsten Grad lieb gewonnen habe, und nun alles, was in mir von vernünstiger, verständiger Kraft übrig war, aufzuwenden hatte, um ihr nicht sogleich meine Hand anzubieten. Mag sie doch, dachte ich, alles hinter sich lassen, wenn sie mir solgt! Doch die Leiden vergangener Jahre hielten mich zurück. Sollst du eine neue salsche Hosfmung hegen, um lebenslänglich daran zu büßen!

Wir hatten beide eine Zeit lang geschwiegen, als Lieschen, die ich nicht hatte herankommen sehen, überraschend vor uns trat und die Erlaubniß verlangte, auf dem nächsten Hammerwerk diesen Abend zuzudringen. Ohne Bedenken ward es gewährt.

Ich hatte mich indessen zusammengenommen und sing an im allgemeinen zu erzählen, wie ich auf meinen Reisen das alles längst herankommen gesehen, wie Trieb und Nothwendigkeit des Auswanderns seden Tag sich mehre; doch bleibe dieß immer das Gefährlichste. Unvorbereitetes Wegeilen bringe unglställiche Wiederkehr; kein anderes Unternehmen bedürfe so viel Vorsicht und Leitung als ein solches.

Diese Betrachtung war ihr nicht fremd; sie hatte viel über alle Berhältnisse gedacht; aber zuletzt sprach sie mit einem tiesen Seuszer: Ich habe diese Tage ihres Hiersehns immer gehofft, durch vertrauliche Erzählung Trost zu gewinnen: aber ich sühle mich übler gestellt als vorher, ich fühle recht tief, wie unglücklich ich bin.

Sie hob den Blick nach mir, aber die aus den schönen guten Augen ausquellenden Thränen zu verbergen, wendete sie sich um und entfernte sich einige Schritte.

Ich will mich nicht entschuldigen, aber der Wunsch, diese herrliche Seele, wo nicht zu trösten, doch zu zerstreuen, gab mir den Gedanken ein, ihr von der wundersamen Bereinigung mehrerer Wandernden und Scheidenden zu sprechen, in die ich schon seit einiger Zeit getreten war. Unversehens hatte ich schon so weit mich herausgelassen, daß ich kaum hätte zurückhalten können als ich gewahrte, wie unvorsichtig mein Bertrauen gewesen sehn mochte. Sie beruhigte sich, staunte, erheiterte, entsaltete ihr ganzes Wesen und fragte mit solcher Neigung und Klugheit, daß ich ihr nicht mehr ausweichen, daß ich ihr alles bekennen mußte.

Gretchen trat vor uns und sagte, wir möchten zum Bater kommen. Das Mädchen schien sehr nachbenklich und verdrießlich. Zur Weggehenden sagte die Schöne-Gute: Lieschen hat Urlaub für heute Abend: besorge du die Geschäfte!

Ihr hättet ihn nicht geben sollen, versetzte Gretchen: sie stiftet nichts Gutes; ihr seht dem Schalt mehr nach als billig, vertraut ihr mehr als recht ist. Eben jetzt erfahre ich, sie hat ihm gestern einen Brief geschrieben; euer Gespräch hat sie behorcht; jetzt geht sie ihm entgegen.

Ein Kind, das indessen beim Bater geblieben war, bat mich zu eilen; der gute Mann seh unruhig. Wir traten hinein; heiter, ja versklärt saß er aufrecht im Bette.

Kinder, sagte er, ich habe diese Stunden im anhaltenden Gebet vollbracht; keiner von allen Dank- und Lobgesängen Davids ist von mir underührt geblieben und ich süge hinzu, aus eigenem Sinne mit gestärktem Glanden: Warum hofft der Mensch nur in die Nähe? Da muß er handeln und sich helsen; in die Ferne soll er hoffen und Gott vertrauen.

Er faßte Lenardo's Hand und so die Hand der Tochter, und beide in einander legend sprach er: Das soll kein irdisches, es soll ein himm- lisches Band sehn; wie Bruder und Schwester liebt, vertraut, nützt und helst einander, so uneigennikzig wie euch Gott helse! Als er dieß gesagt, sant er zurück mit himmlischem Lächeln und war heimgegangen. Die Tochter stürzte vor dem Bette nieder, Lenardo neben sie; ihre Wangen berührten sich, ihre Thränen vereinigten sich auf seiner Hand.

Der Gehilse rennt in diesem Augenblick herein, erstarrt über die Scene. Mit wildem Blick, die schwarzen Loden schüttelnd, ruft der wohlgestaltete Itingling: Er ist todt! in dem Augenblick, da ich seine wiederhergestellte Sprache dringend anrusen wollte, mein Schicksal, das Schicksal seiner Tochter zu entscheiden, des Wesens das ich nächst Gott am meisten liebe, dem ich ein gesundes Herz wünschte, ein Herz das den Werth meiner Neigung sühlen könnte! Für mich ist sie verloren; sie kniet neben einem andern! Hat er euch eingesegnet? Gesteht's nur!

Das herrliche Wesen war indessen aufgestanden. Lenardo hatte sich erhoben und erholt; sie sprach: Ich erkenne euch nicht mehr, den sansten, frommen, auf einmal so verwilderten Mann; wist ihr doch wie ich euch danke, wie ich von euch denke.

Bon Danken und Denken ist hier die Rede nicht, versetzte jener gefaßt: hier handelt sich's vom Glück oder Unglück meines Lebens. Dieser fremde Mann macht mich besorgt: wie ich ihn ansehe, getraue ich mich nicht ihn auszuwiegen; frühere Rechte zu verdrängen, frühere Berbindungen zu lösen vermag ich nicht.

Sobald du wieder in dich selbst zurücktreten kannst, sagte die Gute, schöner als je, wenn mit dir zu sprechen ist wie sonst und immer, so will ich dir sagen, dir betheuern bei den irdischen Resten meines verklärten Baters, daß ich zu diesem Herrn und Freunde kein ander Berhältniß habe, als das du kennen, billigen und theilen kannst, und dessen du dich ers freuen mußt.

Lenardo schauderte bis tief ins Imerste; alle drei standen still, stumm

mb nachdenkend eine Weile. Der Jüngling nahm zuerst das Wort und sagte: Der Angenblick ist von zu großer Bedeutung, als daß er nicht entscheidend seyn sollte. Es ist nicht aus dem Stegreis, was ich spreche; ich habe Zeit gehabt zu denken, also vernehmt! Die Ursache, deine Hand mir zu verweigern, war meine Weigerung dir zu solgen, wenn du aus Noth oder Grille wandern würdest. Hier also erkläre ich seierlich vor diesem gliltigen Zeugen, daß ich deinem Auswandern kein Hinderniss in den Weg legen, vielmehr es befördern und überallhin solgen will. Gegen diese mir nicht abgenöthigte, sondern nur durch die seltsamsten Umstände beschlemigte Erklärung, verlange ich aber im Augenblick beine Hand.

Er reichte sie hin, stand fest und sicher da; die beiden andern wichen überrascht, unwillkurlich zursick.

Es ist ausgesprochen, sagte der Ilingling ruhig, mit einer gewissen strommen Hoheit. Das sollte geschehen; es ist zu unser aller Bestem, Gott hat es gewollt! Aber damit du nicht denkst, es seh llebereilung mb Grille, so wisse nur, ich hatte dir zu Lieb aus Berg und Felsen Berzicht gethan und eben setzt in der Stadt alles eingeleitet, um nach deinem Willen zu leben. Nun aber gehe ich allein, du wirst mir die Mittel dazu nicht versagen, du behältst noch immer genug sibrig, um es hier zu verlieren, wie du ssirchtest, und wie du Recht hast zu sürchten. Denn ich habe mich endlich auch überzeugt, der klinstliche, werkthätige Schelm hat sich ins obere Thal gewendet; dort legt er Maschinen an: du wirst ihn alle Nahrung an sich ziehen sehen; vielleicht russt du, und nur allzubald, einen treuen Freund zurück, den du vertreibst.

Peinlicher haben nicht leicht brei Menschen sich gegenüber gestanden, alle zusammen in Furcht, sich einander zu verlieren und im Augenblick nicht wissend, wie sie sich wechselseitig erhalten sollten.

Leidenschaftlich entschlossen stätzt der Jüngling zur Thüre hinaus. Auf ihres Baters erkaltete Brust hatte die Gute-Schöne ihre Hand gelegt. In die Nähe soll man nicht hoffen, rief sie aus, aber in die Ferne: das war sein letzter Segen. Vertrauen wir Gott, jeder sich selbst und dem andern, so wird sich's wohl fügen! ١

### Vierzehntes Capitel.

Unser Fremd las mit großem Antheil das Vorgelegte, mußte aber zugleich gestehen, er habe schon beim Schluß des vorigen Heftes geahnt, ja vermuthet, das gute Wesen seh entdeckt worden. Die Beschreibung der schrossen Gebirgsgegend habe ihn zuerst in jene Zustände versetzt, besonders aber seh er durch die Ahnung Lenardo's in jener Mondnacht, so auch durch die Wiederholung der Worte seines Briefes auf die Spur geleitet worden. Friedrich, dem er das alles umständlich vortrug, ließ sich es auch ganz wohl gefallen.

Hier aber wird die Pflicht des Mittheilens, Darstellens, Aussihrens und Zusammenziehens immer schwieriger. Wer fühlt nicht, daß wir uns dießmal dem Ende nähern, wo die Furcht, in Umständlichkeiten zu verweilen, mit dem Wunsche, nichts völlig umerörtert zu lassen, ums in Zwiespalt versett. Durch die eben angesommene Depesche wurden wir zwar von manchem unterrichtet; die Briefe jedoch und die vielsachen Beilagen enthielten verschiedene Dinge, gerade nicht von allgemeinem Interesse. Wir sind also gesonnen, daszenige, was wir damals gewußt und erfahren, serner auch das, was später zu unserer Kenntniß kam, zusammenzusassen, und in diesem Sime das übernommene ernste Geschäft eines treuen Reserenten getrost abzuschließen.

Vor allen Dingen haben wir baher zu berichten, daß Lothario mit Theresen, seiner Gemahlin, und Natalien, die ihren Bruder nicht von sich lassen wollte, in Begleitung des Abbé, schon wirklich zur See gegangen sind. Unter günstigen Vorbedeutungen reisten sie ab, und hoffentlich bläht ein fördernder Wind ihre Segel. Die einzige unangenehme Empsisdung, eine wahre sittliche Trauer, nehmen sie mit, daß sie Makarien vorher nicht ihren Besuch abstatten konnten. Der Umweg war zu groß, das Unternehmen zu bedeutend; schon warf man sich einige Zögerung vor und mußte selbst eine heilige Pflicht der Nothwendigkeit ausopfern.

Wir aber, an unserer erzählenden und darstellenden Seite, sollten diese theuren Personen, die und früher so viele Neigung abgewonnen, nicht in so weite Entserming ziehen lassen, ohne von ihrem bisherigen Bornehmen und Thun nähere Nachricht ertheilt zu haben, besonders da wir so lange nichts Aussührliches von ihnen vernommen. Gleichwohl unterslassen wir dieses, weil ihr bisheriges Geschäft sich nur vorbereitend auf

das große Unternehmen bezog, auf welches wir sie lossteuern sehen. Wir leben jedoch in der Hossnung, sie dereinst in voller geregelter Thätigkeit, den wahren Werth ihrer verschiedenen Charaktere offenbarend, vergnliglich wiederzusinden.

Juliette, die sinnige gute, deren wir uns wohl noch erinnern, hatte geheirathet, einen Mann nach dem Perzen des Oheims, durchaus in seinem Sinne mit = und fortwirkend. Inliette war in der letzten Zeit viel um die Tante, wo manche dersenigen zusammentrasen, auf die sie wohlthätigen Einfluß gehabt, nicht nur solche die dem sesten Lande gewidmet bleiben, auch solche die sider See zu gehen gedenken. Lenardo hingegen hatte schon früher mit Friedrichen Abschied genommen; die Mittheilung durch Boten war unter diesen desto lebhafter.

Bermiste man also in dem Berzeichnisse der Gäste jene edlen Obengenannten, so waren doch manche bedeutende, und schon näher bekannte
Personen darauf zu sinden. Hilarie kam mit ihrem Gatten, der num
als Hauptmann und entschieden reicher Gutsbesitzer auftrat. Sie in
ihrer großen Anmuth und Liebenswürdigkeit gewann sich hier wie überall
gar gern Berzeihung einer allzugroßen Leichtigkeit, von Interesse zu Interesse
übergehend zu wechseln, deren wir sie im Lauf der Erzählung schuldig
gesunden. Besonders die Männer rechneten es ihr nicht hoch an. Einen
dergleichen Fehler, wenn es einer ist, sinden sie nicht anstößig, weil ein
jeder wünschen und hossen mag, auch an die Reihe zu kommen.

Flavio, ihr Gemahl, rlistig, mumter und liebenswilrdig genug, schien vollkommen ihre Neigung zu fesseln; sie mochte sich das Bergangene selbst verziehen haben; auch fand Makarie keinen Anlaß dessen zu erwähnen. Er, der immer leidenschaftliche Dichter, dat sich aus, beim Abschiede ein Gedicht vorlesen zu dürsen, welches er zu Ehren ihrer und ihrer Umgebung in den wenigen Tagen seines Hiersehns versaste. Man sah ihn oft im Freien auf und ab gehen, nach einigem Stillstand mit dewegter Gedärde wieder vorwärts schreitend in die Schreibtasel schreiben, sinnen und wieder schreiben. Nun aber schien er es sür vollendet zu halten, als er durch Angela jenen Wunsch zu erkennen gab.

Die gute Dame, obgleich ungern, verstand sich hierzu, und es ließ sich allenfalls anhören, ob man gleich baburch weiter nichts erfuhr als was man schon wußte, nichts flihlte als was man schon geflihlt hatte. Indessen war denn doch der Bortrag leicht und gesällig, Wendung und

Reime mitunter neu, wenn man es auch hätte im Ganzen etwas kürzer wünschen mögen. Zuletzt übergab er dasselbe auf gerändertes Papier sehr schön geschrieben, und man schied mit vollkommener wechselseitiger Zufriedenheit.

Dieses Paar, welches von einer bedeutenden wohlgenutzten Reise nach Süden zurückgekommen war, um den Bater, den Major, vom Hause abzuslösen, der mit jener Unwiderstehlichen, die num seine Gemahlin geworden, auch etwas von der paradiesischen Luft zu einiger Erquickung einathmen wollte.

Diese beiden kamen denn auch im Wechsel, und so wie überall hatte bei Makarien die Merkwlirdige auch vorzügliche Gunst, welche sich besonders darin erwies, daß die Dame in den innern Zimmern und allein empfangen wurde, welche Geneigtheit auch nachher dem Major zu Theil ward. Dieser empfahl sich darauf als gebildeter Militär, guter Haus und Landwirth, Literaturfreund, sogar als Lehrdichter beisallswlirdig, und sand dem Astronomen und sonstigen Hausgenossen guten Eingang.

Auch von unserm alten Herrn, dem würdigen Oheim, ward er besonders ausgezeichnet, welcher, in mäßiger Ferne wohnend, dießmal mehr als er sonst pflegte, obgleich nur für Stunden herüber kam, aber keine Nacht, auch bei angebotener größter Bequemlichkeit, zu bleiben bewogen werden konnte.

Bei solchen kurzen Zusammenklinsten war seine Gegenwart jedoch höchst erfreulich, weil er sodann, als Welt- und Hosman, nachgiebig und vermittelnd auftreten wollte; wobei denn sogar ein Zug von aristokratischer Pedanterie nicht unangenehm empfunden wurde. Ueberdem ging dießmal sein Behagen von Grund aus; er war glücklich, wie wir uns alle sühlen, wenn wir mit verständig vernünstigen Leuten Wichtiges zu verhandeln haben. Das umfassende Geschäft war völlig im Gange; es bewegte sich stätig mit gepstogener Verabredung.

Hiervon nur die Hauptmomente. Er ist drüben über dem Meere, von seinen Vorsahren her, Eigenthümer. Was das heißen wolle, möge der Renner dortiger Angelegenheiten, da es uns hier zu weit führen müßte, seinen Freunden näher erklären. Diese wichtigen Besitzungen waren bisher verpachtet und trugen, bei mancherlei Unannehmlichkeiten, wenig ein. Die Gesellschaft die wir genugsam kennen, ist nun berechtigt dort Besitz zu nehmen, mitten in der vollkommensten blirgerlichen Einrichtung, von da sie als einflußreiches Staatsglied ihren Vortheil ersehen und sich in die noch unangebaute Wüste sern verbreiten kann. Hier nun will sich Friedrich

mit Lenardo besonders hervorthun, um zu zeigen, wie man eigentlich von vorne beginnen und einen Naturweg einschlagen könne.

Raum hatten sich die Genammten von ihrem Aufenthalte höchst zufrieden entfernt, so waren bagegen Gäste ganz anderer Art angemeldet und doch auch willkommen. Wir erwarteten wohl kaum, Philinen und Lybien an so heiliger Stätte auftreten zu sehen; und boch kamen sie an. Der zunächst in den Gebirgen noch immer weilende Montan sollte sie hier abholen und auf bem nächsten Wege zur See bringen. Beibe wurden von Haushälterinnen, Schaffnerinnen, fonst angestellten und mitrophnenben Frauen sehr gut aufgenommen; Philine brachte ein paar allerliebste Kinder mit und zeichnete sich, bei einer einfachen sehr reizenden Kleidung, aus burch das Sonderbare, daß sie vom blumig gestickten Gürtel herab an langer silberner Kette eine mäßig große englische Scheere trug, mit der sie manchmal, gleichsam als wollte sie ihrem Gespräch einigen Nachbruck geben, in die Luft schnitt und schnippte und durch einen solchen Act die fänuntlichen Anwesenden erheiterte; worauf dann bald die Frage folgte, ob es benn in einer so großen Familie nichts zuzuschneiben gebe? Und ba fand sich denn, daß erwünscht für eine solche Thätigkeit ein paar Bräute sollten ausgestattet werden. Sie sieht hierauf die Landestracht an, läßt die Mädchen vor sich auf und ab gehen und schneibet immer zu, wobei sie aber, mit Geist und Geschmack verfahrend, ohne dem Charakter einer solchen Tracht etwas zu benehmen, das eigentlich stockende Barbarische berselben mit einer Anmuth zu vermitteln weiß, so gelind daß die Belleibeten sich und andern besser gefallen und die Bangigkeit überwinden, man möge von dem Herkömmlichen doch abgewichen seyn.

Hier kam nun Lydie, die mit gleicher Fertigkeit, Zierlichkeit und Schnelle zu nähen verstand, vollkommen zu Hülfe; und man durfte hoffen, mit dem übrigen weiblichen Beiskand, die Bräute schneller als man gedacht hatte, herausgeputzt zu sehen. Dabei durften sich diese Mädchen nicht lange entfernen: Philine beschäftigte sich mit ihnen dis aufs kleinste und behandelte sie wie Puppen oder Theaterstatisken. Gehäuste Bänder und sonstiger in der Nachbarschaft üblicher Festschmuck wurde schicklich vertheilt und so erreichte man zuletzt, daß diese küchtigen Körper und hübschen Figuren, sonst durch barbarische Pedanterie zugedeckt, nummehr zu einiger Evidenz gelangten, wobei alle Derbheit doch immer zu einiger Annuth herausgestutzt erschien.

Allzuthätige Personen werden aber doch in einem gleichmäßig geregelten Zustande lästig. Philine war mit ihrer gefräßigen Scheere in die Zimmer gerathen, wo die Vorräthe zu Kleidern silr die große Familie in Stossen aller Art zur Hand lagen. Da sand sie mm in der Anssicht, das alles zu zerschneiden, die größte Glüdseligkeit: man mußte sie wirklich darans entsernen und die Thüren sest verschließen; denn sie kannte weder Maß noch Ziel. Angela wollte wirklich deßhalb nicht als Braut behandelt sehn, weil sie sich vor einer solchen Zuschneiderin sürchtete; überhaupt ließ sich das Verhältniß zwischen beiden keineswegs glücklich einleiten. Doch hievon kann erst später die Rede sehn.

Montan, länger als man gedacht hatte, zauberte zu kommen und Philine drang darauf, Makarien vorgestellt zu werden. Es geschah, weil man sie alsdann um desto eher loszuwerden hosste; und es war merkwürdig gemug, die beiden Sünderinnen zu den Flissen der Heiligen zu sehen. Zu beiden Seiten lagen sie ihr an den Anieen, Philine zwischen ihren zwei Kindern, die sie ledhaft annurthig niederdrückte. Deit gewohnter Heiterkeit sprach sie: Ich liede meinen Mann, meine Kinder, beschäftige mich gern sikr sie, auch sikr andere; das übrige verzeihst du! Makarie grüßte sie segnend, sie entsernte sich mit anständiger Bengung.

Lydie lag von der linken Seite her der Heiligen mit dem Gesicht auf dem Schooke, weinte bitterlich und konnte kein Wort sprechen: Makarie, ihre Thränen auffassend, klopfte ihr auf die Schulter als beschwichtigend; dann küßte sie ihr Haupt zwischen den gescheitelten Haaren, wie es vor ihr lag, brünstig und wiederholt in frommer Absicht. Lydie richtete sich auf, erst auf ihre Kniee, dann auf die Füße und schaute zu ihrer Wohlthäterin mit reiner Heiterkeit.

Wie geschieht mir! sagte sie, wie ist mir! Der schwere lästige Druck, ver mir, wo nicht alle Besinnung, doch alles Ueberlegen raubte, er ist aus einmal von meinem Haupte aufgehoben; ich kann nun frei in die Höhe sehen, meine Gedanken in die Höhe richten und — setzte sie nach tiesem Athemholen hinzu — ich glaube mein Herz will nach:

In diesem Augenblicke eröffnete sich die Thüre und Montan trat herein, wie öfters der allzulang Erwartete plötslich und unverhofft erscheint. Lydie schritt numter auf ihn zu, umarmte ihn freudig, und indem sie ihn vor Makarien sührte, rief sie aus: Er soll ersahren, was er dieser Göttslichen schuldig ist und sich mit mir dankend niederwerfen.

Montan, betroffen und gegen seine Gewohnheit gewissermaßen verslegen, sagte mit edler Berbeugung gegen die würdige Dame: Es scheint sehr viel zu sehn; denn ich werde dich ihr schuldig. Es ist das erstemal, daß du mir offen und liebevoll entgegenkommst, das erstemal, daß du mich ans Herz drückt, ob ich es gleich längst verdiente.

Hier nun müssen wir vertraulich eröffnen, daß Montan Lydien von ihrer frühen Jugend an geliebt, daß der einnehmendere Lothario sie ihm entführt, er aber ihr und dem Freunde treu geblieben und sie sich endlich, vielleicht zu nicht geringer Berwunderung unserer früheren Leser, als Gattin zugeeignet habe.

Diese drei zusammen, welche sich in der europäischen Gesellschaft doch nicht ganz behaglich sühlen mochten, mäßigten kaum den Ausdruck ihrer Frende, wenn von den dort erwarteten Zuständen die Rede war. Die Scheere Philinens zuckte schon: denn man gedachte, sich das Monopol vorzubehalten, diese neuen Colonien mit Kleidungsstücken zu versorgen. Philine beschrieb den großen Tuch = und Leinwandverrath sehr artig und schnitt in die Lust, die Ernte sichel und Sense, wie sie sagte, schon vor sich sehend.

Lydie dagegen, erst durch jene glücklichen Segnungen zu theilnehmender Liebe wieder auserwacht, sah im Geiste schon ihre Schülerinnen sich ins Hundertsache vermehren und ein ganzes Bolk von Haussrauen zu Genauigsteit und Zierlichkeit eingeleitet und ausgeregt. Auch der ernste Montan hat die dortige Bergsülle an Blei, Kupfer, Eisen und Steinkohlen dergesstalt vor Augen, daß er alle sein Wissen und Können manchmal nur sür ängstlich tastendes Versuchen erklären möchte, um erst dort in eine reiche belohnende Ernte muthig einzugreisen.

Daß Montan sich mit unserm Astronomen balb verstehen würde, war voranszusehen. Die Gespräche, die sie sie in Gegenwart Makariens sührten, waren höchst anziehend; wir sinden aber nur weniges davon niedergeschrieben, indem Angela seit einiger Zeit beim Zuhören minder ausmerksam und beim Ankzeichnen nachlässiger geworden war. Auch mochte ihr manches zu allzemein und sür ein Frauenzimmer nicht faßlich genug vorkommen. Wir schalten daher nur einige der in jene Tage gehörigen Aeußerungen hier vorüberzgehend ein, die nicht einmal von ihrer Hand geschrieben uns zugekommen sind.

Bei dem Studiren der Wissenschaften, besonders deren, welche die Natur behandeln, ist die Untersuchung so nöthig als schwer, ob das was uns von Alters her überliesert und von unsern Vorsahren sür gültig geachtet worden, auch wirklich zuverlässig seh, in dem Grade daß man

darauf fernerhin sicher fortbauen möge? ober ob ein herkömmliches Bestenntniß nur stationär geworden, und deßhalb mehr einen Stillstand als einen Fortschritt veranlasse? Ein Kennzeichen fördert diese Untersuchung, wenn nämlich das Angenommene lebendig und in das thätige Bestrehen einwirkend und fördernd gewesen und geblieben.

Im Gegensatze steht die Prlifung des Neuen, wo man zu fragen hat, ob das Angenommene wirklicher Gewinn oder nur modische Uebereinstimmung seh? denn eine Weinung, von energischen Männern ausgehend, verstreitet sich contagiös über die Wenge und dann heißt sie herrschend—eine Anmaßung, die für den treuen Forscher gar keinen Sinn ausspricht. Staat und Kirche mögen allenfalls Ursache sinden, sich für herrschend zu erklären: denn die haben es mit der widerspenstigen Masse zu thun, und wenn nur Ordnung gehalten wird, so ist es ganz einerlei, durch welche Mittel; aber in den Wissenschaften ist die absoluteste Freiheit nöthig: denn da wirkt man nicht für heut und morgen, sondern sür eine undenklich vorschreitende Zeitenreihe.

Gewinnt aber auch in der Wissenschaft das Falsche die Oberhand, so wird doch immer eine Minorität für das Wahre übrig bleiben; und wenn sie sich in einen einzigen Seist zurückzöge, so hätte das nichts zu sagen: er wird im Stillen, im Verborgenen fortwaltend wirken, und eine Zeit wird kommen, wo man nach ihm und seinen lleberzeugungen fragt, oder wo diese sich bei verbreitetem allgemeinem Licht auch wieder hervorwagen dürsen.

Was jedoch weniger allgemein, obgleich unbegreissich und wunderseltsam zur Sprache kam, war die gelegentliche Eröffnung Montans, daß ihm bei seinen gebirgischen und bergmännischen Untersuchungen eine Person zur Seite gehe, welche ganz wundersame Eigenschaften und einen ganz eigenen Bezug auf alles habe, was man Gestein, Mineral; ja sogar was man überhaupt Element nennen könne. Sie sühle nicht bloß eine große Einwirkung der unterirdisch sließenden Wasser, metallischer Lager und Gänge, so wie der Steinkohlen und was dergleichen in Massen beisammen sehn möchte, sondern, was wunderbarer seh, sie befinde sich anders und wieder anders, sodald sie nur den Boden wechsele. Die verschiedenen Gebirgsarten libten auf sie einen besondern Einfluß, worüber er sich mit ihr, seitdem er eine zwar wunderliche, aber doch auslangende Sprache einzus leiten gewußt, recht gut verständigen und sie im einzelnen prüsen könne, da sie denn auf eine merkwürdige Weise die Probe bestehe, indem sie

sowohl chemische als physische Elemente durchs Gesühl gar wohl zu unterscheiden wisse, ja sogar schon durch den Anblick das Schwerere von dem Leichtern unterscheide. Diese Person, über deren Geschlecht er sich nicht näher erklären wollte, habe er mit den abreisenden Freunden vorausgeschickt, und hosse zu seinen Zwecken in den ununtersuchten Gegenden sehr viel von ihr.

Dieses Vertrauen Montans eröffnete das strenge Herz des Astronomen, welcher sodann mit Makariens Vergünstigung auch ihm das Verhältniß derselben zum Weltspstem offenbarte. Durch nachherige Mittheilungen des Astronomen sind wir in dem Fall, wo nicht Genugsames, doch das Hauptsächliche ihrer Unterhaltungen über so wichtige Punkte mitzutheilen.

Bewundern wir indessen die Achnlichkeit der hier eintretenden Fälle bei der größten Berschiedenheit. Der eine Freund, um nicht ein Timon zu werden, hatte sich in die tiefsten Klüfte der Erde versenkt und auch dort ward er gewahr, daß in der Menschennatur was Analoges zum Starrsten und Rohesten vorhanden set; dem andern gab von der Gegenseite der Geist Makariens ein Beispiel, daß, wie dort das Berbleiben, hier bas Entfernen wohlbegabten Naturen eigen seh, daß man weder nöthig habe, bis zum Mittelpunkte der Erde zu dringen, noch sich über die Gränzen unseres Sonnenspftems hinaus zu entfernen, sondern schon genüglich beschäftigt, und vorzüglich auf That aufmerksam gemacht und zu ihr berufen werbe. An und in dem Boden findet man für die höchsten irdischen Bebürfnisse bas Material, eine Welt bes Stoffes, ben höchsten Fähigkeiten des Menschen zur Bearbeitung übergeben; aber auf jenem geiftigen Wege werden immer Theilnahme, Liebe, geregelte freie Wirksamkeit gefunden. Diese beiden Welten gegen einander zu bewegen, ihre beiderseitigen Eigen= schaften in der vorübergehenden Lebenserscheinung zu manifestiren, das ist die höchste Gestalt, wozu sich der Mensch auszubilden hat.

Hierauf schlossen beide Freunde einen Bund und nahmen sich vor, ihre Erfahrungen allenfalls auch nicht zu verheimlichen, weil berjenige, der sie als einem Roman wohl ziemende Mährchen belächeln könnte, sie doch immer als ein Gleichniß des Wünschenswerthesten betrachten dürfte.

Der Abschied Montans und seiner Frauenzimmer folgte bald hierauf, und wenn man ihn mit Lydien noch gern gehalten hätte, so war doch die allzuunruhige Philine mehreren an Ruhe und Sitte gewohnten Frauenzimmern, besonders aber der edlen Angela beschwerlich, wozu sich noch besondere Umstände hinzusügten, welche die Unbehaglichkeit vermehrten.

Schon oben hatten wir zu bemerken, daß Angela nicht wie sonst die Pflicht des Aufmerkens und Aufzeichnens erfüllte, sondern anderwärts beschäftigt schien. Um diese Anomalie an einer der Ordnung dergestalt ergebenen und in den reinsten Kreisen sich bewegenden Person zu erklären, sind wir genöthigt, einen neuen Mitspieler in dieses vielumfassende Drama noch zuletzt einzusühren.

Unser alter geprüfter Handelsfreund Werner mußte sich bei zmehmenben, ja gleichsam ins Unendliche sich vermehrenden Geschäften, nach frischen Gehülsen umsehen, welche er nicht ohne vorläufige besondere Prüsung näher an sich anschloß. Einen solchen sendet er nun an Makarien, um wegen Auszahlung der bedeutenden Summen zu unterhandeln, welche diese Dame aus ihrem großen Vermögen dem neuen Unternehmen, besonders in Rücksicht auf Lenardo, ihren Liebling, zuzuwenden beschloß und erklärte. Gebachter junger Mann, nunmehr Werners Gehülfe und Geselle, ein frischer natürlicher Jüngling und eine Wundererscheinung, empfiehlt sich durch ein eigenes Talent, durch eine gränzenlose Fertigkeit im Kopfrechnen, wie überall, so besonders bei dem Unternehmen, wie sie jetzt zusammenwirkten, da ste sich durchaus mit Zahlen im mannichfaltigsten Sinne einer Gesellschaftsrechnung beschäftigen und ausgleichen müssen. Sogar in ber täglichen Societät, wo beim Hin = und Wiederreben über weltliche Dinge von Zahlen, Summen und Ausgleichungen die Rede ist, muß ein solcher höchst willkommen mit einwirken. Ueberdem spielte er den Flügel höchst anmuthig, wo ihm der Calcill und ein liebenswürdiges Naturell verbunden und vereint äußerst wünschenswerth zu Hülfe kommt. Die Töne sließen ihm leicht und harmonisch zusammen; manchmal aber deutet er an, daß er auch wohl in tieferen Regionen zu Haufe wäre, und so wird er höchst anziehend, wenn er gleich wenig Worte macht und kaum irgend etwas Gefühltes aus feinen Gesprächen durchblickt. Auf alle Fälle ist er jünger als seine Jahre; man möchte beinahe etwas Kindliches an ihm finden. Wie es übrigens auch mit ihm set, er hat Angela's Gunst gewonnen, sie die seinige, zu Makariens größter Zufriedenheit: denn sie hatte längst gewünscht, das eble Mädchen verheirathet zu sehen.

Diese jedoch, immer bedenkend und fühlend wie schwer ihre Stelle zu besetzen sehn werde, hatte wohl schon irgend ein liebevolles Anerbieten abgelehnt, vielleicht sogar einer stillen Neigung Gewalt angethan; seitdem aber eine Nachfolgerin benkbar, ja gewissermaßen schon bestimmt worden, scheint sie von einem wohlgefälligen Eindruck überrascht, ihm bis zur Leiden-schaft nachgegeben zu haben.

Wir aber kommen nunmehr in den Fall das Wichtigste zu eröffnen, indem ja alles, worlder seit so mancher Zeit die Rede gewesen, sich nach und nach gebildet, aufgelöst und wieder gestaltet hatte. Entschieden ist also auch nunmehr, daß die Gute-Schöne, sonst das nußbraume Mädchen genannt, sich Makarien zur Seite flige. Der im allgemeinen vorgelegte, auch von Lenardo schon gedilligte Plan ist seiner Aussührung ganz nahe; alle Theilnehmenden sind einig; die Gute-Schöne übergiebt dem Sehülsen ihr ganzes Besitzthum. Er heirathet die zweite Tochter jener arbeitsamen Familie und wird Schwager des Geschirrfassers. Hierdurch wird die vollstommene Einrichtung einer neuen Fabrication durch Local und Zusammenwirtung frei, und die Bewohner des arbeitslustigen Thales werden auf eine andere ledhaftere Weise beschäftigt. Dadurch wird die Liedenswilledige frei; sie tritt dei Makarien an die Stelle von Angela, welche mit jenem jungen Manne schon verlobt ist. Hiermit wäre alles sitr den Augenblick berichtet; was nicht entschieden werden kann, bleibt im Schweben.

Num aber verlangt die Gute-Schöne, daß Wilhelm sie abhole: gewisse Umstände sind noch zu berichtigen und sie legt bloß einen großen Werth darauf, daß er das, was er doch eigentlich angefangen, auch vollende. Er entdeckte sie zuerst, und ein wundersam Geschick trieb Lenardo auf seine Spur; und num soll er, so wünscht sie, ihr den Abschied von dort erleichtern und so die Freude, die Beruhigung empfinden, einen Theil der verschränkten Schicksalssäden selbst wieder aufgefaßt und angeknüpft zu haben.

Num aber müssen wir, um das Geistige, das Gemüthliche zu einer Art von Bollständigkeit zu bringen, auch ein Geheimeres offenbaren, und zwar solgendes. Lenardo hatte über eine nähere Berbindung mit der Guten Schönen niemals das mindeste geäußert; im Lause der Unterhandslungen aber, bei dem vielen Hin= und Wiedersenden war denn doch auf eine zarte Weise an ihr gesorscht worden, wie sie dieß Berhältniß ansehe, und was sie, wenn es zur Sprache käme, allenfalls zu thun geneigt wäre. Aus ihrem Erwiedern konnte man sich so viel zusammensetzen, sie sühle sich nicht werth einer solchen Neigung wie der ihres edlen Freundes, durch Hingebung ihres getheilten Selbst zu antworten: ein Wohlwollen der Art verdiene die ganze Seele, das ganze Vermögen eines weiblichen Wesens; dieß aber könne sie nicht andieten. Das Andenken ihres Bräutigams,

ihres Gatten und der wechselseitigen Einigung beider seh noch so lebhaft in ihr, nehme noch ihr ganzes Wesen dergestalt völlig ein, daß für Liebe und Leidenschaft kein Raum gedenkbar, auch ihr nur das reinste Wohlwollen, und in diesem Falle die vollkommenste Dankbarkeit übrig bleibe. Man beruhigte sich hierbei, und da Lenardo die Angelegenheit nicht berührt hatte, war es auch nicht nöthig hierliber Auskunft und Antwort zu geben.

Einige allgemeine Betrachtungen werden hoffentlich hier am rechten Orte stehen. Das Berhältniß sämmtlicher vorübergehenden Personen zu Makarien war vertraulich und ehrfurchtsvoll; alle sühlten die Gegenwart eines höhern Wesens, und doch blied in solcher Gegenwart einem jeden die Freiheit ganz in seiner eigenen Natur zu erscheinen. Ieder zeigt sich wie er ist, mehr als je vor Eltern und Freunden mit einer gewissen Zuversicht: denn er war gelockt und veranlaßt, nur das Gute, das Beste was an ihm war, an den Tag zu geben; daher beinahe eine allgemeine Zufriedenheit entstand.

Verschweigen aber können wir nicht, daß durch diese gewissermaßen zerstreuenden Zustände Makarie mit der Lage Lenardo's beschäftigt blieb; sie äußerte sich auch darüber gegen ihre Nächsten, gegen Angela und den Astronomen. Lenardo's Inneres glaubten sie deutlich vor sich zu sehen: er ist für den Augenblick beruhigt; der Gegenstand seiner Sorge wird höchst glücklich; Makarie hatte für die Zukunst auf jeden Fall gesorgt. Num hatte er das große Geschäft muthig anzutreten und zu beginnen, das übrige dem Folgegang und Schicksal zu überlassen. Dabei konnte man vermuthen, daß er in jenen Unternehmungen hauptsächlich gestärkt seh durch den Gedanken, sie dereinst, wenn er Fuß gesaßt, himliber zu berusen, wo nicht gar selbst abzuholen.

Allgemeiner Bemerkungen konnte man hierbei sich nicht enthalten. Man beachtete näher den seltenen Fall, der sich hier hervorthat: Leidenschaft aus Sewissen. Man gedachte zugleich anderer Beispiele einer wundersamen Umbildung einmal gesaßter Eindrücke, der geheinmisvollen Entwickelung angeborener Neigung und Sehnsucht: man bedauerte, daß in solchen Fällen wenig zu rathen seh, würde es aber höchst räthlich sinden, sich möglichst klar zu halten, und diesem oder jenem Hang nicht umbedingt nachzugeben.

Zu diesem Pumtte aber gelangt, können wir der Versuchung nicht widerstehen, ein Blatt aus unsern Archiven mitzutheilen, welches Makarien betrifft und die besondere Eigenschaft, die ihrem Geiste ertheilt ward. Leider ist dieser Aufsatz erst lange Zeit, nachdem der Inhalt mitgetheilt worden, ans dem Gedächtniß geschrieben und nicht, wie es in einem so merkwitzdigen Fall wünschenswerth wäre, sür ganz authentisch anzusehen. Dem seh aber wie ihm wolle, so wird hier schon so viel mitgetheilt, um Nachdenken zu erregen und Ausmerksamkeit zu empfehlen, ob nicht irgendwo schon etwas Aehnliches oder sich Annäherndes bemerkt und verzeichnet worden.

## Sünfzehntes Capitel.

Makarie besindet sich zu umserm Sonnenspstem in einem Verhältniß, welches man auszusprechen kaum wagen darf. Im Geiste, der Seele, der Einbildungskraft hegt sie, schaut sie es nicht nur, sondern sie macht gleichsam einen Theil desselben: sie sieht sich in jenen himmlischen Kreisen mit sortgezogen, aber auf eine ganz eigene Art; sie wandelt seit ihrer Kind- heit um die Sonne und zwar, wie nun entdeckt ist, in einer Spirale, sich immer mehr vom Mittelpunkt entsernend und nach den änßeren Regionen hinkreisend.

Wenn man annehmen darf, daß die Wesen, in sofern sie körperlich sind, nach dem Centrum, in sosern sie geistig sind, nach der Peripherie streben, so gehört unsere Freundin zu den geistigsten; sie scheint nur geboren, um sich von dem Irdischen zu entbinden, um die nächsten und sernsten Räume des Daseyns zu durchdringen. Diese Eigenschaft, so herrelich sie ist, ward ihr doch seit den frühesten Iahren als eine schwere Aufzgabe verliehen. Sie erinnert sich von klein auf ihr inneres Selbst als von leuchtenden Wesen durchdrungen, von einem Licht erhellt, welchem sogar das hellste Sonnenlicht nichts anhaben konnte. Ost sah sie zwei Sonnen, eine innere nämlich und eine außen am Himmel, zwei Monde, wodon der äußere in seiner Größe bei allen Phasen sich gleich blieb, der innere sich immer mehr und mehr verminderte.

Diese Gabe zog ihren Antheil ab von gewöhnlichen Dingen, aber ihre trefflichen Eltern wendeten alles auf ihre Bildung: alle Fähigkeiten wurden an ihr lebendig, alle Thätigkeiten wirksam, dergestalt daß sie allen äußeren Verhältnissen zu genügen wußte, und indem ihr Herz, ihr Geist ganz von überirdischen Gesichten erfüllt war, doch ihr Thun und Handeln immersort dem Edelsten, Sittlichen gemäß blieb. Wie sie heranwuchs, überall hillfreich, mauschaltsam in großen und kleinen Diensten

wandelte sie wie ein Engel Gottes auf Erden, indem ihr geistiges Ganzes sich zwar um die Weltsonne, aber nach dem Ueberweltlichen in stätig zusnehmenden Kreisen bewegte.

Die Ueberstülle dieses Zustandes ward einigermaßen dadurch gemildert, daß es auch in ihr zu tagen und zu nachten schien, da sie dem bei gebämpstem innerem Licht äußere Pslichten auf das treueste zu ersüllen strebte, bei frisch aufleuchtendem Inneren sich der seligsten Ruhe hingab. Ia, sie will bemerkt haben, daß eine Art von Wolken sie von Zeit zu Zeit umsschwebten, und ihr den Anblick der himmlischen Genossen auf eine Zeit lang umdämmerten, eine Epoche, die sie stets zu Wohl und Freude ihrer Umgebungen zu bemutzen wußte.

So lange sie die Anschaumgen geheim hielt, gehörte viel dazu sie zu ertragen; was sie davon offendarte, wurde nicht anerkannt oder misseutet; sie ließ es daher in ihrem langen Leben nach außen als Krankheit gelten, und so spricht man in der Familie noch immer davon: zuletzt aber hat ihr das gute Glück den Mann zugeführt, den ihr bei uns seht, als Arzt, Mathematiker und Astronom gleich schätzbar, durchaus ein edler Mensch, der sich jedoch erst eigentlich aus Reugierde zu ihr heransand. Als sie aber Bertrauen gegen ihn gewann, ihm nach und nach ihre Zusstände beschrieben, das Segenwärtige aus Bergangene angeschlossen, und in die Ereignisse einen Zusammenhang gebracht hatte, ward er so von der Erscheinung eingenommen, daß er sich nicht mehr von ihr tremen komte, sondern Tag sier Tag stets tieser in das Geheimnis einzudringen trachtete.

Im Anfange, wie er nicht undentlich zu verstehen gab, hielt er es für Täuschung: denn sie läugnete nicht, daß von der ersten Iugend an sie sich um die Stern = und Himmelskunde fleißig bekümmert habe, daß sie darin wohl unterrichtet worden und keine Gelegenheit versäumt, sich durch Masschinen und Bücher den Weltbau immer mehr zu versinnlichen. Deßhalb er sich denn nicht ausreden ließ, es seh eingelernt: die Wirkung einer in hohem Grad geregelten Einbildungskraft, der Einfluß des Gedächtnisses seh zu vermuthen, eine Mitwirkung der Urtheilskraft, befonders aber eines versteckten Calcüls.

Er ist ein Mathematiker und also hartnäckig, ein heller Geist und also ungläubig: er wehrte sich lange, bemerkte jedoch was sie angab genau, suchte der Folge verschiedener Jahre beizukommen, hielt sich besonders an die neuesken mit dem gegenseitigen Stande der Himmelslichter übereintreffenden Angaben, und rief endlich aus: Nun, warum sollte Gott und die Natur nicht auch eine lebendige Armillarsphäre, ein geistiges Räberwerk erschaffen und einrichten, daß es, wie ja die Uhren uns täglich und ständlich leisten, dem Gang der Gestirne von selbst auf eigene Weise zu folgen im Stande wäre.

Hier aber wagen wir nicht weiter zu gehen; benn das Unglaubliche verliert seinen Werth, wenn man es näher im einzelnen beschauen will. Doch sagen wir so viel: dasjenige, was zur Grundlage der anzustellenden Berechnungen diente, war solgendes. Ihr, der Seherin, erschien umsere Sonne in der Vision um vieles kleiner, als ste solche bei Tage erblickte; auch gab eine ungewöhnliche Stellung dieses höhern Himmelslichtes im Thierkreise Anlaß zu Folgerungen.

Dagegen entstanden Zweifel und Irrungen, weil die Schauende ein und das andere Geftirn andeutete, als gleichfalls in dem Zodiak erscheinend, von denen man aber am Himmel nichts gewahr werden konnte. Es mochten bie bamals noch mentbecten kleinen Planeten sehn: benn aus anbern Angaben ließ sich schließen, daß sie, längst über die Bahn des Mars hinans, der Bahn des Jupiter sich nähere. Offenbar hatte sie eine Zeit lang biefen Planeten, es wäre schwer zu sagen, in welcher Entfernung, mit Staunen in seiner ungeheuern Herrlichkeit betrachtet, und bas Spiel seiner Monde um ihn her geschaut, hernach aber ihn auf die wunderseltsamste Weise als abnehmenden Mond gesehen, und zwar ungewendet, wie uns der wachsende Mond erscheint. Daraus wurde geschlossen, daß sie ihn von der Seite sehe und wirklich im Begriff seh, über bessen Bahn hinauszuschreiten, und in dem mendlichen Raum dem Saturn entgegenzustreben. folgt ihr keine Einbildungskraft; aber wir hoffen, daß eine solche Entelechie sich nicht ganz aus unserm Sonnenspstem entfernen, soubern wenn sie an die Gränze desselben gelangt ist, sich wieder zurücksehnen werde, um zu Gunsten unserer Urenkel in das irdische Leben und Wohlthum wieder einzuwirken.

Indem wir nun diese ätherische Dichtung, Berzeihung hoffend, hiermit beschließen, wenden wir uns wieder zu jenem terrestrischen Mährchen, wovon wir oben eine vorübergehende Andeutung gegeben.

Montan hatte mit dem größten Anschein von Ehrlichkeit angegeben, jene wunderbare Person, welche mit ihren Gestühlen den Unterschied der irdischen Stoffe so wohl zu bezeichnen wisse, sen schon mit den ersten Wanderern in die weite Ferne gezogen, welches jedoch dem Ausmerksamen durchaus hätte sollen unwahrscheinlich dünken. Denn wie wollte Montan und seines

Gleichen eine so bereite Wünschelruthe von der Seite gelaffen haben? Auch ward kurz nach seiner Abreise durch Hin = und Wieberreden und sonderbare Erzählungen der untern Hausbedienten hierliber ein Berdacht allmählig rege. Philine nämlich und Lydie hatten eine britte mitgebracht, unter dem Borwand es setz eine Dienerin, wozu sie sich aber gar nicht zu schicken schien; wie sie denn auch beim Aus = und Ankleiden der Herrinnen niemals geforbert wurde. Ihre einfache Tracht kleibete den derben wohlgebauten Körper gar schicklich, deutete aber, so wie die ganze Person, auf etwas Ländliches. Ihr Betragen, ohne roh zu sehn, zeigte keine gesellige Bilbung, wovon die Kammermädchen immer die Caricatur darzustellen pflegen. Auch fand sie gar bald unter der Dienerschaft ihren Plat; sie gesellte sich zu den Garten= und Feldgenossen, ergriff den Spaten, und arbeitete für zwei bis drei. Nahm sie den Rechen, so flog er auf das geschickteste über das aufgewühlte Erbreich, und die weiteste Fläche glich einem wohlgeebneten Uebrigens hielt sie sich still, und gewann gar bald die allgemeine Gunst. Sie erzählten sich von ihr, man habe sie oft das Werkzeug niederlegen und quer feldein über Stock und Steine springen sehen, auf eine verstedte Quelle zu, wo sie ihren Durst gelöscht. Diesen Gebrauch habe sie täglich wiederholt, indem sie von irgend einem Punkte aus, wo sie gestanden, immer ein oder das andere rein ausstließende Wasser zu sinden gewußt, wenn sie bessen bedurfte.

Und so war denn doch für Montans Angeben ein Zeugniß zurückes Probiren blieben, der mahrscheinlich, um lästige Versuche und unzulängliches Probiren zu vermeiden, die Gegenwart einer so merkwürdigen Person vor seinen edlen Wirthen, welche sonst wohl ein solches Zutrauen verdient hätten, zu verheimlichen beschloß. Wir aber wollten, was uns bekannt geworden, auch unvollständig wie es vorliegt, mitgetheilt haben, um sorschende Nänner auf ähnliche Fälle, die sich vielleicht öfter als man glaubt, durch irgend eine Andentung hervorthun, freundlich ausmerksam zu machen.

# Sechzehntes Capitel.

Der Amtmann jenes Schlosses, das wir noch vor kurzem durch unsere Wanderer belebt gesehen, von Natur thätig und gewandt, den Vortheil seiner Herrschaft und seinen eigenen immer vor Augen habend, saß nummehr vergnilgt, Rechnungen und Berichte auszufertigen, wodurch er die seinem Bezirk während der Anwesenheit jener Gäste zugegangenen großen Bortheile mit einiger Selbstgefälligkeit vorzutragen und auseinander zu setzen sich bemühre. Allein dieses war nach seiner eigenen Ueberzengung nur das Geringste; er hatte bemerkt, was für große Wirkungen von thätigen, geschicken, sreisunigen und kühnen Menschen ausgehen. Die einen hatten Abschied genommen, über das Meer zu setzen, die andern, um auf dem sesten Lande ihr Unterkommen zu sinden: num ward er noch ein drittes heimliches Bershältniß gewahr, wovon er alsobald Nutzen zu ziehen den Entschluß saßte.

Beim Abschied zeigte sich, was man hätte voraussagen und wissen können, daß von den jungen rüstigen Männern sich gar mancher mit den hübschen Kindern des Dorfs und der Gegend mehr oder weniger befreundet hatte. Nur einige bewiesen Muth genug, als Odoardo mit den Seinigen abging, sich als entschieden Bleibende zu erklären; von Lenardo's Aus-wanderern war keiner geblieden, aber von diesen letzteren betheuerten verschiedene, in kurzer Zeit zurückkehren und sich ansiedeln zu wollen, wenn man ihnen einigermaßen ein hinreichendes Auskommen und Sicherheit sür die Zukunft gewähren könne.

Der Amtmann, welcher die fämmtliche Persönlichkeit und die häuslichen Umstände seiner ihm untergebenen kleinen Bölkerschaft ganz genau kannte, lachte heimlich, als ein wahrer Egoist, über das Ereigniß, daß man so große Anstalten und Aufwand machte, um über bem Meer und im Mittellande sich frei und thätig zu erweisen, und doch dabei ihm, der auf seiner Hufe ganz ruhig gesessen, gerade die größten Bortheile zu Haus und Hof bringe und ihm Gelegenheit gebe, einige der vorzüglichsten zurückzuhalten und bei sich zu versammeln. Seine Gebanken, ausgeweitet durch bie Gegenwart, fanden nichts natürlicher als daß Liberalität, wohl auge= wendet, gar löbliche nitpliche Folgen habe. Er faßte sogleich ben Ent= schuß, in seinem kleinen Bezirk etwas Aehnliches zu unternehmen. Glück= licherweise waren wohlhabende Einwohner dießmal gleichsam genöthigt, ihre Töchter den allzufrühen Gatten gesetzmäßig zu überlassen. Der Antmann machte ihnen einen folchen bürgerlichen Unfall als ein Glück begreiflich, und da es wirkich ein Gluck war, daß gerade die in diesem Sinne brauchbarsten Handwerker das Loos getroffen hatte, so hielt es nicht schwer, die Einleitung zu einer Möbelfabrik zu machen, die, ohne weitläufigen Raum und ohne große Umstände, nur Geschicklichkeit und hinreichendes Material verlangt. Das letzte versprach der Amtmann; Frauen, Raum und Berlag gaben die Bewohner, und Geschicklichkeit brachten die Einwandernden mit.

Das alles hatte der gewandte Geschäftsmann schon im Stillen bei Anwesenheit und im Tumult der Menge gar wohl überdacht, und konnte daher, sobald es um ihn ruhig war, gleich zum Werke schreiten.

Ruhe, aber freilich eine Art Tobtenruhe, war nach Berlauf dieser Fluth über die Straßen des Orts, über den Hof des Schlosses gekommen, als unsern rechnenden und berechnenden Geschäftsmann ein hereinsprengender Reiter aufrief und aus seiner ruhigen Fassung brachte. Des Pferdes Huf klappte freilich nicht — es war nicht beschlagen — aber der Reiter, der von der Decke herabsprang — er ritt ohne Sattel und Steigbligel; auch bändigte er das Pferd nur durch eine Trense — er rief laut und ungeduldig nach den Bewohnern, nach den Gästen, und war leidenschaftlich verwundert, alles so still und todt zu sinden.

Der Amtsbiener wußte nicht, was er aus dem Ankömmling machen sollte. Auf einen entstandenen Wortwechsel kam der Amtmann selbst hervor, und wußte auch weiter nichts zu sagen, als daß alles weggezogen sep.

Wohin? war die Frage des jungen lebendigen Ankömmlings. Dit Gelassenheit bezeichnete der Amtmann den Weg Lenardo's und Odoardo's, auch eines dritten problematischen Mannes, den sie theils Wilhelm, theils Weister genannt hätten. Dieser habe sich auf dem einige Meilen entsernten Flusse eingeschifft; er sahre hinab, erst seinen Sohn zu besuchen und alsdann ein wichtiges Geschäft weiter zu verfolgen.

Schon hatte der Jüngling sich wieder aufs Pferd geschwungen und Kenntniß genommen von dem nächsten Wege zum Flusse hin, als er schon wieder zum Thor hinausstürzte und so eilig davon flog, daß dem Amtmann, der oben aus seinen Fenstern nachschaute, kaum ein versliegender Staub anzubenten schien, daß der verwirrte Reiter den rechten Weg genommen habe.

Nur eben war der letzte Staub in der Ferne verslogen, und unser Amtmann wollte sich wieder zu seinem Geschäft niedersetzen, als zum obern Schloßthor ein Fußbote hereingesprungen kam und ebenfalls nach der Gesellschaft fragte, der noch etwas Nachträgliches zu überbringen, er eilig abgesendet worden. Er hatte für sie ein größeres Packet, daneben aber auch einen einzelnen Brief, adressirt an Wilhelmen, genannt Weister, der dem Ueberbringer von einem jungen Frauenzimmer besonders auf die Seele gebunden, und dessen baldige Bestellung eifrigst eingeschärft worden war. Leiber konnte auch diesem kein anderer Bescheid werden, als daß er das Rest leer sinde und daher seinen Weg eiligst fortsetzen müsse, wo er sie entweder sämmtlich anzutreffen oder eine weitere Anweisung zu sinden hoffen dürste.

Den Brief aber selbst, den wir unter den vielen uns anvertrauten Papieren gleichfalls vorgesunden, dürfen wir, als höchst bedeutend, nicht zurückhalten. Er war von Hersilien, einem so wunderbaren als liebenswürdigen Frauenzimmer, welches in unsern Mittheilungen nur selten erscheint, aber bei jedesmaligem Auftreten gewiß jeden Geistreichen, Feinsühlenden unwiderstehlich angezogen hat. Auch ist das Schicksal, das sie betrifft, wohl das sonderbarste, das einem zarten Gemilthe widersahren kann.

## Siebzehntes Capitel.

#### Berfilie an Bilhelmen.

Ich saß denkend und wüßte nicht zu sagen was ich dachte. benkendes Nichtbenken wandelt mich aber manchmal an; es ist eine Art von empfundener Gleichgültigkeit. Ein Pferd springt in den Hof und wedt mich aus meiner Ruhe; die Thüre springt auf, und Felix tritt herein im jugendlichsten Glanze, wie ein kleiner Abgott. Er eilt auf mich zu, will mich umarmen; ich weise ihn zurlick: er scheint gleichgültig, bleibt in einiger Entfernung, und in ungetrübter Heiterkeit preist er mir das Pferd an, das ihn hergetragen, erzählt von seinen Uebungen, von seinen Freuden umständlich und vertraulich. Die Erinnerung an ältere Geschichten bringt ms auf das Prachtkästchen; er weiß, daß ich's habe, und verlangt es zu sehen; ich gebe nach, es war ummöglich zu versagen. Er betrachtet's, erzählt umständlich wie er es entbeckt; ich verwirre mich und verrathe, daß ich den Schlüssel besitze. Nun steigt seine Neugier aufs höchste; auch den will er sehen, nur von ferne. Dringender und liebenswürdiger bitten komte man niemand sehen; er bittet wie betend, kniet und bittet mit so seurigen holden Augen, mit so süßen schmeichelnden Worten; und so war ich wieder verflihrt. Ich zeigte das Wundergeheimniß von weitem; aber schnell faßte er meine Hand und entriß ihn, und sprang muthwillig zur Seite um einen Tisch herum.

Ich habe nichts vom Kästchen noch vom Schlüssel! rief er aus: bein

Herz wünschte ich zu öffnen, daß es sich mir aufthäte, mir entgegenkäme, mich an sich drückte, mir vergönnte es an meine Brust zu drücken.

Er war unendlich schön und liebenswürdig, und wie ich auf ihn zusgehen wollte, schob er das Kästchen auf dem Tisch immer vor sich hin; schon stat der Schlüssel drinne; er drohte umzudrehen und drehte wirklich: das Schlüsselchen war abgebrochen, die äußere Hälfte siel auf den Tisch.

Ich war verwirrter, als man seyn kann und seyn sollte. Er benutt meine Unausmerksamkeit, läßt das Kästchen stehen, sährt auf mich los und saßt mich in die Arme. Ich rang vergebens; seine Augen näherten sich den meinigen, und es ist was Schönes, sein eigenes Bild im liebenden Auge zu erblicken. Ich sah's zum erstenmal, als er seinen Mund lebhast auf den meinigen drückte. Ich will's nur gestehen, ich gab ihm seine Küsse zurück; es ist doch sehr schön, einen Glücklichen zu machen. Ich riß mich los; die Klust, die uns trennt, erschien mir nur zu deutlich: statt mich zu sassen, überschritt ich das Maß, ich stieß ihn zürnend weg, meine Verwirzumg gab mir Muth und Verstand; ich bedrohte, ich schalt ihn, befahl ihm nie wieder vor mir zu erscheinen; er glaubte meinem wahrhaften Ausdruck.

Gut! sagte er: so reite ich in die Welt, bis ich umkomme.

Er warf sich auf sein Pferd, und sprengte weg. Noch halb träumend will ich das Kästchen verwahren, die Hälfte des Schlüssels lag abgebrochen; ich befand mich in doppelter und dreifacher Berlegenheit.

D Männer, o Menschen! werbet ihr benn niemals die Bernunft fortpflanzen? war es nicht an dem Bater genug, der so viel Unheil an-richtete, bedurfte es noch des Sohns, um uns unauflöslich zu verwirren?

Diese Bekenntnisse lagen eine Zeit lang bei mir; nun tritt ein sonders barer Umstand ein, den ich melden muß, der obiges aufklärt und verdüstert.

Ein alter, dem Oheim ehrenwerther Goldschmied und Inwelenhändler trifft ein, zeigt seltsame antiquarische Schätze vor; ich werde veranlaßt, das Kästchen zu bringen, er betrachtet den abgebrochenen Schlüssel und zeigt, was man bisher übersehen hatte, daß der Bruch nicht ranh, sondern glatt sep. Durch Berührung sassen die beiden Enden einander an; er zieht den Schlüssel ergänzt heraus; sie sind magnetisch verbunden, halten einander sest, aber schließen nur dem Eingeweihten. Der Mann tritt in einige Entsernung; das Kästchen springt auf, das er gleich wieder zudrückt: an solche Geheimnisse seh nicht gut rühren, meinte er.

Weinen unerklärlichen Zustand vergegenwärtigen Sie sich, Gott seh Dank! gewiß nicht; denn wie wollte man außerhalb der Verwirrung die Verwirrung erkennen! Das bedeutende Kästchen steht vor mir; den Schlissel, der nicht schließt, habe ich in der Hand; jenes wollte ich gern umeröffnet lassen, wenn dieser mir nur die nächste Zukunft aufschlösse.

Um mich beklimmern Sie sich eine Weile ja nicht, aber, was ich inständig bitte, flehe, dringend empfehle, forschen Sie nach Felix! Ich habe vergebens umhergesandt, um die Spuren seines Weges aufzusinden. Ich weiß nicht, ob ich den Tag segnen oder fürchten soll, der uns wieder zusammenführt.

Endlich, endlich verlangt der Bote seine Absertigung; man hat ihn lange genug hier aufgehalten; er soll die Wanderer mit wichtigen Depeschen ereilen. In dieser Gesellschaft wird er Sie ja auch wohl sinden, oder man wird ihn zurecht weisen. Ich unterdeß werde nicht beruhigt sehn.

# Achtzehntes Capitel.

Num gleitete der Kahn, beschienen von heißer Mittagssonne den Fluß hinab: gelinde Lüste kühlten den erwärmten Aether; sanste User zu beiden Seiten gewährten einen zwar einsachen, doch behaglichen Anblick. Das Kornseld näherte sich dem Strome und ein guter Boden trat so nahe heran, daß ein rauschendes Wasser auf irgend eine Stelle sich hinwersend das lockere Erdreich gewaltig angegriffen, fortgerissen und steile Abhänge von bedeutender Höhe sich gebildet hatten.

Ganz oben auf dem schroffsten Rande einer solchen Steile, wo sonst der Leinpfad mochte hergegangen sehn, sah der Freund einen jungen Mann herantraben, gutgebaut, von fräftiger Gestalt. Kaum aber wollte man ihn schärfer ins Auge sassen, als der dort überhangende Rasen losbricht und jener Unglückliche jählings, Pferd über Mann unter, ins Wasserstürzt. Hier war nicht Zeit zu benken wie und warum, die Schiffer suhren pfeilschnell dem Strudel zu und hatten im Augenblick die schöne Beute gesaßt. Entseelt scheinend lag der holde Jüngling im Schiffe und nach kurzer Ueberlegung suhren die gewandten Männer einem Kiesweidicht zu, das sich mitten im Fluß gebildet hatte. Landen, den Körper ans User heben, ausziehen und abtrocknen war eins: noch aber kein Zeichen des Lebens zu bemerken, die holde Blume hingesenkt in ihren Armen!

Wilhelm griff sogleich nach der Lanzette, die Aber des Arms zu öffnen; das Blut sprang reichlich hervor und mit der schlängelnd anspielens den Welle vermischt, folgte es gekreiseltem Strome nach. Das Leben kehrte wieder; kaum hatte der liebevolle Wundarzt nur Zeit, die Binde zu befestigen, als der Jüngling sich schon muthvoll auf seine Füße stellte, Wilhelmen scharf ansah und rief: Wenn ich leben soll, so seh es mit dir!

Mit diesen Worten siel er dem erkennenden und erkannten Retter um den Hals und weinte bitterlich. So standen sie sest umschlungen, wie Kastor und Pollux, Brüder, die sich auf dem Wechselwege vom Orcus zum Licht begegnen.

Man bat ihn sich zu beruhigen. Die wackern Männer hatten schon ein bequemes Lager halb sonnig halb schattig, unter leichten Büschen und Zweigen bereitet: hier lag er num, auf den väterlichen Mantel hingestreckt, der holdeste Jüngling; braune Locken schnell getrocknet, rollten sich schon wieder auf, er lächelte beruhigt und schließ ein. Mit Gefallen sah unser Freund auf ihn herab indem er ihn zudeckte.

Wirst du doch immer aufs neue hervorgebracht, herrlich Ebenbild Gottes! rief er aus, und wirst sogleich wieder beschädigt, verletzt von innen oder von außen.

Der Mantel siel über ihn her, eine gemäßigte Sonnengluth durchwärmte die Glieder sanft und innigst; seine Wangen rötheten sich gesund, er schien schon völlig wiederhergestellt.

Die thätigen Männer, einer guten geglückten Handlung und des zu erwartenden reichlichen Lohns zum voraus sich erfreuend, hatten auf dem heißen Kies die Kleider des Jünglings schon so gut als getrocknet, um ihn beim Erwachen sogleich wieder in den gesellig anständigsten Zustand zu versetzen.

# Reise der Söhne Megaprazons.

1792.

Fragmente.

• • • . • • • · ` • • • • • . • İ

## Erftes Capitel.

Die Söhne Megaprazone überfteben eine harte Brüfung.

Die Reise ging glücklich von Statten; schon mehrere Tage schwelkte ein günstiger Wind die Segel des kleinen wohlausgerüsteten Schiffes, und in der Hoffnung bald Land zu sehen, beschäftigten sich die trefflichen Brüder ein jeder nach seiner Art. Die Sonne hatte den größten Theil ihres täglichen Lauses zurückgelegt: Epistemon saß an dem Steuerrnder und betrachtete mit Ausmerksamkeit die Windrose und die Karten; Panurg stricke Netze, mit denen er schmackafte Fische aus dem Meere hervorzuziehen hosste; Euphemon hielt seine Schreidtafel und schried, wahrscheinlich eine Rede, die er bei der ersten Landung zu halten gedachte; Allides lauerte am Bordertheil, mit dem Wurfspieß in der Hand, Delphinen auf, die das Schiff von Zeit zu Zeit begleiteten; Alkiphron trocknete Meerpslanzen und Eutyches, der jüngste, lag auf einer Watte in sanstem Schlase.

Wecket den Bruder! rief Spistemon, und versammelt euch bei mir! mterbrecht einen Augenblick eure Geschäfte! Ich habe euch etwas Wichtises vorzutragen. Euthches erwache! sest euch nieder, schließt einen Kreis!

Die Brüder gehorchten dem Worte des ältesten und schlossen einen Areis um ihn. Eutyches, der schöne, war schnell auf den Flißen, öffnete seine großen blauen Augen, schüttelte seine blonden Locken und setzte sich mit in die Reihe.

Der Compas und die Karte, suhr Epistemon sort, deuten mir einen wichtigen Punkt unserer Fahrt an: wir sind auf die Höhe gelangt, die unser Bater beim Abschied anzeichnete, und ich habe nun einen Auftrag auszurichten, den er mir damals anvertrante. Wir sind neugierig zu hören, sagten die Geschwister unter einander.

Epistemon eröffnete den Busen seines Kleides und brachte ein zusammengesaltetes, buntes seidnes Tuch hervor. Man konnte bemerken, daß etwas darein gewickelt war; an allen Seiten hingen Schnikre und Franzen herunter, künstlich genug in viele Knoten geschlungen, farbig, prächtig und lieblich anzusehen. Es eröffne jeder seinen Anoten, sagte Epistemon, wie es ihn der Bater gelehrt hat. Und so ließ er das Tuch herumgehen: jeder küßte es, jeder öffnete den Anoten, den er allein zu lösen verstand, der älteste küßte es zuletzt, zog die letzte Schleife auseinander, entfaltete das Tuch und brachte einen Brief hervor, den er aus einander schlug und las.

Megaprazon an seine Söhne. Glück und Wohlfahrt, guten Muth und frohen Gebrauch eurer Kräfte! Die großen Güter, mit denen mich der Himmel gesegnet hat, würden mir nur eine Last sehn ohne die Kinder, die mich erst zum glücklichen Manne machen. Jeder von euch hat durch ben Einfluß eines eigenen günftigen Gestirns eigene Gaben von ber Natur erhalten. Ich habe jeden nach seiner Art von Jugend auf gepflegt, ich habe es euch an nichts fehlen lassen; ich habe ben ältesten zur rechten Zeit eine Frau gegeben, ihr sehb wackere und brave Leute geworden. Nun habe ich euch zu einer Wanderschaft ausgerlistet, die euch und eurem Hause Ehre bringen muß. Die merkwürdigen und schönen Inseln und Länder sind berlihmt, die mein Urgroßvater Pantagruel theils besucht, theils entbeckt hat, als ba ist die Infel der Papimanen, Papesiguen, die Laterneninseln und das Orakel der heiligen Flasche, daß ich von den übrigen Länder und Böstern schweige. Denn sonderbar ist es, berühmt sind jene Länder-, aber unbekannt, und scheinen jeden Tag mehr in Bergessen-Alle Bölker Europens schiffen aus, Entdeckungsreisen heit zu gerathen. zu machen, alle Gegenden des Oceans sind durchsucht, und auf keiner Karte sinde ich die Inseln bezeichnet, deren erste Kenntniß wir meinem unermüblichen Urgroßvater schuldig sind; entweder also gelangten die berühmtesten neuen Seefahrer nicht in jene Gegenben, ober sie haben, uneingebenk jener ersten Entbeckungen, die Küsten mit neuen Namen belegt, die Inseln umgetauft, die Sitten der Bölker nur obenhin betrachtet und bie Spuren veränderter Zeiten unbemerkt gelaffen. Euch ist es vorbehalten, meine Söhne, eine glänzenbe Nachlese zu halten, die Ehre eures Aeltervaters wieder aufzufrischen und euch selbst einen unsterblichen Ruhm zu erwerben. Euer kleines künstlich gebautes Schiff ist mit allem ausgerüstet, und euch selbst kann es an nichts sehlen: benn vor eurer Abreise gab ich einem jeden zu bedenken, daß man sich auf mancherlei Art in der Frembe angenehm machen, daß man sich bie Gunst der Menschen auf verschiedenen Wegen erwerben könne. Ich rieth euch daher, wohl zu bedenken, womit ihr außer bem Proviant, ber Munition, ben Schiffsgeräthschaften

euer Fahrzeug belaben, was für Waare ihr mitnehmen, mit was für Hilfsmitteln ihr euch versehen wolltet. Ihr habt nachgebacht, ihr habt mehr als eine Kiste auf bas Schiff zetragen, ich habe nicht gefragt was sie enthalten. Zuletzt verlangtet ihr Geld zur Reise und ich ließ euch sechs Fäßchen einschiffen: ihr nahmt sie in Berwahrung und suhrt unter meinen Segenswünschen, unter den Thränen eurer Mutter und eurer Franen, in Hoffnung glücklicher Rücklehr mit glünstigem Winde davon.

Ihr habt, hoffe ich, den langweiligsten Theil enrer Fahrt durch das hohe Meer glücklich zurückgelegt; ihr naht euch den Inseln, auf denen ich euch freundlichen Empfang, wie meinem Urgroßvater, wünsche. Nun aber verzeiht mir, meine Kinder, wenn ich euch einen Augenblick betrübe!

— es ist zu eurem Besten.

Spistemon hielt inne; die Brlider horchten auf.

Daß ich euch nicht mit Ungewißheit quäle, so seh es gerade herausgesagte es ist kein Geld in den Fäßchen.

Kein Geld! riefen die Brilder wie mit einer Stimme. Es ist kein Geld in den Fäßchen, wiederholte Epistemon mit halber Stimme und ließ das Blatt sinken. Stillschweigend sahen sie einander an, und jeder wieder-holte in seinem eigenen Accente: Kein Geld! kein Geld!

Epistemon nahm das Blatt wieder auf und las weiter: Kein Geld! rust ihr aus, und kaum halten eure Lippen einen harten Tadel eures Baters zurück. Faßt euch! geht in euch! und ihr werdet die Wohlthat preisen, die ich euch erzeige. Es steht Geld genug in meinen Gewölben; da mag es stehen dis ihr zurückkommt und der Welt gezeigt habt, daß ihr der Reichthümer werth send, die ich euch hinterlasse.

Epistemon las wohl noch eine halbe Stunde, denn der Brief war lang; er enthielt die trefflichsten Gedanken, die richtigsten Bemerkungen, die heilsamsten Ermahnungen, die schönsten Aussichten; aber nichts war im Stande, die Ausmerksamkeit der Geschwister an die Worte des Vaters zu sessen; die schöne Beredsamkeit ging verloren, jeder kehrte in sich selbst zurück, jeder überlegte was er zu erwarten habe.

Die Vorlesung war noch nicht geendigt, als schon die Absicht des Baters erfüllt war: jeder hatte schon bei sich die Schätze gemustert, womit ihn die Natur ausgerüstet, jeder fand sich reich genug; einige glaubten sich mit Waaren und andern Hülfsmitteln wohl versehen; man bestimmte schon den Gebrauch voraus, und als nun Spistemon den Brief zusammen-

faltete, ward das Gespräch laut und allgemein. Man theilte einander Plane, Projecte mit, man widersprach, man sand Beisall, man erdichtete Mährchen, man ersann Gesahren und Berlegenheiten; man schwätzte bis tief in die Nacht und ehe man sich niederlegte, mußte man gestehen, daß man sich auf der ganzen Reise noch nicht so gut unterhalten hatte.

## Ameites Capitel.

Man entbedt zwei Inseln; es entsteht ein Streit, ber burch Mehrheit ber Stimmen beigelegt wirb.

Des andern Tages war Eutyches kamm erwacht und hatte seinen Brildern einen guten Morgen geboten, als er ausrief: Ich sehe Land!

Bo? riesen die Geschwister.

Dort, sagte er, bort! und deutete mit dem Finger nach Nordosten. Der schöne Anabe war vor seinen Geschwistern, ja vor allen Menschen, mit scharsen Sinnen begabt; und so machte er überall, wo er war, ein Fernrohr entbehrlich.

Bruder, versetzte Epistemon, du siehst recht: erzähle uns weiter, was du gewahr wirst.

Ich sehe zwei Inseln, suhr Eutyches sort: eine rechts, lang, flach, in der Mitte scheint sie gebirgig zu sehn; die andere links, zeigt sich schmäler und hat höhere Berge.

Richtig! sagte Epistemon und rief die übrigen Brüber an die Karte. Sehet, diese Insel rechter Hand ist die Insel der Papimanen, eines frommen wohlthätigen Volkes. Möchten wir bei ihnen eine so gute Aufnahme als unser Aeltervater Pantagruel erleben! Nach unseres Vaters Besehl landen wir zuerst daselbst, erquiden ums mit frischem Obste, Feigen, Pfirschen, Trauben, Pomeranzen, die zu jeder Iahrszeit daselbst wachsen; wir genießen des guten, frischen Wassers, des köstlichen Weines; wir vers bessern unsere Säste durch schmackhafte Gemüse, Vlumenkohl, Broccoli, Artischoken und Carden; denn ihr müßt wissen, daß durch die Gnade des göttlichen Statthalters auf Erden nicht allein alle gute Frucht von Stunde zu Stunde reift, sondern daß auch Unkrant und Diskeln eine zarte und saftige Speise werden.

Glückliches Land! riefen sie aus. Wohlversorgtes, wohlbelohntes Boll! Glückliche Reisenbe die in diesem irdischen Paradiese eine gute Aufnahme sinden! Haben wir uns nun völlig erholt und wiederhergestellt, alsbam bes suchen wir im Borbeigehen die andere, leider! auf ewig verwünschte und unglückliche Insel der Papesignen, wo wenig wächst und das wenige noch von bösen Geistern zerstört oder verzehrt wird.

Sagt ums nichts von dieser Insel, rief Panurg, nichts von ihren Rohlrüben und Kohlrabis, nichts von ihren Weibern; ihr verderbt uns den Appetit, den ihr uns so eben erregt habt.

Und so lenkte sich das Gespräch wieder auf das selige Wohlleben, das sie auf der Insel der Papimanen zu finden hofften. Sie lasen in den Tagebüchern ihres Aeltervaters, was ihm dort begegnet, wie er sast göttlich verehrt worden war, und schmeichelten sich ähnlicher glücklicher Begebenheiten.

Indessen hatte Entyches von Zeit zu Zeit nach den Inseln hingeblickt, und als sie num auch den andern Brüdern sichtbar waren, konnte er schon die Gegenstände genau und immer genauer darauf unterscheiden, je näher man ihnen kam.

Nachdem er beibe Inseln lange genau betrachtet und mit einander versglichen, rief er aus: Es muß ein Irrthum obwalten, meine Brüder. Die beiben Landstrecken, die ich vor mir sehe, kommen keineswegs mit der Besschreibung überein, die Bruder Spistemon davon gemacht hat; vielmehr sinde ich gerade das Umgekehrte, und mich dlinkt, ich sehe gut.

Wie meinst du das, Bruder? sagte einer und der andere.

Die Insel zur rechten Seite, auf die wir zuschiffen, suhr Enthches sort, ist ein langes flaches Land, mit wenigen Hügeln und scheint mir gar nicht bewohnt: ich sehe weder Wälder auf den Höhen, noch Bäume in den Gründen, keine Dörfer, keine Gärten, keine Saaten, keine Heerden an den Hügeln, die doch der Sonne so schön entgegen liegen.

Ich begreife das nicht, sagte Epistemon.

Enthches fuhr fort: Hie und da seh' ich ungeheure Steinmassen, von denen ich mich nicht zu sagen unterfange, ob es Städte oder Felsenwände sind. Es thut mir herzlich leid, daß wir nach einer Küste sahren, die so wenig verspricht.

Und jene Infel zur Linken? rief Alkides.

Sie scheint ein kleiner Himmel, ein Elpsium, ein Wohnsts der zierlichsten häuslichsten Götter. Alles ist grün, alles gebaut, jedes Eckhen und Winkelchen gemutzt. Ihr solltet die Quellen sehen, die aus den Felsen sprudeln, Mühlen treiben, Wiesen wässern, Teiche bilden. Bilsche auf ben Felsen, Wälber auf den Bergrücken, Häuser in den Gründen, Gärsten, Weinberge, Aecker und Ländereien in der Breite, wie ich nur sehen und sehen mag.

Man stutte, man zerbrach sich den Kopf. Endlich rief Panurg: Wie können sich ein halb Dutend kluge Leute so lange bei einem Schreibsehler aushalten! weiter ist es nichts. Der Copist hat die Namen der beiden Inseln auf der Karte verwechselt: jenes ist Papimanie, diese da ist Papessigne, und ohne das gute Gesicht unseres Bruders waren wir im Begriff einen schnöden Irrthum zu begehen. Wir verlangen nach der gesegneten Insel und nicht nach der verwünschten: laßt uns also den Lauf dahin richten, wo uns Fülle und Fruchtbarkeit zu empfangen verspricht.

Epistemon wollte nicht sogleich seine Karten eines so groben Fehlers beschuldigen lassen; er brachte viel zum Beweise ihrer Genauigkeit vor: die Sache war aber den übrigen zu wichtig, es war die Sache des Gausmens und des Magens, die jeder vertheidigte. Man bemerkte, daß man mit dem gegenwärtigen Winde noch bequem nach beiden Inseln kommen könne, daß man aber, wenn er anhielte, nur schwer von der ersten zur zweiten segeln würde. Man bestand darauf, daß man das Sichere sür das Unsichere nehmen und nach der fruchtbaren Insel sahren müsse.

Epistemon gab der Mehrheit der Stimmen nach, ein Gesetz, das ihnen der Vater vorgeschrieben hatte.

Ich zweifle gar nicht, sagte Panurg, daß meine Meinung die richtige ist und daß man auf der Karte die Namen verwechselt hat. Laßt uns fröhlich sehn! wir schiffen nach der Insel der Papimanen. Laßt uns vorsichtig sehn und die nöthigen Anstalten treffen!

Er ging nach einem Kasten, den er öffnete und allerlei Kleidungsstücke daraus hervorholte. Die Brüder sahen ihm mit Verwunderung zu
und konnten sich des Lachens nicht erwehren, als er sich auskleidete und,
wie es schien, Unstalt zu einer Maskerade machte. Er zog ein Paar
violetseidene Strümpse an, und als er die Schuhe mit großen silbernen
Schnallen geziert hatte, kleidete er sich übrigens ganz in schwarze Seide. Ein kleiner Mantel slog um seine Schultern; einen zusammengedrücken
Hut mit einem violet und goldenen Bande nahm er in die Hände, nachdem er seine Haare in runde Locken gekräuselt hatte. Er begrüßte die
Gesellschaft ehrerbietig, die in ein lautes Gelächter ausbrach.

Dhne sich aus der Fassung zu geben, besuchte er den Kasten zum

zweitenmale. Er brachte eine rothe Uniform hervor mit weißen Aragen, Aufschlägen und Alappen; ein großes weißes Areuz sah man auf der linken Brust: er verlangte, Bruder Alkides solle diese Unisorm anziehen, und da sich dieser weigerte, sing er solgendergestalt zu reden an:

Der Papimane ergählt mas in ihrer Rachbarschaft vorgegangen.

So sehr uns diese llebel quälten, schienen wir sie doch eine Zeit lang über die wunderbaren und schrecklichen Naturbegebenheiten zu vergessen', die sich in unserer Nachbarschaft zutrugen. Ihr habt von der großen und merkvürdigen Insel der Monarchomanen gehört, die eine Tagreise von uns nordwärts gelegen war.

Wir haben nichts davon gehört, sagte Spistemon, und es wundert mich um so mehr, als einer unserer Ahnherrn in diesen Meeren auf Entdeckungen ausging. Erzählt uns von dieser Insel was ihr wist, damit
wir beurtheilen, ob es der Mühe werth ist, selbst hin zu segeln und uns
nach ihr und ihrer Versassung zu erkundigen.

Es wird schwer sehn sie zu finden, versetzte der Papimane.

Ist sie versunken? fragte Alkiphron.

Sie hat sich auf und bavon gemacht, versetzte jener.

Wie ist das zugegangen? fragten die Brüder fast mit einer Stimme.

Die Insel der Monarchomanen, suhr der Erzähler sort, war eine der schönsten, merkwürdigsten und berühmtesten Inseln unseres Archipelasus: man konnte sie füglich in drei Theile theilen; auch sprach man ge-wöhnlich nur von der Residenz, der steilen Küste und dem Lande. Die

Residenz, ein Wunder der Welt, war auf dem Borgebirge angelegt, und alle Klinste hatten sich vereinigt, dieses Gedände zu verherrlichen. Sahet ihr seine Fundamente, so waret ihr zweiselhaft, ob es auf Mauern oder auf Felsen stand: so oft und viel hatten Menschenhände der Natur nachzeholsen. Sahet ihr seine Säulen, so glaubtet ihr, alle Tempel der Bötter wären hier symmetrisch zusammengestellt, um alle Bösser zu einer Wallsahrt hieber einzuladen. Betrachtetet ihr seine Gipfel und Zinnen, so mußtet ihr denken, die Riesen hätten hier zum zweitenmal Anstalt gemacht, den Himmel zu ersteigen; man konnte es eine Stadt, ja man konnte es ein Reich nennen. Hier thronte der König in seiner Herrlichkeit, und niemand schien ihm auf der ganzen Erde gleich zu sehn.

Nicht weit von da sing die steile Küste an sich zu erstrecken; auch hier war die Kunst der Natur mit unendlichen Bemühungen zu Hilse gekommen, auch hier hatte man Felsen gebant, um Felsen zu verbinden; die ganze Höhe war terrassenweise eingeschnitten, man hatte fruchtbares Erdreich auf Maulthieren hingeschafft. Alle Pflanzen, besonders der Wein, Citronen und Pomeranzen, sanden ein glückliches Gedeihen; denn die Küste lag der Sonne wohl ausgesetzt. Hier wohnten die Bornehmen des Reichs und bauten Paläste; der Schiffer verstummte, der sich der Küste näherte.

Der britte Theil und der größte war meistentheils Ebene und fruchtbarer Boden; diesen bearbeitete das Landvolk mit vieler Sorgfalt.

Es war ein altes Reichsgesetz, daß der Landmann sür seine Mihe einen Theil der erzeugten Früchte wie billig genießen sollte; es war ihm aber bei schwerer Strase untersagt sich satt zu essen: und so war diese Insel die glücklichste von der Welt. Der Landmann hatte immer Appetit und Lust zur Arbeit; die Vornehmen, deren Magen sich meist in schlechten Umständen befanden, hatten Mittel genug ihren Saumen zu reizen, und der König that oder glaubte wenigstens immer zu thun was er wollte.

Diese paradiesische Glückseligkeit ward auf eine Weise gestört, die höchst unerwartet war, ob man sie gleich längst hätte vermuthen sollen. Es war den Natursorschern bekannt, daß die Insel vor alten Zeiten durch die Gewalt des unterirdischen Feuers sich aus dem Meer emporgehoben hatte. So viel Jahre auch vorüber sehn mochten, sanden sich doch noch häusige Spuren ihres alten Zustandes, Schlacken, Vimsstein, warme Duellen und derzleichen Kennzeichen mehr; auch mußte die Insel von innerlichen Erschütterungen oft vieles leiben. Man sah hier und dort an

der Erde bei Tage Dünste schweben, bei Racht Feuer hüpfen, und der lebhafte Charakter der Einwohner ließ auf die feurigen Eigenschaften des Bodens ganz natürlich schließen.

Es sind mm einige Jahre, daß nach wiederholten Erdbeben an der Mittagsseite des Landes, zwischen der Schene und der steilen Küste, ein gewaltsamer Bulkan ausbrach, der vier Monate die Nachbarschaft ver- wüstete, die Insel im Innersten erschütterte und sie ganz mit Asche bedeckte.

Wir kommten von unserem Ufer bei Tag den Ranch, bei Racht die Flamme gewahr werden. Es war entsetzlich anzusehen, wenn in der Finsterniß ein bremmender Himmel über ihrem Horizont schwebte; das Meer war in ungewöhnlicher Bewegung und die Stürme sausten mit sürchterlicher Wuth.

Ihr könnt euch die Größe unseres Erstannens denken, als wir eines Morgens, nachdem wir in der Nacht ein entsetzlich Geprassel gehört und Himmel und Meer gleichsam in Fener gesehen, ein großes Stück Land auf unsere Insel zuschwimmend erblickten. Es war, wie wir uns bald überzeugen konnten, die steile Kliste selbst, die auf uns zukam. Wir konnten bald ihre Paläste, Mauern und Gärten erkennen, und wir sürchteten, daß sie an unsere Kliste, die an jener Seite sehr sandig und unties ist, stranden und zu Grunde gehen möchten. Glücklicherweise erhob sich ein Wind und trieb sie etwas mehr nordwärts. Dort läst sie sich, wie ein Schisser erzählt, bald da bald dorten sehen, hat aber noch keinen sestenen Stand gewinnen können.

Wie ersuhren bald, daß in jener schrecklichen Nacht die Insel der Monarchomanen sich in drei Theile gespalten, daß sich diese Theile geswaltsam einander abstoßen, und daß die beiden andern Theile, die Residenz mid das Land, num gleichsalls auf dem offenen Meer herumschwämsmen, und von allen Stilrmen wie ein Schiff ohne Stener hin und wieder getrieben würden. Von dem Lande, wie man es nennt, haben wir nie etwas wieder gesehen; die Residenz aber konnten wir noch vor einigen Tagen in Nordosten sehr deutlich am Horizont erkennen.

Es läßt sich denken, daß umsere Reisenden durch diese Erzählung sehr in Feuer gesetzt wurden. Ein wichtiges Land, das ihr Ahnherr unentdeckt gelassen, ob er gleich so nahe vorbeigekommen, in dem sonderbarsten Zusstande von der Welt stückweise aufzusuchen, war ein Unternehmen, das ihnen von mehr als Einer Seite Nuten und Ehre versprach. Man zeigte

ihnen von weitem die Residenz am Horizont als eine große blaue Masse, und zu ihrer größten Frende ließ sich westwärts in der Entsernung ein hohes User sehen, welches die Papimanen sogleich- sür die steile Küste erkannten, die mit günstigem Wind, obgleich langsam gegen die Residenz zu ihre Richtung zu nehmen schien. Man saste daher den Entschluß, gleichfalls dahin zu steuern, zu sehen, ob man nicht die schöne Küste unterwegs abschneiden und in ihrer Gesellschaft, oder wohl gar in einem der schönen Paläste, den Weg nach der Residenz vollenden könne. Man nahm von den Papimanen Abschied, hinterließ ihnen einige Rosentränze, Scapuliere und Agnus Dei, die von ihnen, ob sie gleich deren genug hatten, mit großer Ehrsurcht und Dankbarkeit angenommen wurden.

Die Britder faßen friedlich bei einander; sie unterhielten sich von den neuesten Begebenheiten, die sie erlebt, von den neuesten Geschichten, die sie erfahren hatten. Das Gespräch wandte sich auf einen seltsamen Krieg der Krauiche mit den Phymäen; jeder machte eine Anmerkung über die Ursachen dieser Händel, und über die Folgen, welche aus der Hartnäckigkeit der Phymäen entstehen könnten. Jeder ließ sich von seinem Eiser hinreißen, so daß in kurzer Zeit die Menschen, die wir bisher so einträchtig kannten, sich in zwei Parteien spalteten, die aufs heftigste gegen einander zu Felde zogen. Alkides, Alkiphron, Gutyches behaupteten, die Zwerge sehen eben ein so häßliches als unverschämtes Geschöpf; es seh in der Natur doch einmal eins für das andere geschaffen; die Wiese bringe Gras und Kräuter hervor, damit sie der Stier genieße, und der Stier werde, wie billig, wieder vom edlern Menschen verzehrt: so sen es denn auch ganz wahrscheinlich, daß die Natur den Zwerg zum Heil des Kranichs hervorgebracht habe, welches sich um so weniger leugnen lasse, als der Kranich durch den Genuß des sogenannten egbaren Goldes um so viel vollkommener werde.

Die andern Brüder dagegen behaupteten, daß solche Beweise, aus der Natur und von ihren Absichten hergenommen, ein sehr geringes Gewicht hätten, und daß deswegen ein Geschöpf nicht geradezu für das andere gemacht seh, weil eines bequem fände sich des andern zu bedienen.

Diese mäßigen Argumente wurden nicht lange gewechselt, als bas Gespräch heftig zu werden anfing und man von beiden Seiten mit

Scheingründen erst, dann mit anzüglichem bittern Spott die Meinung zu verstheidigen suchte, welcher man zugethan war. Ein wilder Schwindel ergriff die Brüder; von ihrer Sanstmuth und Berträglichkeit erschien keine Spur mehr in ihrem Betragen; sie unterbrachen sich, erhoben die Stimmen, schlugen auf den Tisch: die Bitterkeit wuchs, man enthielt sich kaum jählicher Schimpfreden, und in wenigen Augenblicken mußte man sürchten, das kleine Schiff als einen Schauplatz trauriger Feindseligkeiten zu erblicken.

Sie hatten in der Lebhaftigkeit ihres Wortwechsels nicht bemerkt, daß ein anderes Schiff von der Größe des ihrigen, aber von ganz verschiedener Form, sich nahe an sie gelegt hatte; sie erschraken daher nicht wenig als ihnen, wie mitten aus dem Meere, eine ernsthafte Stimme zurief: Was giebt's, meine Herren! — Wie können Männer, die in einem Schiffe wohnen, sich bis auf diesen Grad entzweien?

Ihre Streitsucht machte einen Augenblick Paufe. Allein welche seltsame Erscheinung! weber der überraschende Anblick des fremdartigen Schisses noch die ehrwstrdige Gestalt dieses Mannes konnte einen neuen Ausbruch verhindern. Man ernannte ihn zum Schiedsrichter und jede Partei suchte schon eisrig ihn auf ihre Seite zu ziehen, noch ehe sie ihm die Streitsache selbst dentlich gemacht hatten. Er dat sie alsdann lächelnd um einen Augenblick Gehör, und sodald er es erlangt hatte, sagte er zu ihnen: Die Sache ist von der größten Wichtigkeit und Sie werden mir erlauben, daß ich erst morgen früh meine Meinung darliber eröffne. Erinken Sie mit mir vor Schlasengehen noch eine Flasche Wadera, den ich sehr ächt mit mir sor Schlasengehen noch eine Flasche Wadera, den ich sehr ächt mit mir siehen, und der Ihnen gewiß wohl bekommen wird.

Die Brüber, ob sie gleich aus einer der Familien waren, die den Wein nicht verschmähen, hätten dennoch lieber Wein und Schlaf und alles entbehrt, um die Materie nochmals von vorn durchzusprechen; allein der Fremde wußte ihnen seinen Wein so artig aufzudringen, daß sie sich uns möglich erwehren konnten, ihm Bescheid zu thun. Kaum hatten sie die letzten Gläser von den Lippen gesetzt, als sie schon alle ein stilles Berzessen ihrer selbst ergriff, und eine angenehme Hinfälligkeit sie auf die undereiteten Lager ausstreckte. Sie verschliefen das herrliche Schauspiel der ausgehenden Sonne und wurden endlich durch den Glanz und die Wärme ihrer Strahlen aus dem Schlaf geweckt. Sie sahen ihren Nachbar beschäftigt, an seinem Schiffe etwas auszubessern; sie grüßten einander und er erinnerte sie lächelnd an den Streit des vorigen Abends. Sie

wußten sich kaum noch darauf zu besimmen und schämten sich, als er in ihrem Gedächtniß die Umstände, wie er sie gefunden, nach und nach hervorrief.

Ich will meiner Arzenei, fuhr er fort, nicht mehr Werth geben als sie hat, die ich Ihnen gestern in der Gestalt einiger Gläser Madera beisbrachte; aber Sie können von Glück sagen, daß Sie so schnell einer Sorge losgeworden, von der so viele Menschen jetzt heftig, ja dis zum Wahnssum ergriffen sind.

Sind wir krank gewesen? fragte einer: das ist doch sonderbar.

Ich kann Sie versichern, versetzte der fremde Schiffer, Sie waren vollkommen angestedt; ich traf sie in einer heftigen Krisis.

Und was für eine Krankheit wäre es denn gewesen? fragte Alkiphron. Ich verstehe mich doch auch ein wenig auf die Medicin.

Es ist das Zeitsteber, sagte der Fremde, das einige auch das Fieber der Zeit nennen, indem sie glauben sich noch bestimmter auszudrücken: andere nennen es das Zeitungssieber, denen ich auch nicht entgegen sehn will. Es ist eine böse ansteckende Krankheit, die sich sogar durch die Luft mittheilt; ich wollte wetten, Sie haben sie gestern Abend in der Atmosphäre der schwimmenden Inseln gefangen.

Was sind denn die Symptome dieses Uebels? fragte Alkiphron.

Sie sind sonderbar und traurig genug, versetzte der Fremde: der Wensch vergist sogleich seine nächsten Berhältnisse, er misstennt seine wahrsten, seine klarsten Bortheile, er opfert alles, ja seine Neigungen und Leidenschaften einer Meinung auf, die nun zur größten Leidenschaft wird. Rommt man nicht bald zu Hilse, so hält es gewöhnlich sehr schwer, es setzt sich die Meinung im Kopse sest und wird gleichsam die Achse, um die sich der blinde Wahnstun herumdreht. Nun vergist der Mensch die Geschäfte, die sonst den Seinigen und dem Staate nutzen; er sieht Bater und Mutter, Brüder und Schwestern nicht mehr. Ihr, die Ihr so friedsfertige, vernänstige Wenschen schienet, ehe Ihr in dem Falle waret —

Kaum befanden sich unsere Brlider in dem leidlichen Zustande in welchem wir sie gesehen haben, als sie bald empfanden daß ihnen gerade noch das Beste sehlte, um ihren Tag fröhlich hinzubringen und zu enden. Allsides errieth ihre Gestunungen aus den seinigen und sagte:

So wohl es uns auch geht, meine Brüber, besser als Reisenbe sich nur wänschen bürsen, so können wir boch nicht undankbar gegen das Schicksal und unsern Wirth genannt werden, wenn wir frei gestehen daß wir in diesem königlichen Schlosse, an dieser sippigen Tasel einen Mangel sühlen, der desto unleidlicher ist, je mehr uns die übrigen Umstände begünstigt haben. Auf Reisen, im Lager, bei Geschäften und Handelschaften und was sonst den unternehmenden Geist der Männer zu beschäftigen pflegt, vergessen wir eine Zeit lang der liebenswürdigen Gespielinnen unseres Lebens, und wir scheinen die unentbehrliche Gegenwart der Schönen einen Angenblick nicht zu vermissen. Haben wir aber nur wieder Grund mb Boden erreicht, bedeckt uns ein Dach, schließt uns ein Saal in seine vier Wände, gleich entdecken wir was uns sehlt: ein freundliches Auge der Gebieterin, eine Hand die sich traulich mit der unsern zusammenschließt.

Ich habe, sagte Pamurg, den alten Wirth über diesen Punkt erst auf die seinste Weise sondirt, und da er nicht hören wollte, auf die geradeste Weise befragt, und ich habe nichts von ihm erfahren können. Er läugnet daß ein weibliches Geschöpf in dem Palaste sep: die Geliebte des Königs seh mit ihm; ihre Frauen sehen ihr gesolgt und die übrigen ermordet oder entslohen.

Er rebet nicht wahr, versetzte Epistemon: die traurigen Reste, die uns den Eingang der Burg verwehrten, waren die Leichname tapserer Männer, und er sagte ja selbst, daß noch niemand weggeschafft oder begraben seh.

Weit entfernt, sagte Panurg, seinen Worten zu trauen, habe ich bas Schloß und seine vielen Flügel betrachtet und im Zusammenhange siberlegt. Gegen die rechte Seite, wo die hohen Felsen sentrecht aus dem Meere hervorstehen, liegt ein Gebäude, das mir so prächtig als sest zu seinen sehn scheint; es hängt mit der Residenz durch einen Sang zusammen, der auf ungeheuern Bogen steht. Der Alte, da er uns alles zu zeigen schien, hat uns immer von dieser Seite weggehalten; und ich wette dort sindet sich die Schatzammer, an deren Erössung uns viel gelegen wäre.

Die Brüber wurden einig daß man den Weg dahin suchen solle. Um kein Aufsehen zu erregen ward Pannry und Alkiphron abgesandt, die in weniger als einer Stunde mit glücklichen Nachrichten zurückkamen. Sie hatten nach jener Seite zu geheime Tapetenthüren entdeckt, die ohne Schlüssel durch künstlich angewandten Druck sich eröffneten. Sie waren in einige große Borzimmer gekommen, hatten aber Bebenken getragen weiter zu gehen, und kamen, um' den Brlidern, was sie ausgerichtet, anzuzeigen.

## Ein vorgefunbenes Stud bes Planes.

Megaprazon erwacht und ruft Epistemon. Nachricht von den Söhnen. Sie kommen an. Anrede. Sie haben sich proviantirt. Lobrede auf die Häuslichen. Es wird alles eingeschifft. Man geht zu Schiffe.

Golfo von Neapel. Weitere Reise. Fäßchen und Rebe des Wegaprazon. Gedanken der sechs Brüder. Megaprazon wirft das Fäßchen ins Meer. Entsetzen. Weitere Reise. Der Steuermann behauptet, sie sehen bei der Insel Papimanie. Streit darüber. Entscheidung.

Sie fahren nach der andern Insel. Panurgs Vorschlag. Wird bewundert. Er steigt aus, mit ihm X. und P. Er kriegt Schläge. A. rettet ihn; entschuldigt ihn. Man entdeckt den Irrthum. Sie werden gut aufgenommen. Die Papesiguen erzählen den Zustand ihrer Insel. Offerte ob sie bleiben wollen. Bedingungen; gefallen nicht. Gehen ab.

Fahrt nach Papimanie. Kommen Nachts an. Steigen aus. Masterade. Wachen sich auf den Weg. Nacht. Fangen den Phymäen. Bringen ihn ans Fener. Erzählung des Phymäen. Morgens nach Papimanie. Werden seindselig empfangen. Die Masterade trägt nichts ein. Erkundigen sich nach der nähern Insel. Erzählung von der Insel der Monarchomanen. Bulkan. Zerspalten der Insel in drei schwimmende Theile. Residenz. Wan zeigt sie von fern. Abschied.

Sie fahren fort, legen sich bei Windstille vor Anker. Politisiren des Nachts. Schlafen ein. Erwachen, sehen die Insel nicht mehr. Schwimmende Einstedler. Erzählung. Bersuche. Anzeige der Residenz. Abschied.

Finden die Residenz. Beschrieben. Tafel des Lebens 2c. Absteigen. Cadavers. Castellan. Besehen sich. Unleidlicher Gestank. Einfall Panurgs. Werden in die See geworfen. Die Residenz gereinigt. Man genießt.

Entbedung Panurgs. Charis. Eifersucht der Brüder. Prätension. Bedingung des Baters. Sechse bereiten sich. Morgen. Eutbeckung. Beschreibung. Benus und Mars. Trost der andern.

## Unterhaltungen

## deutscher Ausgewanderten.

1794 — 1795.

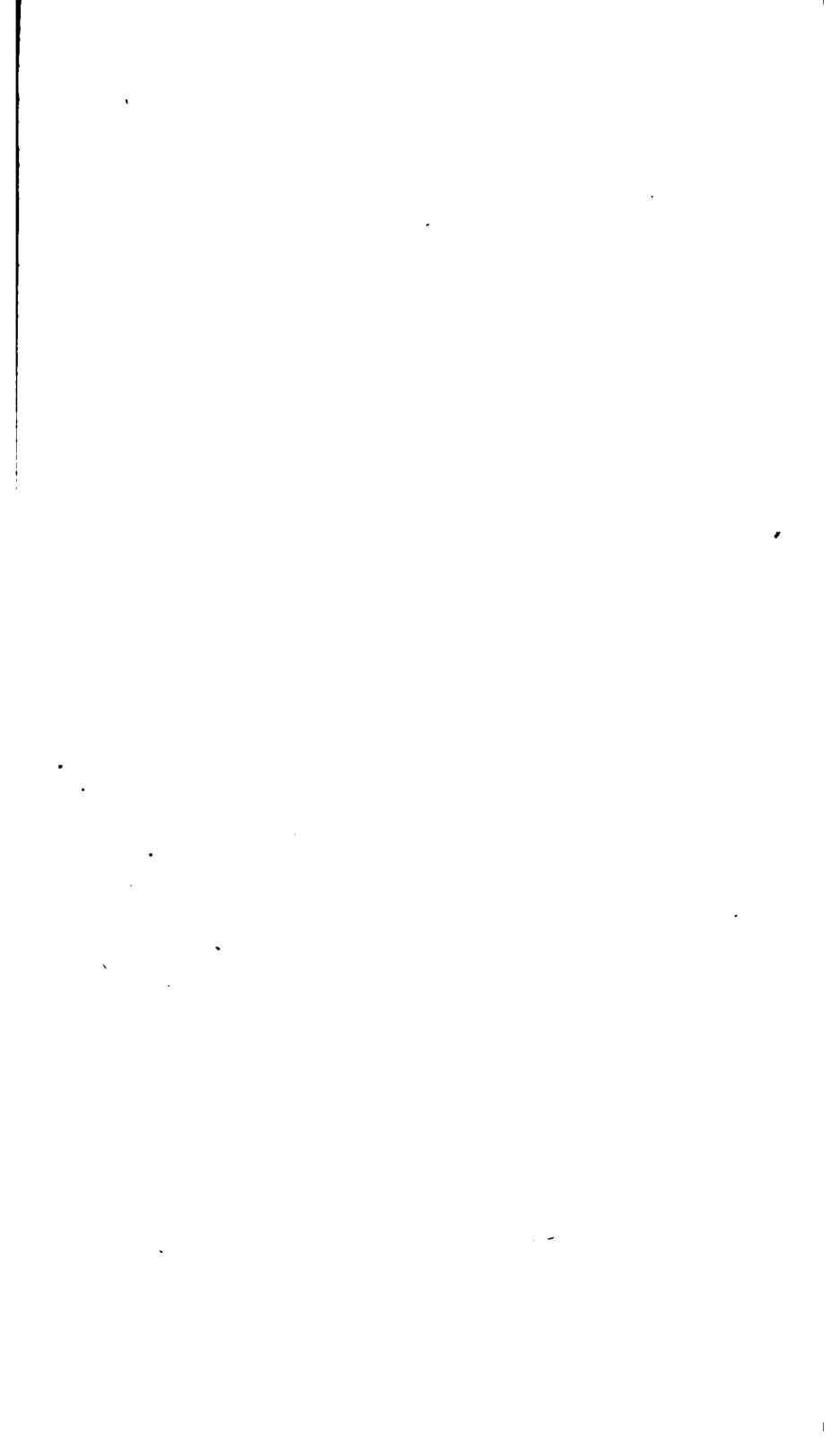

In jenen unglücklichen Tagen, welche für Deutschland, für Europa, ja für die übrige Welt die traurigsten Folgen hatten, als das Heer der Franken durch eine übelverwahrte Lücke in unser Baterland einbrach, verließ eine edle Familie ihre Bestymgen in jenen Gegenden und entfloh über den Rhein, um den Bedrängnissen zu entgehen, womit alle ausgezeichneten Personen bedroht waren, denen man zum Berbrechen machte, daß sie sich ihrer Bäter mit Freuden und Ehren erinnerten, und mancher Vortheile genossen, die ein wohldenkender Bater seinen Kindern und Nachzkommen so gern zu verschaffen wünschte.

Die Baronesse von C., eine Wittwe in mittlern Jahren, erwies sich auch jetzt auf dieser Flucht, wie sonst zu Hause, zum Troste ihrer Kinder, Berwandten und Freunde, entschlossen und thätig. In einer weiten Sphäre erzogen und durch mancherlei Schicksale ausgebildet, war sie als eine trefsliche Hausmutter bekannt, und jede Art von Geschäft erschien ihrem durchdringenden Geiste willsommen; sie wünschte vielen zu dienen, und ihre ausgebreitete Bekanntschaft setzte sie in Stand es zu thm. Rum mußte sie sich unerwartet als Führerin einer kleinen Caravane darstellen, und verstand auch diese zu leiten, sür sie zu sorgen und den guten Humor, wie er sich zeigte, in ihrem Kreise, auch mitten unter Bangigkeit und Noth, zu unterhalten. Und wirklich stellte sich bei unsern Flüchtlingen die gute Laune nicht selten ein; denn überraschende Borfälle, neue Berhältnisse gaben den ausgespannten Gemilithern manchen Stoss zu Scherz und Lachen.

Bei der sibereilten Flucht war das Betragen eines jeden charakteristisch und auffallend. Das eine ließ sich durch eine falsche Furcht, durch ein unzeitiges Schrecken hinreißen; das andere gab einer unnöthigen Sorge

Raum, und alles was dieser zu viel, jener zu wenig that, jeder Fall wo sich Schwäche in Nachgiebigkeit oder Uebereilung zeigte, gab in der Folge Gelegenheit sich wechselseitig zu plagen und aufzuziehen, so daß dadurch diese traurigen Zustände lustiger wurden, als eine vorsätzliche Lustreise ehemals hätte werden können.

Denn wie wir manchmal in der Komödie eine Zeit lang, ohne über die absichtlichen Possen zu lachen, ernsthaft zuschauen können, dagegen aber sogleich ein lautes Gelächter entsteht, wenn in der Tragödie etwas Unschießliches vorkommt, so wird auch ein Unglück in der wirklichen Welt, das die Menschen aus ihrer Fassung bringt, gewöhnlich von lächerlichen, oft auf der Stelle, gewiß aber hinterdrein belachten Umständen begleitet sehn.

Besonders mußte Fräulein Luise, die älteste Tochter der Baronesse, ein lebhaftes, heftiges und in guten Tagen herrisches Frauenzimmer, sehr vieles leiden, da von ihr behauptet wurde, daß sie bei dem ersten Schrecken ganz aus der Fassung gerathen seh, in Zerstreuung, ja in einer Art von Abwesenheit die unnützesten Sachen mit dem größten Ernste zum Aufpacken gebracht, und sogar einen alten Bedienten für ihren Bräutigam angesehen habe.

Sie vertheidigte sich aber so gut sie konnte; nur wollte sie keinen Scherz, der sich auf ihren Bräutigam bezog, dulden, indem es ihr schon Leiden genug verursachte, ihn bei der allierten Armee in täglicher Gefahr zu wissen, und eine gewünschte Verbindung durch die allgemeine Zerrüttung ausgeschoben und vielleicht gar vereitelt zu sehen.

Ihr älterer Bruder, Friedrich, ein entschlossener junger Mann, sührte alles was die Mutter beschloß, mit Ordnung und Genauigkeit ans, begleitete zu Pferde den Zug und war zugleich Courier, Wagenmeister und Wegweiser. Der Lehrer des jüngern hoffnungsvollen Sohnes, ein wohle unterrichteter Mann, leistete der Baronesse im Wagen Gesellschaft; Better Carl suhr mit einem alten Geistlichen, der als Haussreund schon lange der Familie unentbehrlich geworden war, mit einer ältern und jüngern Berwandten in einem nachfolgenden Wagen. Kammermädchen und Kammerbiener solgten in Halbchaisen, und einige schwerbepackte Brancards, die auf mehr als Einer Station zurückleiben mußten, schlossen den Zug.

Ungern hatte, wie man leicht benken kann, die ganze Gesellschaft ihre Wohnungen verlassen, aber Better Carl entfernte sich mit doppeltem Widerwillen von dem jenseitigen Rheinufer; nicht daß er etwa eine

Geliebte daselbst zurückgelassen hätte, wie man nach seiner Ingend, seiner guten Gestalt und seiner leidenschaftlichen Natur hätte vermuthen sollen, er hatte sich vielmehr von der blendenden Schönheit versühren lassen, die unter dem Namen Freiheit sich erst heimlich, dann öffentlich so viele Ansbeter zu verschaffen wußte, und, so sidel sie auch die einen behandelte, von den andern mit großer Lebhaftigkeit verehrt wurde.

Wie Liebende gewöhnlich von ihrer Leidenschaft verblendet werden, so erging es auch Vetter Carln. Sie wünschen den Besitz eines einzigen Gutes, und wähnen alles übrige dagegen entbehren zu können; Stand, Glückgüter, alle Verhältnisse scheinen in nichts zu verschwinden, indem das gewünschte Gut zu Einem, zu allem wird; Eltern, Verwandte und Freunde werden uns fremd, indem wir uns etwas zueignen, das uns ganz ausstüllt und uns alles übrige fremd macht.

Better Carl überließ sich der Heftigkeit seiner Neigung und verhehlte sie nicht in Gesprächen. Er glaubte um so freier sich diesen Gesunnungen ergeben zu können, als er selbst ein Edelmann war und, obgleich der zweite Sohn, dennoch ein ansehnliches Bermögen zu erwarten hatte. Sen diese Gilter, die ihm klinftig zufallen mußten, waren jetzt in Feindes Händen, der nicht zum besten darauf hauste. Desimgeachtet konnte Carl einer Nation nicht seind werden, die der Welt so viele Bortheile versprach, und deren Gesimmungen er nach öffentlichen Reden und Neußerungen einiger Ritglieder beurtheilte. Gewöhnlich störte er die Zufriedenheit der Gesellschaft, wenn sie ja derselben noch fähig war, durch ein ummäßiges Lob alles dessen, was dei den Neufranken Gutes oder Böses geschah, durch ein lautes Bergnügen über ihre Fortschritte, wodurch er die andern um desto mehr aus der Fassung brachte, als sie ihre Leiden durch die Schadensfreude eines Freundes und Berwandten verdoppelt nur um so schwerzlicher empsinden mußten.

Friedrich hatte sich schon einigemal mit ihm überworfen und ließ sich in der letzten Zeit gar nicht mehr mit ihm ein. Die Baronesse wußte ihn auf eine kluge Weise wenigstens zu augenblicklicher Mäßigung zu leiten. Fräulein Luise machte ihm am meisten zu schaffen, indem sie, freilich oft ungerechter Weise, seinen Charakter und seinen Verstand verdächtig zu machen sucht. Der Hosmeister gab ihm im stillen recht, der Geistliche im stillen unrecht, und die Rammermädchen, denen seine Gestalt reizend und seine Freigebigkeit respectabel war, hörten ihn gerne reden, weil sie

sich durch seine Gesimnungen berechtigt glaubten, ihre zärtlichen Augen, die sieher vor ihm bescheiben niedergeschlagen hatten, nunmehr in Ehren nach ihm aufzuheben.

Die Bedürfnisse des Tages, die Hindernisse des Weges, die Unannehmlichkeiten der Quartiere sührten die Sesellschaft gewöhnlich auf ein gegenwärtiges Interesse zurück, und die große Anzahl französischer und deutscher Ausgewanderten, die sie überall antrasen und deren Betragen und Schicksale sehr verschieden waren, gaben ihnen oft zu Betrachtungen Anlaß, wie viel Ursache man habe, in diesen Zeiten alle Tugenden, besonders aber die Tugend der Unparteilichkeit und Berträglichkeit zu üben.

Eines Tages machte die Baronesse die Bemerkung, daß man nicht beutlicher sehen könne, wie ungebildet in jedem Sinne die Menschen sehen, als in solchen Augenblicken allgemeiner Berwirrung und Noth. Die bürgerliche Berfassung, sagte sie, scheint wie ein Schiff zu sehn, das eine große Anzahl Menschen, alte und junge, gefunde und tranke, über ein gefährliches Wasser, auch selbst zu Zeiten des Sturms, hindberbringt; nur in dem Augenblide wenn das Schiff scheitert, sieht man wer schwimmen kam, und selbst gute Schwimmer gehen unter solchen Umständen zu Grunde. Wir sehen meist die Ausgewanderten ihre Fehler und albernen Gewohnheiten mit sich in der Irre herum flihren und wundern uns darilber. Doch wie den reisenden Engländer der Theekessel in allen vier Welttheilen nicht verläßt, so wird die übrige Masse der Menschen von stolzen Anforderungen, Eitelkeit, Unmäßigkeit, Ungebuld, Eigenstun, Schiefheit im Urtheil, von der Lust ihrem Nebenmenschen tückisch etwas zu versetzen, überall hin begleitet. Der Leichtsinnige freut sich der Flucht wie einer Spazierfahrt und der Ungenügsame verlangt, daß ihm auch noch als Bettler alles zu Diensten stehe. Wie selten, daß uns die reine Tugend irgend eines Menschen erscheint, der wirklich für andere zu leben, für andere sich aufzuopfern getrieben wird!

Indessen man nun mancherlei Bekanntschaften machte, die zu solchen Betrachtungen Gelegenheit gaben, war der Winter vorbeigegangen. Das Glück hatte sich wieder zu den deutschen Wassen gesellt; die Franzosen waren wieder über den Rhein hinüber gedrängt, Franksurt befreit und Mainz eingeschlossen.

In der Hoffnung auf den weitern Fortgang der siegreichen Waffen, und begierig wieder einen Theil ihres Eigenthums zu ergreifen, eilte die Familie auf ein Gut, das an dem rechten Ufer des Rheines, in der schönsten Lage, ihr zugehörte. Wie erquickt fanden sie sich, als sie den schönen Strom wieder vor ihren Fenstern vorbeisließen sahen! wie freudig nahmen sie wieder von jedem Theile des Hauses Besitz; wie freundlich begrüßten sie die bekannten Mobilien, die alten Bilder und jeglichen Hauserath; wie werth war ihnen auch das Geringste, was sie schon verloren gegeben hatten; wie stiegen ihre Hossungen, dereinst auch jenseits des Rheines alles noch in dem alten Zustande zu sinden!

Raum erscholl in der Nachbarschaft die Ankunft der Baronesse, als alle alten Bekannten, Freunde und Diener herbeieilten sich mit ihr zu bessprechen, die Geschichten der vergangenen Monate zu wiederholen, und sich in manchen Fällen Nath und Beistand von ihr zu erbitten.

Umgeben von diesen Besuchen, ward sie aufs angenehmste überrascht, als der Geheimerath von S. mit seiner Familie bei ihr ankam, ein Mann, dem die Geschäfte von Ingend auf zum Bedürsniß geworden waren, ein Mann, der das Zutrauen seines Fürsten verdiente und besaß. Er hielt sich streng an Grundsätze und hatte über manche Dinge seine eigene Denkweise. Er war genau im Reden und Handeln und sorderte das gleiche von andern. Ein consequentes Betragen schien ihm die höchste Tugend.

Sein Flirst, das Land, er selbst hatten viel durch den Einfall der Franzosen gelitten; er hatte die Willkür der Nation, die nur vom Gesetz sprach, kennen gelernt, und den Unterdrückungsgeist derer, die das Wort Freiheit immer im Munde flihrten; er hatte gesehen, daß auch in diesem Falle der große Hause sich tren blieb, und Wort für That, Schein sür Besitz mit großer Heftigkeit aufnahm. Die Folgen eines unglücklichen Feldzugs, so wie die Folgen jener verbreiteten Gesinnungen und Meinungen blieben seinem Scharsblicke nicht verborgen, obzleich nicht zu läugnen war, daß er manches mit hypochondrischem Gemüthe betrachtete und mit Leidensschaft beurtheilte.

Seine Gemahlin, eine Jugenbfreundin der Baronesse, sand nach so viel Trübsalen einen Himmel in den Armen ihrer Freundin. Sie waren mit einander ausgewachsen, hatten sich mit einander gebildet; sie kannten keine Geheimnisse vor einander. Die ersten Neigungen junger Jahre, die bedenklichen Zustände der Ehe, Freuden, Sorgen und Leiden als Wiltter, alles hatten sie sich sonst, theils mündlich, theils in Briesen vertraut, und

hatten eine ummterbrochene Berbindung erhalten. Nur diese letzte Zeit her waren sie durch die Unruhen verhindert worden, sich einander wie gewöhnlich mitzutheilen. Um so lebhafter drängten sich ihre gegenwärtigen Gespräche, um desto mehr hatten sie einander zu sagen, indessen die Töchter der Geheimeräthin ihre Zeit mit Fräulein Luisen in einer wachsenden Bertraulichkeit zubrachten.

Leiber war der schöne Genuß dieser reizenden Gegend oft durch den Donner der Kanonen gestört, den man, je nachdem der Wind sich drehte, aus der Ferne deutlicher oder undeutlicher vernahm. Eben so wenig konnte bei den vielen zuströmenden Renigkeiten des Tages der politische Discurs vermieden werden, der gewöhnlich die augenblickliche Zusriedenheit der Gesellschaft störte, indem die verschiedenen Denkungsarten und Meinungen von beiden Seiten sehr lebhaft geäußert wurden. Und wie unmäßige Menschen sich deßhalb doch nicht des Weins und schwer zu verdauender Speisen enthalten, ob sie gleich aus der Erfahrung wissen, daß ihnen darauf ein unmittelbares Uebelsehn bevorsteht, so kommten auch die meisten Glieder der Gesellschaft sich in diesem Falle nicht bändigen, vielmehr gaben sie dem unwiderstehlichen Reiz nach, andern wehe zu thun, und sich selbst dadurch am Ende eine unangenehme Stunde zu bereiten.

Man kann leicht benken, daß der Geheimerath diejenige Partei ansführte, welche dem alten System zugethan war, und daß Carl für die entgegengesetzte sprach, welche von bevorstehenden Neuerungen Heilung und Belebung des alten kranken Zustandes hoffte.

Im Anfange wurden die Gespräche noch mit, ziemlicher Mäßigung gesührt, besonders da die Baronesse durch anmuthige Zwischenreden beide Theile im Gleichgewicht zu halten wußte; als aber die wichtige Spoche herannahte, daß die Blokade von Mainz in eine Belagerung übergehen sollte, und man nunmehr für diese schöne Stadt und ihre zurückgelassenen Bewohner lebhaster zu sürchten ansing, äußerte jedermann seine Meinungen mit ungebundener Leidenschaft.

Besonders waren die daselbst zurückgebliebenen Clubbisten ein Gegenstand des allgemeinen Gesprächs, und jeder erwartete ihre Bestrafung oder Befreiung, je nachdem er ihre Handlungen entweder schalt oder billigte.

Unter die ersten gehörte der Geheimerath, dessen Argumente Carln am verdrießlichsten sielen, wenn er den Berstand dieser Leute angriff und sie einer völligen Unkenntniß der Welt und ihrer selbst beschuldigte. Wie verblendet müssen sie senn, ries er aus, als an einem Nachmittage das Gespräch sehr lebhaft zu werden ansing, wenn sie wähnen,
daß eine ungeheure Nation, die mit sich selbst in der größten Verwirrung
kämpst, und auch in ruhigen Augenblicken nichts als sich selbst zu schätzen
weiß, auf sie mit einiger Theilnehmung herunterblicken werde! Man wird
sie als Wertzeuge betrachten, sie eine Zeit lang gebrauchen und endlich
wegwersen, oder wenigstens vernachlässigen. Wie sehr irren sie sich, wenn
sie glauben, daß sie jemals in die Zahl der Franzosen aufgenommen werden
könnten!

Jebem, der mächtig und groß ist, erscheint nichts lächerlicher als ein Kleiner und Schwacher, der in der Dunkelheit des Wahns, in der Unkenntniß seiner selbst, seiner Kräfte und seines Verhältnisses sich jenem gleich zu stellen dünkt. Und glaubt ihr denn, daß die große Nation nach dem Glücke, das sie bisher begünstigt, weniger stolz und übermilthig sehn werde, als irgend ein anderer königlicher Sieger?

Wie mancher, der jetzt als Municipalbeamter mit der Schärpe herumläuft, wird die Maskerade verwünschen, wenn er, nachdem er seine Landsleute in eine neue widerliche Form zu zwingen geholfen hat, zuletzt in dieser neuen Form von denen, auf die er sein ganzes Vertrauen setzte, niedrig behandelt wird! Ia, es ist mir höchst wahrscheinlich, daß man bei der Uebergade der Stadt, die wohl nicht lange verzögert werden kann, solche Leute den unsrigen überliesert oder überläßt. Mögen sie doch alsdann ihren Lohn dahin nehmen, mögen sie alsdann die Züchtigung empsinden, die sie verdienen, ich mag sie so unparteissch richten als ich kann!

Unparteiisch! rief Carl mit Heftigkeit auß: wenn ich boch dieß Wort nicht wieder sollte aussprechen hören! Wie kam man diese Menschen so geradezu verdammen? Freilich haben sie nicht ihre Jugend und ihr Leben zugedracht, in der hergebrachten Form sich und andern begünstigten Menschen zu nutzen; freilich haben sie nicht die wenigen wohndaren Zimmer des alten Gebäudes besessen und sich darinne gepflegt; vielmehr haben sie die Undequemlichkeit der vernachlässigten Theile eures Staatspalasses mehr empsimben, weil sie selbst ihre Tage kimmerlich und gedrückt darin zudringen mußten; sie haben nicht, durch eine mechanisch erleichterte Geschäftigkeit bestochen, daszenige sür gut angesehen, was sie einmal zu thun gewohnt waren; freilich haben sie nur im stillen der Einseitigkeit, der Unordnung, der Lässigkeit, der Ungeschickseit zusehen können, womit eure Staatsleute

sich noch Ehrfurcht zu erwerben glauben; freilich haben sie nur heimlich wünschen können, daß Mühe und Genuß gleicher ausgetheilt sehn möchten! Und wer wird läugnen, daß unter ihnen nicht wenigstens einige wohldenkende und tüchtige Männer sich besinden, die, wenn sie auch in diesem Augenblicke das Beste zu bewirken nicht im Stande sind, doch durch ihre Bermittlung das Uebel zu lindern und ein künstiges Gutes vorzubereiten das Glück haben. Und da man solche darunter zählt, wer wird sie nicht bedanern, wenn der Augenblick naht, der sie ihrer Hossnungen vielleicht auf immer berauben soll.

Der Geheimerath scherzte varauf mit einiger Bitterkeit über junge Leute, die einen Gegenstand zu idealistren geneigt sehen; Carl schonte das gegen diesenigen nicht, welche nur nach alten Formen denken könnten, und was dahinein nicht passe, nothwendig verwerfen milisten.

Durch mehreres Hin= und Wiederreden ward das Gespräch immer hestiger, und es kam von beiden Seiten alles zur Sprache, was im Lause dieser Jahre so manche gute Gesellschaft entzweit hatte. Vergebens suchte die Baronesse, wo nicht einen Frieden, doch wenigstens einen Stillstand zuwege zu bringen; selbst der Geheimeräthin, die, als ein liebenswürdiges Weib, einige Herrschaft über Carls Gemüth sich erworden hatte, gelang es nicht auf ihn zu wirken, um so weniger, als ihr Gemahl sortsuhr tressende Pseile auf Jugend und Unersahrenheit loszudrücken, und über die besondere Neigung der Kinder mit dem Feuer zu spielen, das sie doch nicht regieren könnten, zu spotten.

Carl, der sich im Zorn nicht mehr kannte, hielt mit dem Geständniß nicht zurück, daß er den französischen Wassen alles Glück wünsche, und daß er jeden Deutschen aufsordere, der alten Sklaverei ein Ende zu machen, daß er von der französischen Nation überzeugt seh, sie werde die edlen Deutschen, die sich für sie erklärt, zu schätzen wissen, als die Ihrigen anssehen und behandeln, und nicht etwa aufopfern oder ihrem Schicksale überslassen, sondern sie mit Ehren, Gütern und Zutrauen überhäusen.

Der Geheimerath behauptete bagegen, es sep lächerlich zu denken, daß die Franzosen nur irgend einen Augenblick, bei einer Capitulation oder sonst, für sie sorgen würden; vielmehr würden diese Leute gewiß in die Hände der Allierten fallen, und er hoffe sie alle gehangen zu sehen.

Diese Drohung hielt Carl nicht aus und rief vielmehr, er hoffe, daß die Guillotine auch in Deutschland eine gesegnete Ernte sinden und kein

schuldiges Haupt versehlen werbe. Dazu fügte er einige sehr starke Borwürfe, welche den Geheimerath persönlich trasen und in jedem Sinne beleidigend waren.

So muß ich benn wohl, sagte ber Geheimerath, mich aus einer Gessellschaft entfernen, in der nichts, was sonst achtungswerth schien, mehr geehrt wird. Es thut mir leid, daß ich zum zweitenmal, und zwar durch einen Landsmann vertrieben werde; aber ich sehe wohl, daß von diesem weniger Schonung, als von den Neufranken zu erwarten ist, und ich sinde wieder die alte Ersahrung bestätigt, daß es besser seh, den Türken als den Renegaten in die Hände zu sallen.

Mit diesen Worten stand er auf und ging aus dem Zimmer; seine Gemahlin folgte ihm: die Gesellschaft schwieg. Die Baronesse gab mit einigen, aber starken Ausdrücken ihr Misvergnügen zu erkennen; Carl ging im Saale auf und ab. Die Geheimeräthin kam weinend zurück und erzählte, daß ihr Gemahl einpacken lasse und schon Pferde bestellt habe. Die Baronesse ging zu ihm ihn zu bereden; indessen weinten die Fräulein und klisten sich und waren äußerst betrübt, daß sie sich so schnell und werwartet von einander trennen sollten. Die Baronesse kam zurück; sie hatte nichts ausgerichtet. Man sing an nach und nach alles zusammenzutragen, was den Fremden gehörte. Die traurigen Augenblicke des Loszlösens und Schachteln verschwand alle Hossung. Die Pserde kamen, und die Thränen slossen reichlicher.

Der Wagen suhr sort und die Baronesse sah ihm nach: die Thränen standen ihr in den Angen. Sie trat vom Fenster zurlick und setzte sich an den Stickrahmen. Die ganze Gesellschaft war still, ja verlegen; besonders änserte Carl seine Unruhe, indem er, in einer Ecke sitzend, ein Buch durchblätterte und manchmal darliber weg nach seiner Tante sah. Endlich stand er auf und nahm seinen Hut, als wenn er weggehen wollte; allein in der Thüre kehrte er um, trat an den Rahmen, und sagte mit edler Fassung: Ich habe Sie beleidigt, liebe Tante, ich habe Ihnen Verdruß verursacht; verzeihen Sie meine Uebereilung! ich erkenne meinen Fehler, und stühle ihn ties.

Ich kann verzeihen, antwortete die Baronesse: ich werde keinen Groll gegen dich hegen, weil du ein edler guter Mensch bist; aber du kaunst nicht wieder gut machen, was du verdorben hast. Ich entbehre durch beine Schuld in diesen Angenblicken die Gesellschaft einer Freundin, die ich seit langer Zeit zum erstenmal wiedersah, die mir das Unglück selbst wieder zuführte, und in deren Umgang ich manche Stunde das Unheil versgaß, das uns traf und das uns bedroht. Sie, die schon lange auf einer ängstlichen Flucht herumgetrieden wird, und sich kaum wenige Tage in Gesellschaft von geliedten alten Freunden, in einer bequemen Wohnung, an einem angenehmen Orte erholt, muß schon wieder flüchtig werden, und die Gesellschaft verliert dabei die Unterhaltung ihres Gatten, der, so wunderlich er auch in manchen Stücken sehn mag, doch ein tresslicher rechtsschaffener Mann ist und ein unerschöpfliches Archiv von Menschens und Weltkenntniß, von Begebenheiten und Verhältnissen mit sich führt, die er aus eine leichte, glückliche und angenehme Weise mitzutheilen versieht. Um diesen vielsachen Genuß bringt uns deine Heftigkeit: wodurch kannst du erssetzen, was wir verlieren?

Carl. Schonen Sie mich, liebe Tante! ich flihle meinen Fehler schon lebhaft genug, lassen Sie mich die Folgen nicht so deutlich einsehen!

Karonesse. Betrachte sie vielmehr so beutlich als möglich! Hier kann nicht von Schonen die Rede sehn; es ist nur die Frage, ob du dich siberzengen kannst; denn nicht das erstemal begehst du diesen Fehler, und es wird das letztemal nicht sehn. D ihr Menschen, wird die Noth, die ench unter Ein Dach, in Eine enge Hitte zusammendrängt, euch nicht duldsam gegen einander machen? Ist es an den ungeheuern Begebenheiten nicht genug, die auf euch und die eurigen unaushaltsam losdringen? Könnt ihr so nicht an euch selbst arbeiten, und euch mäßig und vernünstig gegen diesenigen betragen, die euch im Grunde nichts nehmen, nichts rauben wollen? Müssen dem eure Gemüther nur so blind und unaushaltsam wirken und drein schlagen, wie die Weltbegebenheiten, ein Gewitter oder ein ander Naturphänomen?

Carl antwortete nichts, und der Hosmeister kam von dem Fenster, wo er disher gestanden, auf die Baronesse zu und sagte: Er wird sich bessern; dieser Fall soll ihm, soll uns allen zur Warnung dienen. Wir wollen uns täglich prüsen, wir wollen den Schmerz, den Sie empfunden haben, uns vor Augen stellen, wir wollen auch zeigen, daß wir Gewalt über uns haben.

Baronesse. Wie leicht doch Männer sich überreben können, besonbers in diesem Punkte! Das Wort Herrschaft ist ihnen ein so angenehmes Wort, und es klingt so vornehm sich selbst beherrschen zu wollen. Sie reden gar zu gerne davon und möchten uns glauben machen, es seh wirklich auch in der Ausübung Ernst damit: und wenn ich doch nur einen einzigen in meinem Leben gesehen hätte, der auch nur in der geringsten Sache sich zu beherrschen im Stande gewesen wäre! Wenn ihnen etwas gleichgültig ist, dann stellen sie sich gewöhnlich sehr ernsthaft, als ob sie es mit Mühe entbehrten, und was sie heftig wünschen, wissen sie sich selbst und andern als vortresssich, nothwendig, unvermeidlich und unentbehrlich vorzustellen. Ich wüsste auch nicht einen, der auch nur der geringsten Entsagung fähig wäre.

Assmeister. Sie sind selten ungerecht, und ich habe Sie noch niemals so von Berdruß und Leidenschaft überwältigt gesehen, als in diesem Augenblick.

Saronesse. Ich habe mich dieser Leidenschaft wenigstens nicht zu schämen. Wenn ich mir meine Freundin, in ihrem Reisewagen, auf unbequemen Wegen, mit Thränen an verletzte Gastfreundschaft sich zurückerinnernd benke, so möchte ich euch allen von Herzen gram werden.

Assmeister. Ich habe Sie in den größten Uebeln nicht so bewegt und so heftig gesehen, als in tiesem Augenblick.

Baronesse. Ein kleines Uebel, das auf die größern folgt, erfüllt das Maß; und dann ist es wohl kein kleines Uebel, eine Freundin zu entbehren.

Kosmeister. Beruhigen Sie sich, und vertrauen Sie uns allen, daß wir uns bessern, daß wir das Mögliche thun wollen, Sie zu besfriedigen.

Saronesse. Reineswegs! es soll mir keiner von euch ein Bertrauen ablocken; aber fordern will ich künftig von euch, befehlen will ich in meinem Hause.

Fordern Sie nur, befehlen Sie nur! rief Carl, und Sie sollen sich über unsern Ungehorsam nicht zu beschweren haben.

Nun meine Strenge wird so arg nicht sepn, verfetzte lächelnd die Baronesse, indem sie sich zusammennahm. Ich mag nicht gerne befehlen, besonders so freigesinnten Menschen; aber einen Rath will ich geben, und eine Bitte will ich hinzusügen.

Sorneister. Und beides soll uns ein unverbrüchliches Gesetz sehn. Saronesse. Es wäre thöricht, wenn ich das Interesse abzulenken gedächte, das jedermann an den großen Weltbegebenheiten nimmt, deren

Opfer wir, leider! selbst schon geworden sind. Ich kann die Gestunungen nicht ändern, die bei einem jeden nach seiner Denkweise entstehen, sich befestigen, streben und wirken, und es wäre eben so thöricht als grausam, zu verlangen, daß er sie nicht mittheilen sollte. Aber das kann ich von dem Cirkel erwarten, in dem ich lebe, daß Gleichgesinnte sich im stillen zu einander fügen und sich angenehm unterhalten, indem der eine dasjenige fagt, was der andere schon benkt. Auf euren Zimmern, auf Spaziergängen, und wo sich Uebereindenkende treffen, eröffne man feinen Bufen nach Lust, man lehne sich auf diese oder jene Meinung, ja man genieße recht lebhaft der Freude einer leidenschaftlichen Ueberzeugung! Aber, Kinder, in Gesellschaft laßt uns nicht vergessen, wie viel wir sonst schon, ehe alle diese Sachen zur Sprache kamen, um gesellig zu sehn, von unsern Gigenheiten aufopfern mußten, und daß jeder, so lange die Welt stehen wird, um gesellig zu sehn, wenigstens äußerlich sich wird beherrschen mussen. Ich fordere euch also nicht im Namen der Tugend, sondern im Ramen der gemeinsten Höflichkeit auf, mir und andern in diesen Augenblicken bas zu leisten, was ihr von Jugend auf, ich darf fast sagen, gegen einen jeden beobachtet habt, der euch auf der Straße begegnete.

Ueberhaupt, fuhr die Baronesse fort, weiß ich nicht, wie wir geworden sind? wohin auf einmal jede gesellige Bildung verschwunden ist? Wie sehr hütete man sich sonst, in der Gesellschaft irgend etwas zu berühren, was einem oder dem andern unangenehm sehn konnte! Der Protestant vermied in Gegenwart des Katholiken, irgend eine Ceremonie lächerlich zu sinden; der eifrigste Katholik ließ den Protestanten nicht merken, daß die alte Religion eine größere Sicherheit ewiger Seligkeit gewähre. Man unterließ vor den Augen einer Mutter, die ihren Sohn verloren hatte, sich seiner Kinder lebhaft zu freuen, und jeder fühlte sich verlegen, wenn ihm em solches unbedachtsames Wort entwischt war; jeder Umstehende fuchte das Bersehen wieder gut zu machen. Und thun wir nicht jetzt gerade bas Gegentheil von allem diesem? Wir suchen recht eifrig jede Gelegenheit, wo wir etwas vorbringen können, das den andern verdrießt und ihn aus seiner Fassung bringt. D laßt uns künftig, meine Kinder und Freunde, wieder zu jener Art zu sehn zurückkehren! Wir haben bisher schon manches Traurige erlebt — und vielleicht verkündigt uns bald der Rauch bei Tage, und die Flammen bei Nacht, den Untergang unfrer Wohnungen und unfrer zurückgelaffenen Besitzthümer. Laßt uns auch diese Nachrichten nicht mit

Heftigkeit in die Gesellschaft bringen! laßt uns dasjenige nicht durch öftere Wiederholung tiefer in die Seele prägen, was uns in der Stille schon Schmerzen genug erregt!

Als ener Bater starb, habt ihr mir wohl mit Worten und Zeichen biesen unersetzlichen Berlust bei jedem Anlaß erneuert? habt ihr nicht alles, was sein Andenken zur Unzeit wieder hervorrusen konnte, zu vermeiden und durch enre Liebe, eure stillen Bemühungen und eure Gefälligkeit das Gestühl jenes Verlustes zu lindern und die Wunde zu heilen gesucht? Haben wir jetzt nicht alle nöthiger, eben jene gesellige Schommg auszuliben, die ost mehr wirkt als eine wohlmeinende, aber rohe Hülse, jetzt, da nicht etwa in der Mitte von Glücklichen ein oder der andere Zusall diesen oder jenen verletzt, dessen Unglück von dem allgemeinen Wohlbessinden bald wieder verschlungen wird, sondern wo unter einer ungehenern Anzahl Unglücklicher kann wenige, entweder durch Natur oder Bildung, einer zusälligen oder klinstlichen Zusriedenheit genießen?

Carl. Sie haben uns mm genug erniedrigt, liebe Tante: wollen Sie uns nicht wieder die Hand reichen?

Saronesse. Hier ist sie, mit der Bedingung, daß ihr Lust habt euch von ihr leiten zu lassen. Rufen wir eine Amnestie aus! Man kann sich jetzt nicht geschwind genug dazu entschließen.

In dem Augenblicke traten die übrigen Frauenzimmer, die sich nach dem Abschiede noch recht herzlich ausgeweint hatten, herein und konnten sich nicht bezwingen Better Carln freundlich anzusehen.

Rommt her, ihr Kinder! rief die Baronesse: wir haben eine ernsthafte Unterredung gehabt, die, wie ich hoffe, Frieden und Einigkeit unter uns herstellen und den guten Ton, den wir eine Zeit lang vermissen, wieder unter uns einführen soll; vielleicht haben wir nie nöthiger gehabt, uns an einander zu schließen und, wäre es auch nur wenige Stunden des Tages, uns zu zerstreuen. Laßt uns dahin übereinkommen, daß wir, wenn wir beisammen sind, gänzlich alle Unterhaltung über das Interesse des Tages verbannen. Wie lange haben wir belehrende und aufmunternde Gespräche entbehrt! Wie lange haben wir belehrende und aufmunternde Gespräche entbehrt! Wie lange haft du uns, lieber Carl, nichts von fernen Landen und Reichen erzählt, von deren Beschaffenheit, Einwohnern, Sitten und Gebräuchen du so schöne Kenntnisse hast! Wie lange haben Sie — so redete sie den Hosmeister an — die alte und neue Geschichte, die Bersgleichung der Jahrhunderte und einzelner Menschen schweigen lassen! Wo

sind die schönen und zierlichen Gedichte geblieben, die sonst so oft aus den Brieftaschen umserer jungen Frauenzimmer zur Freude der Gesellschaft hervorkamen? wohin haben sich die umbefangenen philosophischen Betrachtungen verloren? Ist die Lust gänzlich verschwunden, mit der ihr von euern Spaziergängen einen merkvikrdigen Stein, eine uns wenigstens umbekannte Pflanze, ein seltsames Insect zurückbrachtet und dadurch Gelegenheit gabt, über den großen Zusammenhang aller vorhandenen Geschöhfe wenigstens angenehm zu träumen? Laßt alle diese Unterhaltungen, die sich sonst so freiwillig dargeboten, durch eine Beradredung, durch Borsat, durch ein Geset wieder dei ums eintreten, bietet alle eure Kräfte auf, sehrreich, nützlich und besonders gesellig zu sehn! Und das alles werden wir und noch weit mehr als jetzt benöthigt sehn, wenn auch alles völlig drunter und drüber gehen sollte. Kinder, versprecht mir das!

Sie versprachen es mit Lebhaftigkeit.

Und nun geht! es ist ein schöner Abend; genieße ihn jeder nach seiner Weise, und laßt uns beim Nachtessen, seit langer Zeit zum erstemmal, die Früchte einer freundschaftlichen Unterhaltung genießen.

So ging die Gesellschaft auseinander; nur Fräulein Luise blieb bei der Mutter sitzen: sie konnte den Berdruß, ihre Gespielin verloren zu haben, nicht so bald vergessen, und ließ Carln, der sie zum Spaziergange einlud, auf eine sehr schnippische Weise absahren. So waren Mutter und Tochter eine Zeitlang still neben einander geblieben, als der Geistliche hereintrat, der von einem langen Spaziergange zurücklam, und von dem, was in der Gesellschaft vorgekommen war, nichts erfahren hatte. Er legte Hut und Stock ab, ließ sich nieder und wollte eben etwas erzählen; Fräuslein Luise aber, als wenn sie ein angefangenes Gespräch mit ihrer Mutter sortsetze, schnitt ihm die Rede mit folgenden Worten ab.

Manchen Personen wird dem doch das Gesetz, das eben beliebt worsden ist, ziemlich umbequem sehn. Schon wenn wir sonst auf dem Lande wohnten, hat es manchmal an Stoff zur Unterredung gemangelt; dem da war nicht so täglich wie in der Stadt ein armes Mädchen zu verleumden, ein junger Mensch verdächtig zu machen; aber doch hatte man bisher noch die Ausslucht, von ein paar großen Nationen alberne Streiche zu erzählen, die Deutschen wie die Franzosen lächerlich zu sinden und bald diesen, bald jenen zum Jacobiner und Clubbisten zu machen. Wenn auch nun diese Quelle verstopst wird, so werden wir manche Personen wohl stumm in unserer Mitte sehen.

Ist dieser Anfall etwa auf mich gerichtet, mein Fräulein? sing der Alte lächelnd an. Nun Sie wissen, daß ich mich glücklich schätze, manche mal ein Opfer stir die übrige Gesellschaft zu werden. Denn gewiß, indem Sie bei jeder Unterhaltung Ihrer vortresslichen Erzieherin Ehre machen, und Sie jedermann angenehm, liebenswürdig und gesällig sindet, so scheisnen Sie einem kleinen bösen Geist, der in Ihnen wohnt und über den Sie nicht ganz Herr werden können, silr mancherlei Zwang, den Sie ihm anthun, auf meine Unkosten gewöhnlich einige Entschädigung zu versschaffen.

Sagen Sie mir, gnädige Frau, suhr er fort, indem er sich gegen die Baronesse wandte, was ist in meiner Abwesenheit vorgegangen? und was für Gespräche sind aus unserm Cirkel ausgeschlossen?

Die Baronesse unterrichtete ihn von allem was vorgefallen war. Ausmerksam hörte er zu und versetzte sodamn: Es dürste auch nach dieser Einrichtung manchen Personen nicht unmöglich sehn die Gesellschaft zu unterhalten, und vielleicht besser und sicherer als andere.

Wir wollen es erleben, sagte Luise.

Dieses Gesetz, suhr er fort, enthält nichts Beschwerliches für jeden Menschen, der sich mit sich selbst zu beschäftigen wußte; vielmehr wird es ihm angenehm sehn, indem er dasjenige, was er sonst gleichsam verstohlen trieb, in die Gesellschaft bringen darf: denn nehmen Sie mir nicht übel, Fräulein, wer bildet denn die Neuigkeitsträger, die Aufpasser und Berleumber, als die Gesellschaft? Ich habe selten bei einer Lecklire, bei irgend einer Darstellung interessanter Materien, die Geist und Herz beleben sollten, einen Cirkel so aufmerksam und die Seelenkräfte so thätig gesehen, als wenn irgend etwas Neues, und zwar eben etwas das einen Mitbürger ober eine Mitbürgerin heruntersetzt, vorgetragen wurde. Fragen Sie sich selbst und fragen Sie viele andere, was giebt einer Begebenheit den Reiz? Nicht ihre Wichtigkeit, nicht der Einfluß den sie hat, sondern die Neuheit. Nur das Neue scheint gewöhnlich wichtig, weil es ohne Zusammenhang Berwunderung erregt und unsere Einbildungstraft einen Augenblick in Bewegung setzt, unser Gefühl nur leicht berührt und unsern Berstand völlig in Ruhe läßt. Jeder Mensch kann, ohne die mindeste Rücksehr auf sich felbst, an allem was neu ist, lebhaften Antheil nehmen; ja, da eine Folge von Neuigkeiten immer von einem Gegenstande zum andern fortreißt, so kann ber großen Menschenmasse nichts willkommener sehn,

als ein solcher Anlaß zu ewiger Zerstreuung und eine solche Gelegenheit, Tilde und Schabenfreude auf eine' bequeme und immer sich erneuernde Weise auszulassen.

Run! rief Luise, es scheint Sie wissen sich zu helsen; sonst ging es über einzelne Personen her, jetzt soll es das ganze menschliche Geschlecht entgelten.

Ich verlange nicht, daß Sie jemals billig gegen mich seyn sollen, versetzte jener; aber so viel muß ich Ihnen sagen: Wir andern, die wir von der Gesellschaft abhängen, müssen und ihr bilden und richten, ja wir dürsen etwas thun; das ihr zuwider ist, als was ihr lästig wäre; und lästiger ist ihr in der Welt nichts, als wenn man sie zum Nachdenken und zu Vetrachtungen auffordert. Alles was dahin zielt, muß man ja vermeiden und allensalls das im stillen sür sich vollbringen, was bei jeder öffentlichen Versammlung versagt ist.

Fitr sich im stillen mögen Sie wohl allenfalls manche Flasche Wein ausgetrunken und manche schöne Stunde des Tags verschlafen haben, siel Luise ihm ein.

Ich habe nie, fuhr der Alte sort, auf das was ich thue, viel Werth gelegt: denn ich weiß, daß ich gegen andere Menschen ein großer Faullenzer bin; indessen hab' ich doch eine Sammlung gemacht, die vielleicht eben jetzt dieser Gesellschaft, wie sie gestimmt ist, manche angenehme Stunde verschaffen könnte.

Was ist es für eine Sammlung? fragte die Baronesse.

Gewiß nichts weiter als eine scandalöse Chronik, setzte Luise hinzu. Sie irren sich, sagte der Alte.

Wir werden sehen, versetzte Luise.

Laß ihn ausreden! sagte die Baronesse: und überhaupt gewöhne dir nicht an, einem, der es auch zum Scherze leiden mag, hart und unsreundlich zu begegnen. Wir haben nicht Ursache den Unarten, die in uns steden, auch nur im Scherze Nahrung zu geben. Sagen Sie mir, mein Freund, worin besteht Ihre Sammlung? wird sie zu unserer Unterhaltung dienlich und schicklich sehn? ist sie schon lange angefangen? warum haben wir noch nichts davon gehört?

Ich will Ihnen hierliber Rechenschaft geben, versetzte der Alte. Ich lebe schon lange in der Welt und habe immer gern auf das Acht gegeben, was diesem oder jenem Menschen begegnet. Zur Uebersicht der großen

Geschichte sühle ich weber Kraft noch Muth, und die einzelnen Weltbegebenheiten verwirren mich; aber unter den vielen Privatgeschichten, wahren und salschen, mit denen man sich im Publicum trägt, die man sich insegeheim einander erzählt, giebt es manche, die noch einen reinern, schönern Reiz haben als den Reiz der Nenheit, manche die durch eine geistreiche Wendung uns immer zu erheitern Anspruch machen, manche die uns die menschliche Natur und ihre innern Berborgenheiten auf einen Augenblick erössnen, andere wieder, deren sonderbare Albernheiten uns ergötzen. Aus der großen Wenge, die im gemeinen Leben unsere Ausmertsamseit und umsere Bosheit beschäftigen, und die eben so gemein sind als die Wenschen, denen sie begegnen oder die sie erzählen, habe ich diesenigen gesammelt, die mir nur irgend einen Charaster zu haben schienen, die meinen Berstand, die mein Gemüth berührten und beschäftigten, und die mir, wenn ich wieder daran dachte, einen Augenblick reiner und ruhiger Heiterkeit gewährten.

Ich bin sehr neugierig, sagte die Baronesse, zu hören, von welcher Art Ihre Geschichten sind und was sie eigentlich behandeln.

Sie können leicht benken, versetzte der Alte, daß von Processen und Familienangelegenheiten nicht öfters die Rede sehn wird: diese haben meistentheils nur ein Interesse für die, welche damit geplagt sind.

Luise. Und was enthalten sie benn?

Der Alte. Sie behandeln, ich will es nicht läugnen, gewöhnlich die Empfindungen, wodurch Männer und Frauen verbunden oder entzweit, glücklich oder unglücklich gemacht, öfter aber verwirrt als aufgeklärt werden.

Luise. So? Also wahrscheinlich eine Sammlung lüsterner Späße geben Sie uns für eine seine Unterhaltung? Sie verzeihen mir, Mama, daß ich diese Bemerkung mache; sie liegt so ganz nahe, und die Wahrheit wird man doch sagen dürsen.

Ver Alte. Sie sollen, hoffe ich, nichts was ich lüstern nennen wirde, in der ganzen Sammlung sinden.

Luise. Und was nennen Sie benn so?

Der Alte. Ein lüsternes Gespräch, eine lüsterne Erzählung sind mir unerträglich. Denn sie stellen uns etwas Gemeines, etwas das der Rede und Ausmerksamkeit nicht werth ist, als etwas Besonderes, als etwas Reizendes vor und erregen eine falsche Begierde, anstatt den Berstand angenehm zu beschäftigen. Sie verhüllen das, was man entweder ohne Schleier ansehen ober wovon man ganz seine Augen wegwenden sollte.

Luise. Ich verstehe Sie nicht. Sie werden uns doch Ihre Geschichten wenigstens mit einiger Zierlichkeit vortragen wollen? Sollten wir uns dem etwa mit plumpen Späßen die Ohren beleidigen lassen? Es soll wohl eine Mädchenschule werden, und Sie wollen noch Dank dassür verlangen?

Der Alte. Keins von beiben. Denn erstlich erfahren werden Sie nichts Neues, besonders da ich schon seit einiger Zeit bemerke, daß Sie gewisse Recensionen in den gelehrten Zeitungen niemals überschlagen.

Luise. Sie werben anzüglich.

Der Alte. Sie sind Braut und ich entschuldige Sie gerne. Ich muß Ihnen aber nur zeigen, daß ich auch Pfeile habe, die ich gegen Sie brauchen kann.

Baronesse. Ich sehe wohl, wo Sie hinaus wollen; machen Sie es aber auch ihr begreiflich!

Der Alte. Ich müßte nur wiederholen was ich zu Anfange des Gesprächs schon-gesagt habe; es scheint aber nicht, daß sie den guten Willen hat aufzumerken.

Luise. Was brancht's da guten Willen und viele Worte! man mag es besehen wie man will, so werden es scandalöse Geschichten sehn, auf eine oder die andere Weise scandalös, und weiter nichts.

Der Alte. Soll ich wiederholen, mein Fräulein, daß dem wohlbenkenden Menschen nur dann etwas scandalös vorkomme, wenn er Bosheit, Uedermuth, Lust zu schaden, Widerwillen zu helsen bemerkt, daß er davon sein Auge wegwendet, dagegen aber kleine Fehler und Mängel lustig sindet, und besonders mit seiner Betrachtung gern bei Geschichten verweilt, wo er den guten Menschen in leichtem Widerspruch mit sich selbst, seinen Begierden und seinen Vorsätzen sindet, wo alberne und auf ihren Werth eingebildete Thoren beschämt, zurechtgewiesen oder betrogen werden, wo jede Anmaßung aus eine natürliche, ja aus eine zufällige Weise bestraft wird, wo Vorsätze, Wünsche und Hossmungen bald gestört, ausgehalten und vereitelt, dast umerwartet angenähert, erfüllt und bestätigt werden. Da wo der Zusall mit der menschlichen Schwäche und Unzulänglichkeit spielt, hat er am liebsten seine stille Betrachtung, und keiner seiner Helden, deren Geschichten er bewahrt, hat von ihm weder Tadel zu besorgen noch Lod zu erwarten.

sarsnesse. Ihre Einleitung erregt den Wumsch bald ein Probstück zu hören. Ich wüßte doch nicht, daß in unserm Leben — und wir haben doch die meiste Zeit in Einem Kreise zugebracht — vieles geschehen wäre, was man in eine solche Sammlung aufnehmen könnte.

Ver Alte. Es kommt freilich vieles auf die Beobachter an, umd was sitr eine Seite man den Sachen abzugewinnen weiß; aber ich will freilich nicht läugnen, daß ich auch aus alten Büchern und Traditionen manches aufgenommen habe. Sie werden mitunter alte Bekannte vielleicht nicht ungern in einer neuen Sestalt wieder antressen. Aber eben dieses giebt mir den Bortheil, den ich auch nicht aus den Händen lassen werde: man soll keine meiner Geschichten deuten!

Lutse. Sie werden uns doch nicht verwehren, unsere Freunde und Nachbarn wieder zu erkennen und, wenn es uns beliebt, das Räthsel zu entziffern.

Ver Alte. Keineswegs. Sie werden mir aber auch dagegen erlauben in einem solchen Falle einen alten Folianten hervorzuziehen, um zu beweisen, daß diese Geschichte schon vor einigen Jahrhunderten geschehen oder ersunden worden. Eben so werden Sie mir erlauben heimlich zu lächeln, wenn eine Geschichte stir ein altes Mährchen erktärt wird, die unmittelbar in unserer Nähe vorgegangen ist, ohne daß wir sie eben gerade in dieser Gestalt wieder erkennen.

Luise. Man wird mit Ihnen nicht fertig; es ist das Beste wir machen Frieden sür diesen Abend, und Sie erzählen uns noch geschwind ein Stücken zur Probe.

Ver Alte. Erlauben Sie, daß ich Ihnen hierin ungehorsam sehn darf. Diese Unterhaltung wird für die versammelte Gesellschaft ausgesspart: wir dürsen ihr nichts entziehen, und ich sage voraus, alles was ich vorzubringen habe, hat keinen Werth an sich; wenn aber die Gesellschaft nach einer ernsthaften Unterhaltung auf eine kurze Zeit ausruhen, wenn sie sich, von manchem Guten schon gesättigt, nach einem leichten Nachtische umsseht; alsbann werde ich bereit sehn, und wünsche, daß das was ich vorsetze, nicht unschmachaft besunden werde.

Saronesse. Wir werden uns denn schon bis morgen gedulden milssen. Luise. Ich bin höchst neugierig, was er vorbringen wird.

Der Alte. Das sollten Sie nicht sehn, Fräulein: denn gespannte Erwartung wird selten befriedigt.

Abends nach Tische, als die Baronesse zeitig in ihr Zimmer gesgangen war, blieben die übrigen beisammen, und sprachen über mancherlei Nachrichten, die eben einliesen, über Gerlichte die sich verbreiteten. Man war dabei, wie es gewöhnlich in solchen Augenblicken zu geschehen pflegt, im Zweisel, was man glauben und was man verwersen sollte.

Der alte Hausfreund sagte darauf: Ich sinde am bequemsten, daß wir dassenige glauben, was ums angenehm ist, ohne Umstände das verwerfen, was uns unangenehm wäre, und daß wir übrigens wahr sehn lassen, was wahr sehn kann.

Man machte die Bemerkung, daß der Mensch auch gewöhnlich so versahre, und durch einige Wendung des Gesprächs kam man auf die entsschiedene Neigung unserer Natur, das Wunderbare zu glauben. Man redete vom Romanhasten, vom Geisterhasten, und als der Alte einige gute Geschichten dieser Art künstig zu erzählen versprach, versetzte Fräuslein Luise: Sie wären recht artig und würden vielen Dank verdienen, wenn Sie uns gleich, da wir eben in der rechten Stimmung beisammen sind, eine solche Geschichte vortrügen; wir würden ausmerksam zuhören und Ihnen dankbar sehn.

Ohne sich lange bitten zu lassen, sing der Geistliche darauf mit folgenden Worten an:

Als ich mich in Neapel aufhielt, begegnete baselbst eine Geschichte, die großes Aufsehen erregte, und worüber die Urtheile sehr verschieden waren. Die einen behaupteten, sie seh völlig ersonnen, die andern, sie seh wahr, aber es stecke ein Betrug dahinter. Diese Partei war wieder unter einander selbst uneinig; sie stritten, wer dabei betrogen haben könnte? Noch andere behaupteten, es seh keineswegs ausgemacht, daß geistige Naturen nicht sollten auf Elemente und Körper wirken können, und man müsse nicht jede wunderdare Begebenheit ausschließlich entweder für Liege oder Trug erklären. Nun zur Geschichte selbst!

Eine Sängerin, Antonelli genannt, war zu meiner Zeit der Liebling des neapolitanischen Publicums. In der Blüthe ihrer Jahre, ihrer Figur, ihrer Talente sehlte ihr nichts, wodurch ein Frauenzimmer die Menge reizt und lockt, und eine kleine Anzahl Freunde entzückt und glücklich macht. Sie war nicht unempfindlich gegen Lob und Liebe; allein von Natur mäßig und verständig, wußte sie die Freuden zu genießen, die beide gewähren, ohne dabei aus der Fassung zu kommen, die ihr in ihrer Lage so nöthig

war. Alle jungen, vornehmen, reichen Leute drängten sich zu ihr; nur wenige nahm sie aus, und wenn sie bei der Wahl ihrer Liebhaber meist ihren Augen und ihrem Herzen folgte, so zeigte sie doch bei allen kleinen Abenteuern einen sesten sichern Charakter, der jeden genauen Beobachter sir sie einnehmen mußte. Ich hatte Gelegenheit sie einige Zeit zu sehen, indem ich mit einem ihrer Begünstigten in nahem Verhältnisse stand.

Verschiedene Jahre waren hingegangen; sie hatte Männer genug kennen gelernt und unter ihnen viele Geden, schwache und unzuverlässige Menschen. Sie glaubte bemerkt zu haben, daß ein Liebhaber, der in einem gewissen Sinne dem Weibe alles ist, gerade da, wo sie eines Beistandes am nöthigsten bedürfte, bei Borfällen des Lebens, häuslichen Angelegenzheiten, bei augenblicklichen Entschließungen, meistentheils zu nichts wird, wenn er nicht gar seiner Geliebten, indem er nur an sich selbst denkt, schadet, und aus Eigenliebe ihr das Schlimmste zu rathen, und sie zu den gefährlichsten Schritten zu verleiten sich gedrungen sühlt.

Bei ihren bisherigen Berbindungen war ihr Geist meistentheils unbeschäftigt geblieben; auch dieser verlangte Nahrung. Sie wollte endlich einen Freund haben, und kaum hatte sie dieses Bedürfniß gefühlt, so fand sich unter denen, die sich ihr zu nähern suchten, ein junger Mann, auf den sie ihr Zutrauen warf, und der es in jedem Sinne zu verdienen schien.

Es war ein Genueser, ber sich um biese Zeit, einiger wichtigen Sesschäfte seines Hauses wegen, in Neapel aushielt. Bei einem sehr glücklichen Naturell hatte er die sorgkältigste Erziehung genossen. Seine Kenntsnisse waren ausgebreitet, sein Geist, wie sein Körper, vollkommen ausgebildet; sein Betragen konnte sür ein Muster gelten, wie einer, der sich keinen Angenblick vergist, sich doch immer in andern zu vergessen scheint. Der Handelsgeist seiner Gedurtsstadt ruhte auf ihm; er sah das, was zu thun war, im großen an. Doch war seine Lage nicht die glücklichste: sein Haus hatte sich in einige höchst missliche Speculationen eingelassen und war in gefährliche Brocesse verwickelt. Die Angelegenheiten verwirrten sich mit der Zeit noch mehr, und die Sorge, die er darüber empfand, gab ihm einen Anstrich von Traurigseit, der ihm sehr wohl anstand, und unserm jungen Frauenzimmer noch mehr Muth machte, seine Freundschaft zu suchen, weil sie zu sühlen glaubte, daß er selbst einer Freundschaft zu suchen,

Er hatte sie bisher nur an öffentlichen Orten und bei Gelegenheit gesehen; sie vergönnte ihm nunmehr auf seine erste Anfrage den Zutritt in ihrem Hause, ja sie lud ihn recht dringend ein, und er verfehlte nicht zu kommen.

Sie versäumte keine Zeit, ihm ihr Zutrauen und ihren Wunsch zu entdecken: er war verwundert und erfreut über ihren Antrag. Sie dat ihn inständig, ihr Freund zu bleiben, und keine Anforderungen eines Lieb- habers zu machen. Sie eröffnete ihm eine Verlegenheit, in der sie sich eben befand, und worüber er bei seinen mancherlei Verhältnissen den besten Rath geben und die schleumigste Einleitung zu ihrem Vortheil machen konnte. Er vertraute ihr dagegen seine Lage, und indem sie ihn zu ers beitern und zu trösten wuste, indem sich in ihrer Gegenwart manches entwicklete, was sonst bei ihm nicht so früh erwacht wäre, schien sie auch seine Rathgeberin zu sehn, und eine wechselseitige, auf die edelste Achtung, auf das schönste Bedürfniß gegründete Freundschaft hatte sich in kurzem zwischen ihnen besestigt.

Nur leider überlegt man bei Bedingungen, die man eingeht, nicht immer, ob sie möglich sind. Er hatte versprochen, nur Freund zu sepn, keine Ansprüche auf die Stelle eines Liebhabers zu machen; und doch konnte er sich nicht läugnen, daß ihm die von ihr begünstigten Liebhaber überall im Wege, höchst zuwider, ja ganz und gar unerträglich waren. Besonders siel es ihm höchst schmerzlich auf, wenn ihn seine Freundin von den guten und bösen Eigenschaften eines solchen Mannes oft launig unterhielt, alle Fehler des Begünstigten genau zu kennen schien, und doch noch vielleicht selbigen Abend, gleichsam zum Spott des werthgeschätzten Freundes, in den Armen eines Unwürdigen ausruhte.

Slücklicher= ober unglicklicherweise geschah es bald, daß das Herz der Schönen frei wurde. Ihr Freund bemerkte es mit Vergnügen, und suchte ihr vorzustellen, daß der erledigte Platz ihm vor allen andern gebühre. Nicht ohne Widerstand und Widerwillen gab sie seinen Wünschen Gehör: ich fürchte, sagte sie, daß ich über diese Nachgiebigkeit das Schätzbarste auf der Welt, einen Freund verliere. Sie hatte richtig geweissagt. Denn kaum hatte er eine Zeit lang in seiner doppelten Eigenschaft bei ihr gegolten, so singen seine Launen an beschwerlicher zu werden: als Freund sorderte er ihre ganze Achtung, als Liebhaber ihre ganze Neigung, und als ein verständiger und angenehmer Mann unausgesetzte Unterhaltung. Dieß aber war keineswegs nach dem Sinne des lebhaften Mädchens; sie konnte sich in keine Ausopserung sinden und hatte nicht Lust, irgend jemand

ausschließliche Rechte zuzugestehen. Sie suchte daher auf eine zarte Weise seine Besuche nach und nach zu verringern, ihn seltener zu sehen und ihn sühlen zu lassen, daß sie um keinen Preis der Welt ihre Freiheit weggebe.

Sobald er es merkte, fühlte er sich vom größten Unglück betroffen; und leider befiel ihn dieses Unheil nicht allein, seine häuslichen Angelegen= heiten singen an äußerst schlimm zu werben. Er hatte sich babei den Borwurf zu machen, daß er von früher Jugend an sein Vermögen als eine unerschöpfliche Quelle angesehen, daß er seine Handelsangelegenheiten versäumt, um auf Reisen und in der großen Welt eine vornehmere und reichere Figur zu spielen, als ihm seine Geburt und sein Einkommen ge-Die Processe, auf die er seine Hoffnung setzte, gingen langsam statteten. und waren kostspielig. Er mußte beghalb einigemal nach Palermo; und während seiner letzten Reise machte das kluge Mädchen verschiedene Einrichtungen, um ihrer Haushaltung eine andere Wendung zu geben, und ihn nach und nach von sich zu entfernen. Er kam zurück, und fand sie in einer andern Wohnung, entfernt von der seinigen, und sah den Markese von S., der damals auf die öffentlichen Lustbarkeiten und Schauspiele großen Einfluß hatte, vertraulich bei ihr aus = und eingehen. wältigte ihn, und er siel in eine schwere Krankheit. Als die Nachricht davon zu seiner Freundin gelangte, eilte sie zu ihm, forgte für ihn, richtete seine Auswartung ein, und als ihr nicht verborgen blieb, daß seine Casse nicht zum besten bestellt war, ließ sie eine ansehnliche Summe zurück, die hinreichend war ihn auf einige Zeit zu beruhigen.

Durch die Ammaßung ihre Freiheit einzuschränken, hatte der Freund schon viel in ihren Augen verloren; wie ihre Neigung zu ihm abnahm, hatte ihre Ausmerksamkeit auf ihn zugenommen; endlich hatte die Entdeckung, daß er in seinen eigenen Angelegenheiten so unklug gehandelt habe, ihr nicht die günstigsten Begriffe von seinem Verstande und seinem Charakter gegeben. Indessen bemerkte er die große Veränderung nicht, die in ihr vorgegangen war; vielmehr schien ihre Sorgsalt sür seine Genesung, die Treue, womit sie halbe Tage lang an seinem Lager aushielt, mehr ein Zeichen ihrer Freundschaft und Liebe als ihres Mitseids zu sepn, und er hosste nach seiner Genesung in alle Rechte wieder eingesetzt zu werden.

Wie sehr irrte er sich! In dem Maße wie seine Gesundheit wieder kam und seine Kräfte sich erneuerten, verschwand bei ihr jede Art von

Neigung und Zutrauen; ja er schien ihr so lästig, als er ihr sonst angenehm gewesen war. Auch war seine Laune, ohne daß er es selbst bemerkte, während dieser Begebenheiten höchst bitter und verdrießlich geworben: alle Schuld, die er an seinem Schicksal haben konnte, warf er auf
andere und wußte sich in allem völlig zu rechtsertigen. Er sah in sich nur
einen unschuldig versolgten, gekränkten, betrübten Mann, und hoffte völlige Entschädigung alles Uebels und aller Leiden von einer vollkommenen Ergebenheit seiner Geliebten.

Mit diesen Ansorderungen trat er gleich in den ersten Tagen hervor, als er wieder ausgehen und sie besuchen konnte. Er verlangte nichts weniger als daß sie sich ihm ganz ergeben, ihre übrigen Freunde und Bestannte verabschieden, das Theater verlassen, und ganz allein mit ihm und für ihn leben follte. Sie zeigte ihm die Unmöglichkeit seine Forderungen zu bewilligen, erst auf eine scherzhafte, dann auf eine ernsthafte Weise, und war leider endlich genöthigt, ihm die traurige Wahrheit, daß ihr Berhältniß gänzlich vernichtet seh, zu gestehen. Er verließ sie und sah sie nicht wieder.

Er lebte noch einige Jahre in einem sehr eingeschränkten Kreise, ober vielmehr bloß in der Gesellschaft einer alten frommen Dame, die mit ihm in einem Hause wohnte, und sich von wenigen Renten erhielt. In dieser Zeit gewann er ben einen Proceß und balb barauf den andern: allein seine Gefundheit war untergraben und das Glück seines Lebens verloren. einem geringen Anlaß siel er abermals in eine schwere Krankheit, der Arzt kündigte ihm den Tod an. Er vernahm sein Urtheil ohne Widerwillen; nur wünschte er seine schöne Freundin noch einmal zu sehen. seinen Bedienten zu ihr, der sonst in glucklicheren Zeiten manche gunstige Antwort gebracht hatte. Er ließ sie bitten; sie schlug es ab. zum zweitenmal und ließ sie beschwören; sie beharrte auf ihrem Sinne. Endlich — es war schon tief in der Nacht — sendete er zum brittenmal; sie ward bewegt und vertraute mir ihre Berlegenheit: denn ich war eben mit dem Markese und einigen andern Freunden bei ihr zum Abend-Ich rieth ihr und bat sie, dem Freunde den letzten Liebesdienst zu erzeigen; sie schien unentschlossen, aber nach einigem Nachbenken nahm sie sich zusammen: sie schickte ben Bebienten mit einer abschlägigen Antwort weg und er kam nicht wieder.

Wir saßen nach Tische in einem vertrauten Gespräch und waren alle

beiter und gutes Muths. Es war gegen Mitternacht, als sich auf einmal eine klägliche, durchdringende, ängstliche und lange nachtönende Stimme hören ließ. Wir suhren zusammen, sahen einander an und sahen und um, was aus diesem Abenteuer werden sollte. Die Stimme schien an den Wänden zu verklingen, wie sie aus der Mitte des Zimmers hervorgedrungen war. Der Markese stand auf und sprang aus Fenster, und wir andern bemühten uns um die Schöne, welche ohnmächtig da lag. Sie kam erst langsam zu sich selbst. Der eisersüchtige und heftige Italiäner sah kaum ihre wieder aufgeschlagenen Augen, als er ihr bittere Borwürfe machte.

Wenn Sie mit Ihren Freunden Zeichen verabreden, sagte er, so lassen Sie doch solche weniger auffallend und heftig sehn.

Sie antwortete ihm mit ihrer gewöhnlichen Gegenwart des Geistes, daß, da sie jedermann und zu jeder Zeit bei sich zu sehen das Recht habe, sie wohl schwerlich solche traurige und schreckliche Töne zur Vorbereitung angenehmer Stunden wählen wilrde.

Und gewiß, der Ton hatte etwas unglaublich Schreckhaftes. Seine langen nachdröhnenden Schwingungen waren ums allen in den Ohren, ja in den Gliedern geblieden. Sie war blaß, entstellt und immer der Ohnsmacht nahe; wir mußten die halbe Nacht bei ihr bleiben. Es ließ sich nichts weiter hören. Die andere Nacht dieselbe Gesellschaft, nicht so heiter als Tags vorher, aber doch gesaßt genug, und — um dieselbige Zeit derselbe gewaltsame fürchterliche Ton.

Wir hatten indessen über die Art des Schreies und wo er herkommen möchte, unzählige Urtheile gefällt und unsere Vermuthungen erschöpft. Was soll ich weitläusig sehn? So oft sie zu Hause aß, ließ er sich um dieseldige Zeit vernehmen und zwar, wie man bemerken wollte, manchmal stärker, manchmal schwächer. Sanz Neapel sprach von diesem Vorfall. Alle Leute des Hauses, alle Freunde und Bekannte nahmen den lebhastesten Theil daran, ja die Polizei ward ausgerusen. Man stellte Spione und Beobachter aus: denen auf der Gasse schien der Klang aus der freien Lust zu entspringen, und in dem Zimmer hörte man ihn gleichsalls ganz in unmittelbarer Nähe. So oft sie auswärts aß, vernahm man nichts; so oft sie zu Hause war, ließ sich der Ton hören.

Aber auch außer dem Haufe blieb ste nicht ganz von diesem bösen Begleiter verschont. Ihre Anmuth hatte ihr den Zutritt in die ersten Häuser

geöffnet: sie war als eine gute Gesellschafterin überall willsommen, und sie hatte sich, um dem bösen Saste zu entgehen, angewöhnt die Abende außer dem Hause zu sehn. Ein Mann, durch sein Alter und seine Stelle ehrwürdig, führte sie eines Abends in seinem Wagen nach Hause. Als sie vor ihrer Thür von ihm Abschied nimmt, entsteht der Klang zwischen ihnen beiden, und man hebt diesen Mann, der so gut wie tausend andere die Geschichte wußte, mehr todt als lebendig in seinen Wagen.

Ein andermal fährt ein junger Tenor, den sie wohl keiden konnte, mit ihr Abends durch die Stadt, eine Freundin zu besuchen. Er hatte von diesem seltsamen Phänomen reden hören und zweiselte, als ein munterer Knade, an einem solchen Wunder. Sie sprachen von der Begebenheit. Ich wünschte doch auch, sagte er, die Stimme Ihres unsichtbaren Begleiters zu hören; rusen Sie ihn doch auf! wir sind ja zu zweien, und werden uns nicht fürchten. Leichtsinn oder Klihnheit, ich weiß nicht was sie vermochte, genug sie rust dem Geiste, und in dem Augenblick entsteht mitten im Wagen der schmetternde Ton, läßt sich dreimal schnell hinter einander gewaltsam hören und verschwindet mit einem bänglichen Nachslang. Bor dem Hause ihrer Freundin sand man beide ohnmächtig im Wagen; nur mit Mühe brachte man sie wieder zu sich, und vernahm was ihnen begegnet seh.

Die Schöne brauchte einige Zeit sich zu erholen. Dieser immer erneuerte Schrecken griff ihre Gesundheit an, und das klingende Gespenst schien ihr einige Frist zu verstatten, ja sie hoffte sogar, weil es sich lange nicht wieder hören ließ, endlich völlig davon befreit zu sehn. Allein diese Hoffnung war zu frühzeitig.

Nach geendigtem Carneval unternahm sie mit einer Freundin und einem Kammermädchen eine kleine Lustreise. Sie wollte einen Besuch auf dem Lande machen; es war Nacht ehe sie ihren Weg vollenden konnten, und da noch am Fuhrwerke etwas zerbrach, mußten sie in einem schlechten Wirthshaus übernachten und sich so gut als möglich einrichten.

Schon hatte die Freundin sich niedergelegt und das Kammermädchen, nachdem sie das Nachtlicht angezündet hatte, wollte eben zu ihrer Gebieterin ins andere Bette steigen, als diese scherzend zu ihr sagte: Wir sind hier am Ende der Welt und das Wetter ist abscheulich: sollte er uns wohl hier sinden können? Im Augenblick ließ er sich hören, stärker und sürchterlicher als jemals. Die Freundin glandte nicht anders als die Hölle seh

ı

im Zimmer, sprang aus dem Bette, lief wie sie war, die Treppe hinunter und rief das ganze Haus zusammen. Niemand that diese Nacht ein Auge zu. Allein es war auch das letztemal, daß sich der Ton hören ließ. Doch hatte leider der ungebetene Gast bald eine andere lästigere Weise seine Gegenwart anzuzeigen.

Einige Zeit hatte er Ruhe gehalten, als auf einmal Abends zur gewöhnlichen Stunde, da sie mit ihrer Gesellschaft zu Tische saß, ein Schuß, wie aus einer Flinte oder start geladenen Pistole, zum Fenster herein siel. Alle hörten den Knall, alle sahen das Feuer; aber bei näherer Untersuchung sand man die Scheibe ohne die mindeste Verletzung. Desungeachtet nahm die Gesellschaft den Vorfall sehr ernsthaft und alle glaubten, daß man der Schönen nach dem Leben stehe. Wan eilt nach der Polizei, man untersucht die benachbarten Häuser, und da man nichts Verdächtiges sindet, stellt man darin den andern Tag Schildwachen von oben die unten; man durchsucht genau das Haus worin sie wohnt, man vertheilt Spione auf der Straße.

Alle diese Borsicht war vergebens. Drei Monate hinter einander siel in demselbigen Augenblicke der Schuß durch dieselbe Fensterscheibe, ohne das Glas zu verletzen, und was merkwürdiger war, immer genan eine Stunde vor Mitternacht, da doch gewöhnlich in Neapel nach der italiänischen Uhr gezählt wird und Mitternacht daselbst eigentlich keine Spoche macht.

Man gewöhnte sich endlich an diese Erscheinung, wie an die vorige, und rechnete dem Geiste seine unschädliche Tücke nicht hoch an. Der Schuß siel manchmal ohne die Gesellschaft zu erschrecken, oder sie in ihrem Gespräch zu unterbrechen.

Sines Abends nach einem sehr warmen Tage öffnete die Schöne, ohne an die Stunde zu denken, das bewußte Fenster und trat mit dem Warkese auf den Balkon. Kaum standen sie einige Minuten draußen, als der Schuß zwischen ihnen beiden durch siel und sie mit Gewalt rückwärts in das Zimmer schleuberte, wo sie ohnmächtig auf den Boden taumelten. Als sie sich wieder erholt hatten, sühlte er auf der linken, sie aber auf der rechten Wange den Schmerz einer tüchtigen Ohrseige, und da man sich weiter nicht verletzt fand, gab der Vorfall zu mancherlei scherzhaften Bemerkungen Anlaß.

Von der Zeit an ließ sich dieser Schall im Hause nicht wieder hören,

und sie glaubte num endlich ganz von ihrem unsichtbaren Berfolger besreit zu sepn, als auf einem Wege, den sie des Abends mit einer Freundin machte, ein unvermuthetes Abenteuer sie nochmals auf das gewaltsamste erschreckte. Ihr Weg ging durch die Chiaja, wo ehemals der geliebte gemuesische Freund gewohnt hatte. Es war heller Mondschein. Eine Dame, die bei ihr saß, fragte: Ist das nicht das Haus, in welchem der Herr \* gestorden ist? Es ist eins von diesen beiden, so viel ich weiß, sagte die Schöne, und in dem Augenblicke siel aus einem dieser beiden Häuser der Schuß und drang durch den Wagen durch. Der Kutscher glaubte angegriffen zu sehn und fuhr mit aller möglichen Geschwindigkeit sort. An dem Orte ihrer Bestimmung hob man die beiden Franen sür todt aus dem Wagen.

Aber dieser Schreden war auch der lette. Der unsichtbare Begleiter änderte seine Methode, und nach einigen Abenden erklang vor ihren Fenstern ein lautes Händeklatschen. Sie war als beliebte Sängerin und Schauspielerin diesen Schall schon mehr gewohnt; er hatte an sich nichts Schreckliches und man konnte ihn eher einem ihrer Bewunderer zuschreiben. Sie gab wenig darauf Acht; ihre Freunde waren ausmerksamer und stellten, wie das vorigemal, Posten aus: sie hörten den Schall, sahen aber vor wie nach niemand, und die nieisten hofften nun bald auf ein völliges Ende dieser Erscheinungen.

Nach einiger Zeit verlor sich auch dieser Klang und verwandelte sich in angenehmere Töne. Sie waren zwar nicht eigentlich melodisch, aber unglaublich angenehm und lieblich: sie schienen den genauesten Beobachtern von der Ede einer Querstraße her zu kommen, im leeren Lustraume dis unter das Fenster hinzuschweben und dann dort auf das sansteste zu verklingen; es war, als wenn ein himmlischer Geist durch ein schönes Bräludium ausmerksam auf eine Melodie machen wollte, die er eben vorzutragen im Begriff sey. Auch dieser Ton verschwand endlich und ließ sich nicht mehr hören, nachdem die ganze wunderbare Geschichte etwa anderthalb Jahre gedauert hatte.

Als der Erzähler einen Augenblick inne hielt, sing die Gesellschaft an, ihre Gedanken und Zweisel über diese Geschichte zu äußern, ob sie wahr seh, ob sie auch wahr sehn könne?

Der Alte behauptete, sie müsse wahr sehn, wenn sie interessant sehn solle: benn für eine erfundene Geschichte habe sie wenig Berdienst.

Iemand bemerkte barauf, es scheine sonderbar, daß man sich nicht nach dem abgeschiedenen Freunde und nach den Umständen seines Todes erkundigt, weil doch daraus vielleicht einiges zur Aufklärung der Geschichte hätte genommen werden können.

Auch dieses ist geschehen, versetzte der Alte: ich war selbst neugierig genug, sogleich nach der ersten Erscheinung in sein Haus zu gehen, und unter einem Vorwand die Dame zu besuchen, welche zuletzt recht mütterlich für ihn gesorgt hatte. Sie erzählte mir, daß ihr Freund eine unglaubliche Leidenschaft für das Frauenzimmer gehegt habe, daß er die lette Zeit seines Lebens fast allein von ihr gesprochen und sie bald als einen Engel, bald als einen Teufel vorgestellt habe. Als seine Krankheit überhand genommen, habe er nichts gewünscht, als sie vor seinem Ende noch einmal zu sehen, wahrscheinlich in der Hoffnung, nur noch eine zärtliche Aeußerung, eine Reue ober sonst irgend ein Zeichen der Liebe und Freundschaft von ihr zu erzwingen. Desto schrecklicher seh ihm ihre anhaltende Weigerung gewesen, und sichtbar habe die letzte entscheidende abschlägliche Antwort sein Ende beschleunigt. Berzweifelnd habe er ausgerufen: Nein, es soll ihr nichts helsen! Sie vermeidet mich; aber auch nach meinem Tobe foll sie keine Ruhe vor mir haben. Mit dieser Heftigkeit verschied er und nur zu sehr mußten wir erfahren, daß man auch jenseit des Grabes Wort halten könne.

Die Gesellschaft sing aufs neue an über die Geschichte zu meinen und zu urtheilen. Zuletzt sagte der Bruder Fritz: Ich habe einen Verdacht, den ich aber nicht eher äußern will, als bis ich nochmals alle Umstände in mein Gedächtniß zurückgerusen und meine Combinationen besser ge-prüft habe.

Als man lebhafter in ihn brang, suchte er einer Antwort dadurch auszuweichen, daß er sich erbot, gleichfalls eine Seschichte zu erzählen, die zwar der vorigen an Interesse nicht gleiche, aber doch auch von der Art seh, daß man sie niemals mit völliger Gewißheit habe erklären können.

Bei einem wackern Ebelmann, meinem Fremde, der ein altes Schloß mit einer starken Familie bewohnte, war eine Waise erzogen worden, die, als sie herangewachsen und vierzehn Jahre alt war, meist um die. Dame vom Hause sich beschäftigte und die nächsten Dienste ihrer Person versichtete. Man war mit ihr wohl zufrieden und sie schien nichts weiter zu wänschen, als durch Ausmerksamkeit und Treue ihren Wohlthätern

dankbar zu sehn. Sie war wohlgebildet und es fanden sich einige Freier um sie ein. Man glaubte nicht, daß eine dieser Berbindungen zu ihrem Glück gereichen würde und sie zeigte auch nicht das mindeste Berlangen ihren Zustand zu ändern.

Auf einmal begab sich's, daß man, wenn das Mädchen in dem Hause Geschäfte halber herumging, unter ihr hie und da pochen hörte. Anfangs schien es zufällig; aber da das Klopfen nicht aufhörte und beinahe jeden ihrer Schritte bezeichnete, ward sie ängstlich und trante sich kaum aus dem Zimmer der gnädigen Frau heraus zu gehen, als in welchem sie alle allein Ruhe hatte.

Dieses Pochen ward von jedermann vernommen, der mit ihr ging oder nicht weit von ihr stand. Ansangs scherzte man darüber; endlich aber sing die Sache an unangenehm zu werden. Der Herr vom Hause, der von einem lebhaften Geist war, untersuchte num selbst die Umstände. Wan hörte das Pochen nicht eher, als die das Mädchen ging, und nicht sowohl indem sie den Fuß aussetze, als indem sie ihn zum Weiterschreiten aushod. Doch sielen die Schläge manchmal unregelmäßig, und besonders waren sie sehr start, wenn sie quer über einen großen Saal den Weg nahm.

Der Hausvater hatte eines Tages Handwerksleute in der Nähe und ließ, da das Pochen am heftigsten war, gleich hinter ihr einige Dielen aufreißen: es fand sich nichts, außer daß bei dieser Gelegenheit ein paar große Ratten zum Vorschein kamen, deren Jagd viel Lärm im Hause versursachte.

Entrüstet über diese Begebenheit und Verwirrung, griff der Hausherr zu einem strengen Mittel, nahm seine größte Hetzpeitsche von der Wand und schwur, daß er das Mädchen bis auf den Tod prügeln wolle, wenn sich noch ein einzigmal das Pochen hören ließe. Von der Zeit an ging sie ohne Ansechtung im ganzen Hause herum, und man vernahm von dem Pochen nichts weiter.

Worans man denn deutlich sieht, fiel Luise ein, daß das schöne Kind sein eigenes Gespenst war, und aus irgend einer Ursache sich diesen Spaß gemacht und seine Herrschaft zum Besten gehabt hatte.

Keineswegs! versetzte Fritz: denn diejenigen, welche diese Wirkung einem Geiste zuschrieben, glaubten, ein Schutzgeist wolle zwar das Mädchen aus dem Hause haben, aber ihr doch kein Leids zustigen lassen. Andere nahmen es näher und hielten dafür, daß einer ihrer Liebhaber die Wissensschaft oder das Geschick gehabt habe, diese Töne zu erregen, um das Mädchen aus dem Hause in seine Arme zu nöthigen. Dem seh wie ihm wolle, das gute Kind zehrte sich über diesen Borfall beinah völlig ab und schien einem traurigen Geiste gleich, da sie vorher frisch, mumter und die Heiterste im ganzen Hause gewesen. Aber auch eine solche körperliche Abnahme läßt sich auf mehr als eine Weise deuten.

Es ist Schabe, versetzte Carl, daß man solche Vorfälle nicht genau untersucht, und daß man bei Beurtheilung der Begebenheiten, die uns so sehr-interessiren, immer zwischen verschiedenen Wahrscheinlichkeiten schwanken muß, weil die Umstände, unter welchen solche Wunder geschehen, nicht alle bemerkt sind.

Wenn es nur nicht überhaupt so schwer wäre zu untersuchen, sagte der Alte, und in dem Augenblicke, wo etwas dergleichen begegnet, die Punkte und Momente alle gegenwärtig zu haben, worauf es eigentlich ankommt, damit man nichts entwischen lasse, worin Betrug und Irrthum sich verstecken könne. Bermag man denn einem Taschenspieler so leicht auf die Sprünge zu kommen, von dem wir doch wissen, daß er uns zum besten hat?

Raum hatte er ausgerebet, als in der Ecke des Zimmers auf einmal ein sehr starker Anall sich hören ließ. Alle suhren auf und Carl sagte scherzend: Es wird sich doch kein sterbender Liebhaber hören lassen?

Er hätte gewünscht seine Worte wieder zurlickzunehmen: denn Luise ward bleich und gestand, daß sie für das Leben ihres Bräutigams zittere.

Fritz, um sie zu zerstreuen, nahm das Licht und ging nach dem Schreibtische, der in der Ede stand. Die gewöldte Decke desselben war quer völlig durchgerissen; man hatte also die Ursache des Klanges: aber demungeachtet stel es ihnen auf, daß dieser Schreibtisch von Köntgens bester Arbeit, der schon mehrere Jahre an demselben Platze stand, in diesem Augenblick zufällig gerissen sehn sollte. Man hatte ihn oft als Muster einer vortresslichen und dauerhaften Tischlerarbeit gerühmt und vorgezeigt, und num sollte er auf einmal reisen, ohne daß in der Lust die mindeste Beränderung zu spüren war.

Geschwind, sagte Carl, laßt uns zuerst diesen Umstand berichtigen und nach dem Barometer sehen.

Das Quecksilber hatte seinen Stand vollkommen, wie seit einigen Goethe, sammtl. Werke. XVI.

Tagen; das Thermometer selbst war nicht mehr gefallen, als die Beränsberung von Tag auf Nacht natürlich mit sich brachte.

Schabe, daß wir nicht ein Hygrometer bei ber Hand haben! rief er aus: gerade das Instrument wäre das nöthigste.

Es scheint, sagte der Alte, daß uns immer die nöthigsten Instrumente abgehen, wenn wir Versuche auf Geister anstellen wollen.

Sie wurden in ihren Betrachtungen durch einen Bedienten untersbrochen, der mit Hast hereinkam und melbete, daß man ein starkes Feuer am Himmel sehe, sedoch nicht wisse, ob es in der Stadt oder in der Gegend seh.

Da man durch das vorhergehende schon empfänglicher für den Schrecken geworden war, so wurden alle mehr, als es vielleicht sonst geschehen sehn würde, von der Nachricht betroffen. Fritz eilte auf das Belvedere des Hauses, wo auf einer großen horizontalen Scheibe die Karte des Landes aussichtlich gezeichnet war, durch deren Hilse man auch dei Nacht die verschiedenen Lagen der Orte ziemlich genau bestimmen konnte. Die andern blieben nicht ohne Sorgen und Bewegung bei einander.

Fritz kam zurlick und sagte: Ich bringe keine gute Nachricht, denn höchst wahrscheinlich ist der Brand nicht in der Stadt, sondern auf dem Gute unserer Tante. Ich kenne die Richtung sehr genau und fürchte mich nicht zu irren. Man bedauerte die schönen Gebäude und überrechnete den Verlust.

Indessen, sagte Fritz, ist mir ein wunderlicher Gedanke eingekommen, der uns wenigstens über das sonderbare Anzeichen des Schreibtisches beruhigen kann. Bor allen Dingen wollen wir die Minute berichtigen, in der wir den Klang gehört haben.

Sie rechneten zurück und es konnte etwa halb Zwölse gewesen sehn. Nun, ihr mögt lachen oder nicht, suhr Fritz fort, will ich euch meine Muthmaßung erzählen. Ihr wißt, daß unsere Mutter schon vor mehreren Iahren einen ähnlichen, ja man möchte sagen, einen gleichen Schreibtisch an unsere Tante geschenkt hat. Beide waren zu Einer Zeit, aus Einem Holze mit der größten Sorgsalt von Einem Meister verfertigt, beide haben sich bisher trefslich gehalten, und ich wollte wetten, daß in diesem Angenblicke mit dem Lusschanse unserer Tante der zweite Schreibtisch verbrennt, und daß sein Zwillingsbruder auch davon leidet. Ich will mich morgen selbst aufmachen und dieses seltsame Factum so gut als möglich zu berichtigen suchen.

Ob Friedrich wirklich diese Meinung hegte, oder ob der Wunsch, seine Schwester zu beruhigen ihm zu diesem Einfall geholsen, wollen wir nicht entscheiden; genug, sie ergriffen die Gelegenheit über manche unläugbare Spmpathien zu sprechen, und fanden am Ende eine Spmpathie zwischen Hölzern, die auf Einem Stamm erzeugt worden, zwischen Werken, die Ein Klinstler versertigt, noch ziemlich wahrscheinlich. Ja sie wurden einig, dergleichen Phänomene eben so gut für Naturphänomene gelten zu lassen, als andere, welche sich öfter wiederholen, die wir mit Händen greifen und doch nicht erklären können.

Ueberhaupt, sagte Carl, scheint mir, daß jedes Phänomen, so wie jedes Factum an sich eigentlich das Interessante sep. Wer es erklärt ober mit andern Begebenheiten zusammenhängt, macht sich gewöhnlich eigentlich nur einen Spaß, und hat uns zum Besten, wie zum Beispiel der Natursforscher und Historienschreiber. Aber eine einzelne Handlung oder Begebenheit ist interessant, nicht weil sie erklärdar oder wahrscheinlich, sondern weil sie wahr ist. Wenn gegen Mitternacht die Flamme den Schreibtisch der Tante verzehrt hat, so ist das sonderdare Reißen des unsern zu gleicher Zeit sür uns eine wahre Begebenheit, sie mag übrigens erklärdar sehn und zusammenhängen mit was sie will.

So tief es auch schon in der Nacht war, fühlte niemand eine Neisung zu Bette zu gehen, und Carl erbot sich gleichfalls eine Geschichte zu erzählen, die nicht minder interessant seh, ob sie sich gleich vielleicht eher erklären und begreifen lasse, als die vorigen. Der Marschall von Bassompierre, sagte er, erzählt sie in seinen Memoiren, es seh mir erlaubt in seinem Namen zu reden.

Seit fünf ober sechs Monaten hatte ich bemerkt, so oft ich siber die kleine Brlide ging — denn zu der Zeit war der Pont neuf noch nicht gebaut — daß eine schöne Krämerin, deren Laden an einem Schilde mit zwei Engeln kenntlich war, sich tief und wiederholt vor mir neigte und mir so weit nachsah, als sie nur konnte. Ihr Betragen siel mir auf; ich sah sie gleichfalls an und dankte ihr sorgfältig. Einst ritt ich von Fontainebleau nach Paris, und als ich wieder die kleine Brücke heraufkam, trat sie an ihre Ladenthüre und sagte zu mir, indem ich vorbeiritt: Mein Herr, Ihre Dienerin! Ich erwiederte ihren Gruß und indem ich mich von Zeit zu Zeit umsah, hatte sie sich weiter vorgelehnt, um mir so weit als möglich nachzusehen.

Ein Bedienter nebst einem Postillon folgten mir, die ich noch diesen Abend mit Briefen an einige Damen nach Fontainebleau zurückschicken wollte. Auf meinen Besehl stieg der Bediente ab und ging hin zu der jungen Frau, ihr in meinem Namen zu sagen, daß ich ihre Neigung mich zu sehen und zu grüßen bemerkt hätte; ich wollte, wenn sie wünschte mich näher kennen zu lernen, sie aufsuchen, wo sie verlangte.

Sie antwortete dem Bedienten, er hätte ihr keine bessere Neuigkeit bringen können; sie wollte kommen, wohin ich sie bestellte, nur mit der Bedingung, daß sie eine Nacht mit mir unter Einer Decke zubringen dürfte.

Ich nahm den Vorschlag an und fragte den Bedienten, ob er nicht etwa einen Ort kenne, wo wir zusammenkommen könnten? Er antwortete, daß er sie zu einer gewissen Kupplerin sühren wollte, rathe mir aber, weil die Pest sich hie und da zeige, Matrazen, Decken und Leintlicher aus meinem Hause hindringen zu lassen. Ich nahm den Vorschlag an und er versprach mir ein gutes Bett zu bereiten.

Des Abends ging ich hin und fand eine sehr schöne Frau von ungefähr zwanzig Jahren, mit einer zierlichen Nachtmütze, einem sehr seinen Hemde, einem kurzen Unterrocke von grünwollenem Zeuge. Sie hatte Bantosseln an den Flisen und eine Art von Pudermantel übergeworsen. Sie gestel mir außerordentlich, und da ich mir einige Freiheiten herausnehmen wollte, lehnte sie meine Liebkosungen mit sehr guter Art ab und verlangte, mit mir zwischen zwei Leintlichern zu sehn. Ich erfüllte ihr Begehren und kam sagen, daß ich niemals ein zierlicheres Weib gekannt habe, noch von irgend einer mehr Bergnügen genossen hätte. Den andern Morgen fragte ich sie, ob ich sie nicht noch einmal sehen könnte, ich verreise erst Sonntag; und wir hatten die Nacht vom Donnerstag auf den Freitag mit einander zugebracht.

Sie antwortete mir, daß sie es gewiß lebhafter wünsche als ich; wenn ich aber nicht den ganzen Sonntag bliebe, seh es ihr ummöglich: denn nur in der Nacht vom Sonntag auf den Montag könne sie mich wiedersehen. Als ich einige Schwierigkeiten machte, sagte sie: Ihr sehd wohl meiner in diesem Augenblick schon überdrüssig und wollt nun Sonntags verreisen; aber Ihr werdet bald wieder an mich denken und gewiß noch einen Tag zugeben, um eine Nacht mit mir zuzubringen.

Ich war leicht zu überreben, versprach ihr den Sonntag zu bleiben

und die Nacht auf den Montag mich wieder an dem nämlichen Orte einzusinden.

Darauf antwortete sie mir: Ich weiß recht gut, mein Herr, daß ich in ein schändliches Haus um Ihrentwillen gekommen bin; aber ich habe es freiwillig gethan, und ich hatte ein so umüberwindliches Verlangen mit Ihnen zu sehn, daß ich jede Bedingung eingegangen wäre. Aus Leibenschaft bin ich an diesen abscheulichen Ort gekommen, aber ich wilrde mich sitr eine seile Dirne halten, wenn ich zum zweitenmal dahin zurückkehren könnte. Möge ich eines elenden Todes sterben, wenn ich außer meinem Mann und euch irgend jemand zu Willen gewesen din und nach irgend einem andern verlange! Aber was thäte man nicht sür eine Person, die man liebt und sür einen Bassompierre? Um seineswillen din ich in das Haus gekommen, um eines Mannes willen, der durch seine Gegenwart diesen Ort ehrbar gemacht hat. Wollt Ihr mich noch einmal sehen, so will ich Euch bei meiner Tante einlassen.

Sie beschrieb mir das Haus aufs genaueste und suhr fort: Ich will Euch von zehn Uhr dis Mitternacht erwarten, ja noch später; die Thüre soll offen sehn. Erst sindet Ihr einen kleinen Gang; in dem haltet Euch nicht auf; denn die Thüre meiner Tante geht da heraus. Dann stößt Euch eine Treppe sogleich entgegen, die Euch ins erste Geschoß führt, wo ich Euch mit offenen Armen empfangen werde.

Ich machte meine Einrichtung, ließ meine Leute und meine Sachen vorausgehen und erwartete mit Ungeduld die Sonntagsnacht, in der ich das schöne Weibchen wiedersehen sollte. Um zehn Uhr war ich schon am bestimmten Orte. Ich sand die Thüre, die sie mir bezeichnet hatte, sogleich, aber verschlossen und im ganzen Hause Licht, das sogar von Zeit zu Zeit wie eine Flamme aufzulodern schien. Ungeduldig sing ich an zu klopsen, um meine Ankunft zu melden; aber ich hörte eine Mannsstimme, die mich fragte, wer draußen seh?

Ich ging zurück und einige Straßen auf und ab. Endlich zog mich das Berlangen wieder nach der Thüre. Ich fand sie offen und eilte durch den Gang die Treppe hinauf. Aber wie erstaunt war ich, als ich in dem Zimmer ein paar Leute fand, welche Bettstroh verbrannten, und bei der Flamme, die das ganze Zimmer erleuchtete, zwei nackte Körper auf dem Tische ausgestreckt sah. Ich zog mich eilig zurück und stieß im Hinausgehen auf ein paar Todtengräber, die mich fragten, was ich suchte? Ich

zog den Degen, um sie mir vom Leibe zu halten, und kam, nicht unbewegt von diesem seltsamen Anblick, nach Hause. Ich trank sogleich drei bis vier Gläser Wein; ein Mittel gegen die pestilenzialischen Einstüsse, das man in Deutschland sehr bewährt hält, und trat, nachdem ich ausgeruht, den andern Tag meine Reise nach Lothringen an.

Alle Mühe, die ich mir nach meiner Rückkunft gegeben, irgend etwas von dieser Frau zu erfahren, war vergeblich. Ich ging sogar nach dem Laden der zwei Engel; allein die Miethleute wußten nicht, wer vor ihnen darin gesessen hatte.

Dieses Abenteuer begegnete mir mit einer Person von geringem Stande, aber ich versichere, daß ohne den unangenehmen Ausgang es eines der reizendsten gewesen wäre, deren ich mich erinnere, und daß ich niemals ohne Sehnsucht an das schöne Weibchen habe benken können.

Auch dieses Räthsel, versetzte Fritz, ist so leicht nicht zu lösen; dem es bleibt zweifelhaft, ob das artige Weibchen in dem Hause mit an der Pest gestorben, oder ob sie es nur dieses Umstands wegen vermieden habe.

Hätte sie gelebt, versetzte Carl, so hätte sie ihren Geliebten gewiß auf der Gasse erwartet, und keine Gesahr hätte sie abgehalten, ihn wieder aufzusuchen. Ich fürchte immer, sie hat mit auf dem Tische gelegen.

Schweigt! sagte Luise: die Geschichte ist gar zu schrecklich! Was wird das für eine Nacht werden, wenn wir uns mit solchen Bildern zu Bette legen!

Es fällt mir noch eine Geschichte ein, sagte Carl, die artiger ist und die Bassompierre von einem seiner Vorfahren erzählt.

Eine schöne Frau, die den Ahnherrn außerordentlich liebte, besuchte ihn alle Montage auf seinem Sommerhause, wo er die Nacht mit ihr zu-brachte, indem er seine Frau glauben ließ, daß er diese Zeit zu einer Jagdpartie bestimmt habe.

Zwei Jahre hatten sie sich ununterbrochen auf diese Weise gesehen, als seine Frau einigen Verdacht schöpfte, sich eines Morgens nach dem Sommerhause schlich und ihren Gemahl mit der Schönen in tiesem Schlase antras. Sie hatte weder Muth noch Willen sie auszuwecken, nahm aber ihren Schleier vom Kopse und deckte ihn über die Füße der Schlasenden.

Als das Frauenzimmer erwachte und den Schleier erblickte, that sie einen hellen Schrei, brach in laute Klagen aus und jammerte, daß sie ihren Geliebten nicht mehr wiedersehen, ja daß sie sich ihm auf hundert

Meilen nicht nähern dürfe. Sie verließ ihn, nachdem sie ihm brei Geschenke, ein kleines Fruchtmaß, einen Ring und einen Becher für seine drei rechtmäßigen Töchter verehrt, und ihm die größte Sorgfalt für diese Gaben anbesohlen hatte. Man hob sie sorgfältig auf; und die Abkömmslinge dieser drei Töchter glaubten die Ursache manches glücklichen Ereignisses in dem Besitz dieser Gabe zu sinden.

Das sieht nun schon eher dem Mährchen der schönen Melusine und andern dergleichen Feengeschichten ähnlich, sagte Luise.

Und doch hat sich eine solche Tradition, versetzte Friedrich, und ein ähnlicher Talisman in unserm Hause erhalten.

Wie wäre benn bas? fragte Carl.

Es ist ein Geheimniß, versetzte jener; nur der älteste Sohn darf es allenfalls bei Lebzeiten des Baters erfahren, und nach seinem Tode das Kleinod besitzen.

Du hast es also in Berwahrung? fragte Luise.

Ich habe wohl schon zu viel gesagt, versetzte Friedrich, indem er das Licht anzündete, um sich hinwegzubegeben.

Die Familie hatte zusammen, wie gewöhnlich, das Frühstlick eingenommen und die Baronesse saß wieder an ihrem Stickrahmen. Nach einem kurzen allgemeinen Stillschweigen begann der geistliche Hausfreund mit einigem Lächeln: Es ist zwar selten, daß Sänger, Dichter und Erzähler, die eine Gesellschaft zu unterhalten versprechen, es zur rechten Zeit thum; vielniehr lassen sie sich gewöhnlich, wo sie willig sehn sollten, sehr dringend bitten, und sind zudringlich, wenn man ihren Vortrag gern ablehnen möchte. Ich hoffe daher eine Ausnahme zu machen, wenn ich anfrage, ob Ihnen in diesem Augenblicke gelegen seh, irgend eine Geschichte anzuhören?

Recht gerne, versetzte die Baronesse; und ich glaube, es werden alle übrigen mit mir übereinstimmen. Doch wenn Sie uns eine Geschichte zur Probe geben wollen, so muß ich Ihnen sagen, welche Art ich nicht liebe. Iene Erzählungen machen mir keine Freude, bei welchen, nach Weise der Tausend und Einen Nacht, eine Begebenheit in die andere eingeschachtelt, ein Interesse durch das andere verdrängt wird, wo sich der Erzähler genöthigt sieht, die Neugierde, die er auf eine leichtsinnige Weise erregt hat, durch Unterbrechung zu reizen, und die Ausmerksamkeit, austatt sie durch eine vernünstige Folge zu befriedigen, nur durch seltsame und keineswegs lobenswürdige Kunstgriffe auszuspannen. Ich table das Bestreben, aus

Geschichten, die sich der Einheit des Gedichts nähern follen, rhapsodische Räthsel zu machen und den Geschmack immer tieser zu verderben. Die Gegenstände Ihrer Erzählungen gebe ich Ihnen ganz frei; aber lassen Sie und wenigstens an der Form sehen, daß wir in guter Gesellschaft sind. Geben Sie und zum Ansang eine Geschichte von wenig Versonen und Begebenheiten, die gut ersunden und gedacht ist, wahr, natürlich und nicht gemein, so viel Handlung als unentbehrlich und so viel Gesimmung als nöthig, die nicht still steht, sich nicht auf Einem Flecke zu langsam bewegt, sich aber auch nicht übereilt, in der die Menschen erscheinen, wie man sie gern mag, nicht vollkommen, aber gut, nicht außerordentlich, aber interessant und liebenswürdig. Ihre Geschichte seh unterhaltend, so lange wir sie hören, befriedigend, wenn sie zu Ende ist, und hinterlasse uns einen stillen Reiz, weiter nachzudenken.

Rennte ich Sie nicht besser, gnädige Frau, versetzte der Geistliche, so würde ich glauben, Ihre Absicht seh, mein Waarenlager, noch ehe ich irgend etwas davon ausgekramt habe, durch diese hohen und strengen Forderungen völlig in Mißcredit zu setzen. Wie selten möchte man Ihnen nach Ihrem Maßstad Genüge leisten können. Selbst in diesem Augenblicke, suhr er fort, als er ein wenig nachgedacht, nöthigen Sie mich, die Erzählung, die ich im Sinne hatte, zurückzustellen und auf eine andere Zeit zu verlegen; und ich weiß wirklich nicht, ob ich mich in der Eile vergreise, wenn ich eine alte Geschichte, an die ich aber immer mit einiger Borliebe gedacht habe, sogleich aus dem Stegreise vorzutragen ansange.

In einer italiänischen Seestabt lebte vor Zeiten ein Handelsmann, der sich von Jugend auf durch Thätigkeit und Alugheit auszeichnete. Er war dabei ein guter Seemann und hatte große Reichthümer erworden, indem er selbst nach Alexandrien zu schiffen, kostbare Waaren zu erkausen oder einzutauschen pslegte, die er alsbamm zu Hause wieder abzusetzen oder in die nördlichen Gegenden Europens zu versenden wußte. Sein Vermögen wuchs von Jahr zu Jahr um so mehr, als er in seiner Geschäftigkeit selbst das größte Vergnügen fand, und ihm keine Zeit zu kostspieligen Zersstremmgen übrig blied. Vis in sein sünfzigstes Jahr hatte er sich auf diese Weise emsig fortbeschäftigt, und ihm war von den geselligen Vergnügungen wenig bekannt worden, mit welchen ruhige Vürger ihr Leben zu würzen verstehen; eben so wenig hatte das schöne Geschlecht, bei allen Vorzügen seiner Landsmänninnen, seine Ausmerksamkeit weiter erregt, als in sofern

er ihre Begierbe nach Schmuck und Kostbarkeiten sehr wohl kannte und sie gelegentlich zu nuten wußte.

Wie wenig versah er sich baher auf die Beränderung, die in seinem Gemüthe vorgehen sollte, als eines Tages sein reich beladenes Schiff in den Hafen seiner Baterstadt einlief, eben an einem jährlichen Feste, das des sonders der Kinder wegen geseiert wurde. Anaben und Mädchen pflegten nach dem Gottesdienste in allerlei Berkeidungen sich zu zeigen, dald in Brocessionen, dald in Schaaren durch die Stadt zu scherzen, und sodann im Felde auf einem großen freien Platz allerhand Spiele zu treiben, Kunststücke und Geschicklichkeiten zu zeigen, und in artigem Wettstreit auszeseste kleine Preise zu gewinnen.

Anfangs wohnte unser Seemann dieser Feier mit Bergnügen bei; als er aber die Lebenslust der Kinder und die Frende der Estern daran lange betrachtet, und so viele Menschen im Senuß einer gegenwärtigen Freude und der angenehmsten aller Hoffnungen gefunden hatte, mußte ihm bei einer Rücksehr auf sich selbst sein einsamer Zustand äußerst auffallen. Sein leeres Hans sing zum erstenmal an, ihm ängstlich zu werden, und er klagte sich selbst in seinen Sedanken an.

Dich Unglückseliger! warum gehen mir so fpat die Augen auf? warum erkenne ich erst im Alter jene Gitter, die allein den Menschen glücklich machen? So viel Mühe! fo viel Gefahren! was haben sie mir verschafft? Sind gleich meine Gewölbe voll Waaren, meine Kisten voll edler Metalle, und meine Schränke voll Schmuck und Kleinobien, so können doch diese Güter mein Gemüth weber erheitern noch befriedigen. Je mehr ich sie aufhäufe, besto mehr Gesellen scheinen sie zu verlangen; ein Kleinod for= dert das andere, ein Goldstild das andere. Sie erkennen mich nicht für den Hausherrn; sie rusen mir ungestüm zu: Gehe und eile, schaffe noch mehr unseres Gleichen herbei! Gold erfreut sich nur des Goldes, das Rleinod des Kleinodes! So gebieten sie mir schon die ganze Zeit meines Lebens, und erst spät fühle ich, daß mir in allem diesem kein Genuß bereitet ist. Leiber jetzt, da die Jahre kommen, fange ich an zu denken und sage zu mir: Du genießest biese Schätze nicht, und niemand wird sie nach dir genießen! Hast du jemals eine geliebte Frau damit geschmück? hast du eine Tochter damit ausgestattet? hast du einen Sohn in den Stand gesetzt, sich die Neigung eines guten Mädchens zu gewinnen und zu befestigen? Niemals! Bon allen beinen Besitzthumern hast du, hat niemand ber Deinigen etwas befessen, und was du mühsam zusammengebracht hast, wird nach beinem Tode ein Fremder leichtfertig verprassen.

D wie anders werden heute Abend jene glücklichen Eltern ihre Kinder um den Tisch versammeln, ihre Geschicklichkeit preisen, und sie zu guten Thaten ausmuntern! Welche Lust glänzte aus ihren Augen, und welche Hossmung schien aus dem Gegenwärtigen zu entspringen! Solltest du dem aber selbst gar keine Hossmung sassen können? bist du denn schon ein Greis? Ist es nicht genug die Versämmiß einzusehen, jetzt, da noch nicht aller Tage Abend gekommen ist? Nein, in deinem Alter ist es noch nicht thöricht, ans Freien zu denken; mit deinen Glitern wirst du ein braves Weib erwerden und glücklich machen: und siehst du noch Kinder in deinem Haus, so werden dir diese spätern Früchte den größten Genuß geben, anstatt daß sie oft denen, die sie zu früh vom Himmel erhalten, zur Last werden und zur Berwirrung gereichen.

Als er durch dieses Selbstgespräch seinen Vorsatz bei sich besessigt hatte, rief er zwei Schiffsgesellen zu sich und eröffnete ihnen seine Gebanken. Sie, die gewohnt waren in allen Fällen willig und bereit zu sehn, sehlten auch dießmal nicht, und eilten sich in der Stadt nach den jüngsten und schönsten Mädchen zu erkundigen; denn ihr Patron, da er einmal nach dieser Waare lüstern ward, sollte auch die beste sinden und besitzen.

Er selbst seierte so wenig als seine Abgefandten. Er ging, fragte, sah und hörte, und fand bald was er suchte in einem Frauenzimmer, das in diesem Augenblick das schönste der ganzen Stadt genannt zu werden verdiente, ungefähr sechzehn Jahre alt, wohlgebildet und gut erzogen, deren Gestalt und Wesen das Angenehmste zeigte, und das Beste versprach.

Nach einer kurzen Unterhandlung, durch welche der vortheilhafteste Zustand, sowohl bei Lebzeiten als nach dem Tode des Mannes, der Schönen versichert war, vollzog man die Heirath mit großer Pracht und Lust; und von diesem Tage an fühlte sich unser Handelsmann zum erstenmal im wirklichen Besitz und Genuß seiner Neichthümer. Nun verwandte er mit Freuden die schönsten und reichsten Stoffe zur Besteidung des schönen Körpers, die Iuwelen glänzten ganz anders an der Brust und in den Haaren seiner Gesiebten, als ehemals im Schmudfästchen, und die Ninge erhielten einen unendlichen Werth von der Hand, die sie trug.

So fühlte er sich nicht allein so reich, sondern reicher als disher, indem seine Gitter sich durch Theilnehmung und Anwendung zu vermehren schienen. Auf diese Weise lebte das Paar fast ein Jahr lang in der größten Zufriedenheit, und er schien seine Liebe zu einem thätigen und herumstreisenden Leben gegen das Gesühl häuslicher Glückseitgleit gänzlich vertauscht zu haben. Aber eine alte Gewohnheit legt sich so leicht nicht ab, und eine Richtung, die wir frith genommen, kann wohl einige Zeit abgelenkt, aber nie ganz unterbrochen werden.

So hatte auch unser Handelsmann oft, wenn er andere sich einsschiffen oder glücklich in den Hasen zurücktehren sah, wieder die Regungen seiner alten Leidenschaft gestihlt, ja er hatte selbst in seinem Hause, an der Seite seiner Gattin manchmal Unruhe und Unzufriedenheit empfunden. Dieses Berlangen vermehrte sich mit der Zeit und verwandelte sich zulest in eine solche Sehnsucht, daß er sich äußerst unglücklich sühlen mußte, und — zulest wirklich krank ward.

Was soll num aus dir werden? fagte er zu sich selbst. Du erfährst mm, wie thöricht es ist, in späten Jahren eine alte Lebensweise gegen eine neue zu vertauschen. Wie sollen wir das, was wir immer getrieben und gesucht haben, aus unsern Gebanken, ja aus unsern Gliebern wieder heraus bringen? Und wie geht es mir mm, der ich bisher wie ein Fisch das Wasser, wie ein Vogel die freie Luft geliebt, da ich mich in einem Gebäude bei allen Schätzen und bei ber Blume aller Reichthümer, bei einer schönen jungen Frau eingesperrt habe? Anstatt daß ich dadurch hoffte Zufriedenheit zu gewinnen und meiner Gliter zu genießen, so scheint es mir, daß ich alles verliere, indem ich nichts weiter erwerbe. Mit Unrecht hält man die Menschen für Thoren, welche in rastlofer Thätigkeit Güter auf Güter zu häufen suchen: denn die Thätigkeit ist das Glück, und sür den, der die Freuden eines ununterbrochenen Bestrebens empfinden kann, ist der erworbene Reichthum ohne Bedeutung. Aus Mangel an Beschäf= tigung werbe ich elend, aus Mangel an Bewegung krank, und wenn ich keinen andern Entschluß fasse, so bin ich in kurzer Zeit dem Tode nahe.

Freilich ist es ein gewagtes Unternehmen, sich von einer jungen liebenswürdigen Frau zu entfernen. Ist es billig um ein reizendes und reizbares Mädchen zu freien, und sie nach einer kurzen Zeit sich selbst, der Langenweile, ihren Empsindungen und Begierden zu überlassen? Spazieren diese jungen seidenen Herren nicht schon jetzt vor meinen Fenstern

auf und ab? suchen sie nicht schon jetzt in der Kirche und in Gärten die Ansmerksamkeit meines Weibchens an sich zu ziehen? Und was wird erst geschehen, wenn ich weg din? soll ich glauben, daß mein Weib durch ein Wunder gerettet werden könnte? Nein, in ihrem Alter, bei ihrer Constitution wäre es thöricht zu hoffen; daß sie sich der Frenden der Liebe enthalten könnte. Entfernst du dich, so wirst du bei deiner Rücktunst die Reigung deines Weibes und ihre Trene zugleich mit der Ehre deines Hauses verloren haben.

Diese Betrachtungen und Zweifel, mit benen er sich eine Zeit lang quälte, verschlimmerten ben Zustand, in dem er sich befand, aufs äußerste. Seine Frau, seine Berwandten und Freunde betrübten sich um ihn, ohne daß sie die Ursache seiner Krankheit hätten entdecken können. Endlich ging er nochmals bei sich zu Nathe und rief nach einiger Ueberlegung auß: Thörichter Mensch! du lässest es dir so saner werden, ein Weib zu bewahren, das du doch bald, wenn dein Uebel sortdauert, sterbend hinter dir und einem andern lassen nußt! Ist es nicht wenigstens klüger und besser, du suchst das Leben zu erhalten, wenn du gleich in Gesahr kommst, an ihr dassenige zu verlieren, was als das höchste Gut der Frauen geschätzt wird. Wie mancher Mann kann durch seine Gegenwart den Berlust dieses Schapes nicht hindern, und vermist geduldig, was er nicht erhalten kann! Warum solltest du nicht Muth haben, dich eines solchen Gutes zu entschlagen, da von diesem Entschlusse dein Leben abhängt!

Wit diesen Worten ermannte er sich und ließ seine Schiffsgesellen rusen. Er trug ihnen auf nach gewohnter Weise ein Fahrzeug zu befrachten, und alles bereit zu halten, daß sie bei dem ersten günstigen Winde auslausen könnten. Darauf erklärte er sich gegen seine Fran folgendermaßen:

Laß dich nicht befremben, wenn du in dem Hause eine Bewegung siehst, woraus du schließen kannst, daß ich mich zu einer Abreise anschiek! Betrübe dich nicht, wenn ich dir gestehe, daß ich abermals eine Seefahrt zu unternehmen gedenke! Meine Liebe zu dir ist noch immer dieselbe, und sie wird es gewiß in meinem ganzen Leben bleiben. Ich erkenne den Werth des Glücks, das ich bisher an deiner Seite genoß, und würde ihn noch reiner sühlen, wenn ich mir nicht oft Borwürse der Unthätigkeit und Nachlässigkeit im stillen machen müßte. Neine alte Neigung wacht wieder auf und meine alte Gewohnheit zieht mich wieder an. Erlaube mir, daß

ich den Markt von Alexandrien wieder sehe; den ich jest mit größerem Sifer besuchen werde, weil ich dort die köstlichsten Stoffe und die edelsten Kostdarkeiten für dich zu gewinnen denke. Ich lasse dich im Besitz aller meiner Güter und meines Bermögens; bediene dich dessen und vergnüge dich mit deinen Eltern und Berwandten. Die Zeit der Abwesenheit geht auch vorüber, und mit vielsacher Freude werden wir uns wieder sehen.

Nicht ohne Thränen machte ihm die liebenswürdige Frau die zärts lichsten Borwürfe, versicherte, daß sie ohne ihn keine fröhliche Stunde hindringen werde, und dat ihn nur, da sie ihn weder halten könne noch einschränken wolle, daß er ihrer auch in der Abwesenheit zum besten gedenken möge.

Nachdem er darauf verschiedenes mit ihr über einige Geschäfte und hänsliche Angelegenheiten gesprochen, sagte er nach einer kleinen Pause: Ich habe num noch etwas auf dem Herzen, davon du mir frei zu reden erlauben mußt; nur bitte ich dich aufs herzlichste, nicht zu mißdeuten was ich sage, sondern auch selbst in dieser Besorgniß meine Liebe zu erkennen.

Ich kann es errathen, versetzte die Schöne darauf: Du bist meinetwegen besorgt, indem du nach Art der Männer unser Geschlecht ein für allemal für schwach hältst. Du hast mich disher jung und froh gekamt, und nun glaubst du, daß ich in deiner Abwesenheit leichtsunig und verführbar sehn werde. Ich schelte diese Sinnesart nicht; denn sie ist bei euch Männern gewöhnlich: aber wie ich mein Herz kenne, darf ich dir versichern, daß nichts so leicht Eindruck auf mich machen, und kein möglicher Eindruck so ties wirken soll, um mich von dem Wege abzuseiten, auf dem ich disher an: der Hand der Liebe und Pflicht himmandelte. Seh ohne Sorgen! du sollst deine Frau so zärtlich und treu bei deiner Rückkunft wieder sinden, als du sie Abends sandest, wenn du nach einer klickkunft wieder sinden, als du sie Abends sandest, wenn du nach einer klick-

Diese Gesinnungen traue ich dir zu, versetzte der Gemahl, und ditte dich darin zu verharren. Laß uns aber an die äußersten Fälle denken! warum soll man sich nicht auch darauf vorsehen? Du weißt, wie sehr deine schöne und reizende Gestalt die Augen unserer jungen Mitbürger auf sich zieht: sie werden sich in meiner Abwesenheit noch mehr als bisher um dich bemühen; sie werden sich dir auf alle Weise zu nähern, ja zu gefallen suchen. Nicht immer wird das Bild deines Gemahls, wie jetzt seine

Gegenwart, sie von beiner Thilre und beinem Herzen verschenchen. Du bist ein edles und gutes Kind; aber die Forderungen der Natur sind rechtmäßig und gewaltsam, sie stehen mit unserer Vernunft beständig im Streite und tragen gewöhnlich den Sieg davon. Unterbrich mich nicht! Du wirst gewiß in meiner Abwesenheit, selbst dei dem pslichtmäßigen Andenken an mich, das Verlangen empfinden, wodurch das Weib den Mann anzieht und von ihm angezogen wird. Ich werde eine Zeit lang der Gegenstand deiner Wilnsche sehn; aber wer weiß was für Umstände zusammentressen, was sür Gelegenheiten sich sinden, und ein anderer wird in der Wirklichkeit ernten was die Einbildungskraft mir zugedacht hatte? Werde nicht ungeduldig, ich bitte dich; höre mich auß!

Sollte der Fall kommen, dessen Möglichkeit du längnest, und den ich auch nicht zu beschleunigen winsche, daß du ohne die Gesellschaft eines Mannes nicht länger bleiben, die Freuden der Liebe nicht wohl entbehren könntest, so versprich mir nur, an meine Stelle keinen von den leichtsumigen Knaden zu wählen, die, so artig sie auch aussehen mögen, der Ehre noch mehr als der Tugend einer Frau gefährlich sind. Mehr durch Eitelkeit als durch Begierde beherrscht, bemühen sie sich um eine jede und sinden nichts natürlicher, als eine der andern auszuopfern. Fühlst du dich geneigt dich nach einem Freunde umzusehen, so sorsche nach einem der diesen Namen verdient, der bescheiden und verschwiegen die Freuden der Liebe noch durch die Wohlthat des Geheimnisses zu erheben weiß.

Hier verbarg die schöne Frau ihren Schmerz nicht länger, und die Thränen, die sie bisher zurlickgehalten hatte, stürzten reichlich aus ihren Augen. Was du auch von mir denken magst, rief sie nach einer leidenschaftlichen Umarmung aus, so ist doch nichts entfernter von mir, als das Berbrechen, das du gewissermaßen sür unvermeidlich hältst. Wöge, wenn jemals auch nur ein solcher Sedanke in mir entsteht, die Erde sich aufsthun, und mich verschlingen und möge alle Hoffnung der Seligkeit mir entrissen werden, die ums eine so reizende Fortdauer unseres Dasens versspricht! Entserne das Wistrauen aus deiner Brust, und laß mir die ganze reine Hoffnung, dich bald wieder in meinen Armen zu sehen!

Nachdem er auf alle Weise seine Gattin zu bernhigen gesucht, schiffte er sich den andern Morgen ein; seine Fahrt war glücklich und er gelangte bald nach Alexandrien.

Indessen lebte seine Gattin in dem ruhigen Besitz eines großen

Bermögens nach aller Lust und Bequemlichkeit, jedoch eingezogen, und pflegte außer ihren Eltern und Berwandten niemand zu sehen; und indem die Seschäfte ihres Mannes durch getreue Diener fortgeführt wurden, bewohnte sie ein großes Haus, in dessen prächtigen Zimmern sie mit Vergnügen täglich das Andenken ihres Gemahls erneuerte.

So sehr sie aber auch sich stille hielt und eingezogen lebte, waren boch die jungen Leute der Stadt nicht unthätig geblieben. Sie versäumten nicht, häusig vor ihrem Fenster vorbeizugehen, und suchten des Abends durch Musik und Gesänge ihre Ausmerksamkeit aus sich zu ziehen. Die schöne Einsame fand anfangs diese Bemühungen unbequem und lästig; doch geswöhnte sie sich bald daran, und ließ an den langen Abenden, ohne sich zu bekümmern woher sie kämen, die Serenaden als eine angenehme Untershaltung sich gefallen, und konnte dabei manchen Seuszer, der ihrem Abswesenden galt, nicht zurückalten.

Anstatt daß ihre umbekannten Berehrer, wie sie hoffte, nach und nach müde geworden wären, schienen sich ihre Bemühungen noch zu vermehren und zu einer beständigen Dauer anzulassen. Sie komite nun die wiederskehrenden Instrumente und Stimmen, die wiederholten Melodien schon unterscheiden, und bald sich die Neugierde nicht mehr versagen, zu wissen, wer die Unbekannten, und besonders wer die Beharrlichen sehn nöchten? Sie durste sich zum Zeitvertreib eine solche Theilnahme wohl erlauben.

Sie sing daher an, von Zeit zu Zeit durch ihre Vorhänge und Halbläden nach der Straße zu sehen, auf die Vorbeigehenden zu merken, und besonders die Männer zu unterscheiden, die ihre Fenster am längsten im Auge behielten. Es waren meist schöne wohlgekleidete junge Leute, die aber freilich in Gebärden sowohl als in ihrem ganzen Aeußern eben so viel Leichtsinn als Eitelkeit sehen ließen. Sie schienen mehr durch ihre Ausmerksamkeit auf das Haus der Schönen sich merkwürdig machen, als jener eine Art von Verehrung beweisen zu wollen.

Wann hat einen klugen Einsall gehabt! Durch die Bedingung, unter der er mir einen Liebhaber zugesteht, schließt er alle diejenigen aus, die sich um mich bemilhen, und die mir allenfalls gefallen könnten. Er weiß wohl, daß Klugheit, Bescheidenheit und Berschwiegenheit Eigenschaften eines ruhigen Alters sind, die zwar unser Berstand schätzt, die aber unsere Einbildungstraft keineswegs auszuregen, noch unsere Neigung anzureizen im Stande

sind. Bor diesen, die mein Haus mit ihren Artigkeiten belagern, bin ich sicher, daß sie kein Bertrauen erwecken, und die, denen ich mein Bertrauen schenken könnte, sinde ich nicht im mindesken liebenswürdig.

In der Sicherheit dieser Gedanken erlaubte sie sich immer mehr, dem Vergnügen an der Musik und an der Gestalt der vorbeigehenden Jünglinge nachzuhängen; und ohne daß sie es merkte, wuchs nach und nach ein unruhiges Verlangen in ihrem Busen, dem sie nur zu spät zu widerstreben gedachte. Die Einsamkeit und der Müßiggang, das bequeme, gute und reichliche Leben waren ein Element, in welchem sich eine unregelmäßige Begierde früher, als das gute Kind dachte, entwickeln nußte.

Sie sing nun an, jedoch mit stillen Seufzern, unter den Vorzügen ihres Gemahls auch seine Welt= und Menschenkenntniß, besonders die Kenntniß des weiblichen Herzens zu bewundern.

So war es also doch möglich, was ich ihm so lebhaft abstritt, sagte sie zu sich selbst, und so war es also doch nöthig, in einem solchen Falle mir Borsicht und Klugheit anzurathen! Doch was können Borsicht und Klugheit da, wo der unbarmherzige Zufall nur mit einem unbestimmten Berlangen zu spielen scheint! Wie soll ich den wählen, den ich nicht kenne, und bleibt bei näherer Bekanntschaft noch eine Wahl übrig?

Mit solchen und hundert andern Gedanken vermehrte die schöne Frau das Uebel, das bei ihr schon weit genug um sich gegriffen hatte. Bersgebens suchte sie sich zu zerstreuen; jeder angenehme Gegenstand machte ihre Empfindung rege, und ihre Empfindung brachte, auch in der tiessten Einfamkeit, angenehme Bilder in ihrer Einbildungskraft hervor.

In solchem Zustande befand sie sich, als sie unter andern Stadtnenigseiten von ihren Verwandten vernahm, es seh ein junger Rechtsgelehrter, der zu Bologna studirt habe, so eben in seine Vaterstadt zurückgekommen. Man wußte nicht genug zu seinem Lobe zu sagen. Bei
außerordentlichen Kenntnissen zeigte er eine Klugheit und Gewandtheit, die
sonst Isinglingen nicht eigen ist, und bei einer sehr reizenden Gestalt die
größte Bescheidenheit. Als Procurator hatte er bald das Zutrauen der
Biltger und die Achtung der Richter gewonnen. Täglich sand er sich auf
dem Rathhaus ein, um daselbst seine Geschäfte zu besorgen und zu
betreiben.

Die Schöne hörte die Schilderung eines so vollkommenen Mannes nicht ohne Verlangen, ihn näher kennen zu lernen, und nicht ohne stillen Bunsch in ihm benjenigen zu sinden, dem sie ihr Herz selbst nach der Borschrift ihres Mannes übergeben könnte. Wie ausmerksam ward sie daher, als sie vernahm, daß er täglich vor ihrem Pause vorbeigehe! wie sorgfältig beodachtete sie die Stunde, in der man auf dem Nathhause sich zu versammeln pflegte. Nicht ohne Bewegung sah sie ihn endlich vorbeigehen; und wenn seine schöne Gestalt und seine Iugend für sie nothwendig reizend sehn mußten, so war seine Bescheidenheit von der andern Seite dassenige, was sie in Sorgen versetzte.

Einige Tage hatte sie ihn heimlich beobachtet und konnte mm dem Wunsche nicht länger widerstehen, seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sie kleidete sich mit Sorgfalt, trat auf den Balkon, und das Herz schlug ihr, als sie ihn die Straße herkommen sah. Alleiu wie betrübt, ja beschämt war sie, als er wie gewöhnlich mit bedächtigen Schritten, in sich gekehrt und mit niedergeschlagenen Augen, ohne sie auch nur zu demerken, auf das zierlichste seines Weges vorbeiging.

Bergebens versuchte sie mehrere Tage hinter einander auf eben diese Weise von ihm bemerkt zu werden. Immer ging er seinen gewöhnlichen Schritt, ohne die Augen aufzuschlagen oder das und dorthin zu wenden. Ie mehr sie ihn aber ansah, desto mehr schien er ihr derzenige zu sehn, dessen sie so sehr bedurfte. Ihre Neigung ward täglich ledhafter und, da sie ihr nicht widerstand, endlich ganz und gar gewaltsam. Wie! sagte sie zu sich selbst: nachdem dein edler verständiger Mann den Zustand vorausgesehen, in dem du dich in seiner Abwesenheit besinden würdest, da seine Weissaumg eintrisst, daß du ohne Freund und Günstling nicht leben kannst, sollst du dich nun verzehren und abhärmen, zu der Zeit, da dir das Glück einen Ihngling zeigt, völlig nach deinem Sinne, nach dem Sinne deines Gatten, einen Ingling, mit dem du die Freuden der Liebe in einem undurchdringlichen Geheimniß genießen kannst? Thöricht, wer die Gelegenheit versäumt, thöricht, wer der gewaltsamen Liebe widerstehen will.

Mit solchen und vielen andern Gedanken suchte sich die schöne Frau in ihrem Vorsatze zu stärken, und nur kurze Zeit ward sie noch von Ungewisheit hin und her getrieben. Endlich aber, wie es begegnet, daß eine Leidenschaft, welcher wir lange widerstehen, uns zuletzt auf einmal dahin reißt und unser Gemüth dergestalt erhöht, daß wir auf Besorgniß und Furcht, Zurlichaltung und Scham, Verhältnisse und Pflichten mit Berachtung als auf Keinkiche Hindernisse zurücksen, so saste sie auf

einmal den raschen Entschluß, ein junges Mädchen, das ihr diente, zu dem geliebten Manne zu schicken und, es koste nun was es wolle, zu seinem Besitze zu gelangen.

Das Mädchen eilte und fand ihn, als er eben mit vielen Fremden zu Tische saß, und richtete ihren Gruß, den ihre Frau sie gelehrt hatte, plinktlich aus. Der junge Procurator wunderte sich nicht über diefe Botschaft; er hatte den Handelsmann in seiner Jugend gekannt, er wußte, daß er gegenwärtig abwesend war, und ob er gleich von seiner Heirath mur von weitem gehört hatte, vermuthete er doch, daß die zurückgelassene Frau, in der Abwesenheit ihres Mannes, wahrscheinlich in einer wichtigen Sache seines rechtlichen Beistandes bedürfe. Er antwortete beswegen dem Mädchen auf das verbindlichste und versicherte, daß er, sobald man von ber Tafel aufgestanden, nicht säumen würde, ihrer Gebieterin aufzuwarten. Mit unaussprechlicher Freude vernahm die schöne Frau, daß sie den Geliebten nun bald sehen und sprechen sollte. Sie eilte, sich aufs beste anzuziehen, und ließ geschwind ihr Haus und ihre Zimmer auf das reinlichste ausputzen. Drangenblätter und Blumen wurden gestreut, der Sopha mit den köstlichsten Teppichen bedeckt. So ging die kurze Zeit, die er ausblieb, beschäftigt hin, die ihr sonst unerträglich lang geworden wäre.

Mit welcher Bewegung ging sie ihm entgegen, als er endlich ankam! mit welcher Verwirrung hieß sie ihn, indem sie sich auf das Ruhebette niederließ, auf ein Tabouret sitzen, das zunächst dabei stand! Sie versstummte in seiner so erwünschten Nähe, sie hatte nicht bedacht, was sie ihm sagen wollte; auch er war still und saß bescheiden vor ihr. Endlich ersmannte sie sich und sagte nicht ohne Sorge und Beklommenheit:

Sie sind noch nicht lange in Ihrer Baterstadt wieder angekommen, mein Herr, und schon sind Sie allenthalben für einen talentreichen und zuverlässigen Mann bekamt. Auch ich setze mein Bertrauen auf Sie in einer wichtigen und fonderbaren Angelegenheit, die, wenn ich es recht bes denke, eher sikr den Beichtvater als sür den Sachwalter gehört. Seit einem Jahre din ich an einen würdigen und reichen Mann verheirathet, der, so lange wir zusammenlebten, die größte Ausmerksamkeit sür mich hatte und über den ich mich nicht beklagen würde, wenn nicht ein unruhiges Berlangen zu reisen und zu handeln, ihn seit einiger Zeit aus meinen Armen gerissen hätte.

Als ein verständiger und gerechter Mann fühlte er wohl das Unrecht, das er mir durch seine Entfernung anthat: er begriff, daß ein junges Weib

nicht wie Inwelen und Perlen verwahrt werden könne; er wußte, daß sie vielmehr einem Garten voll schöner Frlichte gleicht, die für jedermann so wie für den Herrn verloren wären, wenn er eigensimig die Thüre auf einige Iahre verschließen wollte. Er sprach mir daher vor seiner Abreise sehr ernstlich zu, er versicherte mich, daß ich ohne Freund nicht würde leben können, er gab mir dazu nicht allein die Erlaubniß, sondern er brang in mich, und nöthigte mir gleichsam das Versprechen ab, daß ich der Neigung, die sich in meinem Herzen sinden wilrde, frei und ohne Anstand solgen wollte.

Sie hielt einen Augenblick inne, aber bald gab ihr ein vielversprechender Blick des jungen Mannes Muth genug, in ihrem Bekenntniß fortzufahren.

Eine einzige Bedingung fügte mein Gemahl zu seiner übrigens so nachsichtigen Erlaubniß. Er empfahl mir die äußerste Vorsicht und verlangte ausdrücklich, daß ich mir einen gesetzten, zuverlässigen, klugen und verschwiegenen Freund wählen sollte. Ersparen Sie mir das Uebrige zu sagen, mein Herr, ersparen Sie mir die Verwirrung, mit der ich Ihnen bekennen würde, wie sehr ich sür Sie eingenommen din, und errathen Sie aus diesem Zutrauen meine Hoffnungen und meine Wünsche.

Nach einer kurzen Pause versetzte der junge liebenswilrdige Mann mit gutem Bedachte: Wie sehr bin ich Ihnen für das Bertrauen verbunden, durch welches Sie mich in einem so hohen Grade ehren und glücklich machen! Ich wünschte nur lebhaft, Sie zu überzeugen, daß Sie sich an keinen Unwürdigen gewendet haben. Lassen Sie mich Ihnen zuerst als Rechtsgelehrter antworten. Und als ein solcher gestehe ich Ihnen, daß ich Ihren Gemahl bewundere, der sein Unrecht so deutlich gefühlt und eingesehen hat; denn es ist gewiß, daß einer, der ein junges Weib zurückläßt, um ferne Weltgegenden zu befuchen, als ein folcher anzusehen ist, der irgend ein anderes Besitzthum völlig derelinquirt und durch die deut= lichste Handlung auf alles Recht baran Berzicht thut. Wie es mm dem ersten besten erlaubt ist, eine solche völlig ins freie gefallene Sache wieder zu ergreifen, so muß ich es um so mehr für natürlich und billig halten, daß eine junge Frau, die sich in diesem Zustande befindet, ihre Neigung abermals verschenke, und sich einem Freunde, der ihr angenehm und zuverlässig scheint, ohne Bebenken überlasse. Tritt nun aber gar, wie hier, der Fall ein, daß der Chemann selbst, seines Unrechtes sich bewußt, mit ansbrücklichen Worten seiner hinterlassenen Frau daszenige erlandt, was er ihr nicht verbieten kann, so bleibt gar kein Zweifel übrig, um so mehr da demjenigen kein Unrecht geschieht, der es willig zu ertragen erklärt hat.

Wenn Sie mich nun — fuhr der junge Mann mit ganz andern Bliden und dem lebhaftesten Ausdrucke fort, indem er die schöne Freundin bei der Hand nahm — wenn Sie mich zu Ihrem Diener erwählen, so machen Sie mich mit einer Glückseligkeit bekannt, von der ich bisher keinen Begriff hatte. Sehen Sie versichert, rief er aus, indem er die Hand küste, daß Sie keinen ergebenern, zärtlichern, treuern und verschwiegenern Diener hätten sinden können.

Wie bernhigt fühlte sich nach dieser Erklärung die schöne Frau! Sie scheute sich nicht, ihm ihre Zärtlichkeit aufs lebhafteste zu zeigen, sie drückte seine Hände, drängte sich näher an ihn und legte ihr Haupt auf seine Schulter. Nicht lange blieben sie in dieser Lage, als er sich auf eine sanste Weise von ihr zu entfernen suchte, und nicht ohne Betrübnis zu reden begann: Kann sich wohl ein Mensch in einem seltsamern Berhältnisse besinden? Ich din gezwungen, mich von Ihnen zu entfernen und mir die größte Gewalt anzuthun, in einem Augenblicke, da ich mich den süßesten Gesühlen überlassen sollte. Ich darf mir das Glück, das mich in Ihren Armen erwartet, gegenwärtig nicht zueignen. Ach, wenn nur der Ausschlassen nicht um meine schönsten Hoffnungen betrügt!

Die Schöne fragte ängstlich nach der Ursache dieser sonderbaren Aeußerung.

Eben als ich in Bologna, versetzte er, am Ende meiner Studien war und mich aufs äußerste angriff, mich zu meiner künftigen Bestimmung geschickt zu machen, versiel ich in eine schwere Krankheit, die, wo nicht mein Leben zu zerstören, doch meine körperlichen und Geisteskräfte zu zerrütten drohte. In der größten Noth und unter den heftigsten Schmerzen that ich der Mutter Gottes ein Gelübde, daß ich, wenn sie mich genesen ließe, ein Jahr lang in strengem Fasten zudringen, und mich alles Genusses, von welcher Art er auch seh, enthalten wolle. Schon zehn Monate habe ich mein Gelübde auf das trenlichste erfüllt, und sie sind mir in Betrachtung der großen Wohlthat, die ich erhalten, keineswegs lang geworden, da es mir nicht beschwerlich ward, manches gewohnte und bekannte Gute zu entbehren. Aber zu welcher Ewigkeit werden mir nun zwei Monate, die noch übrig sind, da mir erst nach Berlauf berselben

ein Glück zu Theil werden kann, welches alle Begriffe übersteigt! Lassen Sie sich die Zeit nicht lang werden und entziehen Sie mir Ihre Gunst nicht, die Sie mir so freiwillig zugedacht haben!

Die Schöne, mit biefer Erkarung nicht sonderlich zufrieden, faßte boch wieder bessern Muth, als der Freund nach einigem Nachbenken zu reden fortfuhr: Ich wage kaum, Ihnen einen Borschlag zu thun und bas Mittel anzuzeigen, wodurch ich früher von einem Gelübde entbunden werden kam. Wenn ich jemand fände, der so streng und sicher wie ich das Gelübbe zu halten übernähme, und die Hälfte der noch übrigen Zeit mit mir theilte, so würde ich um so geschwinder frei sepn, und nichts würde sich unsern Bünschen entgegen stellen. Sollten Sie nicht, meine suße Freundin, um unser Glück zu beschleunigen, willig sehn einen Theil des Hindernisses, das uns entgegensteht, hinwegzuräumen? Nur der zuverläffigsten Person kann ich einen Antheil an meinem Gelübbe übertragen; es ist streng; benn ich darf des Tags nur zweimal Brod und Wasser genießen, darf des Nachts nur wenige Stunden auf einem harten Lager zubringen, und muß ungeachtet meiner vielen Geschäfte eine große Anzahl Gebete verrichten. Rann ich, wie es mir heute geschehen ist, nicht vermeiden bei einem Gastmahl zu erscheinen, so darf ich beswegen doch nicht meine Pflicht hintansetzen, vielmehr muß ich ben Reizungen aller Leckerbiffen, die an mir vorübergehen, zu widerstehen suchen. Können Sie sich entschließen, einen Monat lang gleichfalls alle biese Gesetze zu befolgen, so werben Sie alsbann sich selbst in dem Besitz eines Freundes besto mehr erfreuen, als Sie ihn durch ein so lobenswürdiges Unternehmen gewissermaßen selbst erworben haben.

Die schöne Dame vernahm ungern die Hindernisse, die sich ihrer Neigung entgegensetzen; doch war ihre Liebe zu dem jungen Manne durch seine Gesgenwart dergestalt vermehrt worden, daß ihr keine Prüsung zu streng schien, wenn ihr nur dadurch der Besitz eines so werthen Gutes versichert werden konnte. Sie sagte ihm daher mit den gefälligsten Ausdrücken: Mein sükzer Freund! das Wunder, wodurch Sie Ihre Gesundheit wieder erlangt haben, ist mir selbst so werth und verehrungswürdig, daß ich es mir zur Freude und Pflicht mache, an dem Gelübbe Theil zu nehmen, das Sie dagegen zu erfüllen schuldig sind. Ich freue mich, Ihnen einen so siehern Beweis meiner Neigung zu geben: ich will mich auf das genaueste nach Ihrer Borschrift richten, und ehe Sie mich lossprechen, soll mich nichts von dem Wege entsernen, auf den Sie mich einleiten.

Nachbem ber junge Mann mit ihr aufs genaueste diejenigen Bedingungen abgerebet, unter welchen sie ihm die Hälfte seines Gelübdes ersparen konnte, entfernte er sich mit der Versicherung, daß er sie bald wieder besuchen und nach der glücklichen Beharrlichkeit in ihrem Borsatze fragen würde; und so mußte sie ihn gehen lassen, als er ohne Händebruck, ohne Kuß, mit einem kaum bebeutenden Blicke von ihr schied. Ein Gluck für sie war die Beschäftigung, die ihr der seltsame Borsatz gab; denn sie hatte manches zu thun, um ihre Lebensart völlig zu verändern. Zuerst wurden die schönen Blätter und Blumen hinausgekehrt, die sie zu seinem Empfang hatte streuen laffen; dann tam an die Stelle des wohlgepolsterten Ruhebette's ein hartes Lager, auf das sie sich, zum erstenmal in ihrem Leben nur von Wasser und Brod kaum gefättigt, des Abends niederlegte. Des andern Tages war sie beschäftigt Hemben zuzuschneiben und zu nähen, beren sie eine bestimmte Zahl für ein Armen= und Krankenhaus fertig zu machen versprochen Bei dieser neuen und unbequemen Beschäftigung unterhielt sie ihre Einbildungsfraft immer mit dem Bilde ihres süßen Freundes und mit der Hoffnung künftiger Glückfeligkeit; und bei eben biesen Vorstellungen schien ihre schmale Rost ihr eine herzstärkende Rahrung zu gewähren.

So verging eine Woche, und schon am Ende derselben singen die Rosen ihrer Wangen an, einigermaßen zu verbleichen. Aleider, die ihr sonst wohl pasten, waren zu weit, und ihre sonst so raschen und muntern Glieder matt und schwach geworden, als der Freund wieder erschien, und ihr durch seinen Besuch neue Stärke und Leben gab. Er ermahnte sie, in ihrem Vorsate zu beharren, munterte sie durch sein Beispiel auf, und ließ von weitem die Hoffnung eines ungestörten Genusses durchblicken. Nur kurze Zeit hielt er sich auf, und versprach bald wiederzukommen.

Die wohlthätige Arbeit ging aufs neue munterer fort, und von der strengen Diät ließ man keineswegs nach. Aber auch, leider! hätte sie durch eine große Krankheit nicht mehr erschöpft werden können. Ihr Freund, der sie am Ende der Woche abermals besuchte, sah sie mit dem größten Mitleid an und stärkte sie durch den Gedanken, daß die Hälfte der Prüfung num schon vorüber seh.

Nun ward ihr das ungewohnte Fasten, Beten und Arbeiten mit jedem Tage lästiger, und die übertriebene Enthaltsamkeit schien den gesunden Zusstand eines an Ruhe und reichliche Nahrung gewöhnten Körpers gänzlich zu zerrütten. Die Schöne konnte sich zuletzt nicht mehr auf den Füßen

halten, und war genöthigt, ungeachtet der warmen Jahrszeit, sich in doppelte und dreifache Kleider zu hüllen, um die beinahe völlig verschwindende innerliche Wärme einigermaßen zusammenzuhalten. Ja sie war nicht länger im Stande aufrecht zu bleiben, und sogar gezwungen in der letzten Zeit das Bette zu hüten.

Welche Betrachtungen mußte sie da über ihren Zustand machen! wie oft ging diese seltsame Begebenheit vor ihrer Seele vorbei, und wie schmerzlich fiel es ihr, als zehn Tage vergingen, ohne daß der Freund erschienen ware, der sie diese außersten Aufopferungen kostete! Dagegen aber bereitete sich in diesen trüben Stunden ihre völlige Genesung vor, ja sie ward entschieden. Denn als bald darauf ihr Freund erschien und sich an ihr Bette auf eben dasselbe Tabouret setzte, auf dem er ihre erste Erklä= rung vernommen hatte, und ihr freundlich, ja gewissermaßen zärtlich zusprach, die kurze Zeit noch standhaft auszudauern, unterbrach sie ihn mit Lächeln und fagte: Es bedarf weiter keines Zuredens, mein werther Freund, und ich werde mein Gelübbe diese wenigen Tage mit Geduld und mit der Ueberzeugung ausbauern, daß Sie es mir zu meinem Besten auferlegt haben. Ich bin jetzt zu schwach, als baß ich Ihnen meinen Dank ausbrilden könnte, wie ich ihn empfinde. Sie haben mich mir selbst erhalten; Sie haben mich mir felbst gegeben, und ich erkenne, daß ich mein ganzes Dafenn von nun an Ihnen schuldig bin. Wahrlich, mein Mann war verständig und klug, und kannte das Herz einer Frau; er war billig genug, sie über eine Neigung nicht zu schelten, die durch seine Schuld in ihrem Busen entstehen konnte, ja er war großmüthig genug, seine Rechte der Forberung der Natur hintanzusetzen. Aber Sie, mein Herr, Sie sind vernünftig und gut; Sie haben mich fühlen lassen, daß außer der Neigung noch etwas in uns ist, das ihr das Gleichgewicht halten kann, daß wir fähig sind jedem gewohnten Gut zu entsagen und selbst unsere heißesten Wilnsche von uns zu entfernen. Sie haben mich in diese Schule durch Irrkhum und Hoffnung geführt: aber beide sind nicht mehr nöthig, wenn wir uns erst mit dem guten und mächtigen Ich bekannt gemacht haben, das so still und ruhig in uns wohnt, und so lange, bis es die Herrschaft im Hause gewinnt, wenigstens burch zarte Erinnerungen seine Gegenwart unaufhörlich merken läßt. Leben Sie wohl! Ihre Freundin wird Sie kunftig mit Berguligen sehen; wirken Sie auf Ihre Mitburger wie auf mich! Entwickeln Sie nicht allein die Berwirrungen, die nur zu leicht über Besitzthümer entstehen, sondern zeigen Sie ihnen auch durch sanste Anleitung und durch Beispiel, daß in jedem Menschen die Kraft der Tugend im verborgenen keimt; die allgemeine Achtung wird Ihr Lohn sehn, und Sie werden mehr als der erste Staatsmann und der größte Held, den Namen Bater des Baterlands verdienen.

Man muß Ihren Procurator loben, sagte die Baronesse: er ist zierslich, vernünftig, unterhaltend und unterrichtend; so sollten alle diesenigen sehn, die uns von einer Berirrung abhalten oder davon zurückbringen wollen. Wirklich verdient die Erzählung vor vielen andern den Ehrentitel einer moralischen Erzählung. Geben Sie uns mehrere von dieser Art, und unsere Gesellschaft wird sich deren gewiß erfreuen.

Der Alte. Wenn diese Geschichte Ihren Beifall hat, so ist es mir zwar sehr angenehm, doch thut mir's leid, wenn Sie noch mehr moralische Erzählungen wünschen, denn es ist die erste und letzte.

Autse. Es bringt Ihnen nicht viel Ehre, daß Sie in Ihrer Samm= lung gerade von der besten Art nur eine einzige haben.

Der Alts. Sie verstehen mich unrecht. Es ist nicht die einzige moralische Geschichte, die ich erzählen kann, sondern alle gleichen sich dergestalt, daß man immer nur dieselbe zu erzählen scheint.

Luise. Sie sollten sich doch endlich diese Paradoxen abgewöhnen, die das Gespräch nur verwirren; erklären Sie sich deutlicher!

Ver Alte. Recht gern. Nur diejenige Erzählung verdient moralisch genannt zu werden, die uns zeigt, daß der Mensch in sich eine Kraft habe, aus Ueberzeugung eines Bessern selbst gegen seine Reigung zu handeln. Dieses lehrt uns diese Geschichte, und keine moralische Geschichte kam etwas anderes lehren.

Kuise. Und ich muß also, um moralisch zu handeln, gegen meine Reigung handeln?

Der Alte. 3a.

Luise. Auch wenn sie gut ist?

Der Alte. Keine Neigung ist an sich gut, sondern nur in so sern sie etwas Gutes wirkt.

Luise. Wenn man nun Reigung zur Wohlthätigkeit hätte?

Der Alte. So soll man sich verbieten wohlthätig zu sehn, sobald man sieht, daß man sein eigenes Hauswesen dadurch zu. Grunde richtet. Luise. Und wenn man einen unwiderstehlichen Trieb zur Dankbar- keit hätte?

Ver Alte. Dafür ist bei den Menschen schon geforgt, daß die Dankbarkeit bei ihnen niemals zum Triebe werden kann. Doch gesetzt auch, so würde der zu schätzen sehn, der sich lieber undankbar zeigte, als daß er etwas Schändliches aus Liebe zu seinem Wohlthäter unternähme.

Luise. So könnte es dem also doch unzählige moralische Geschichten geben.

Der Alte. In diesem Sinne, ja; boch würden sie alle nichts weiter sagen, als was mein Procurator gesagt hat, und deswegen kann man ihn einzig dem Geiste nach nennen: denn darin haben Sie Recht, der Stoff kann sehr verschieden sehn.

Luise. Hätten Sie sich eigentlicher ausgebrückt, fo hätten wir nicht gestritten.

Der Alte. Aber auch nicht gesprochen. Berwirrungen und Misversständnisse sind die Quellen des thätigen Lebens und der Unterhaltung.

Auise. Ich kann boch noch nicht ganz mit Ihnen einig sehn. Wenn ein tapferer Mann mit Gefahr seines eigenen Lebens andere rettet, ist das keine moralische Handlung?

Der Alte. Rach meiner Art mich auszudrücken, nicht. Wenn aber ein furchtsamer Mensch seine Furcht überwindet und eben dasselbe thut, dann ist es eine moralische Handlung.

Die Daranesse. Ich wollte, lieber Freund, Sie gäben ums noch einige Beispiele, und verglichen sich gelegentlich mit Luisen über tie Theorie. Sewiß, ein Semüth, das Neigung zum Suten hat, muß uns, wenn wir es gewahr werden, schon höchlich erfreuen; aber Schöneres ist nichts in der Welt als Neigung durch Bernunft und Sewissen geleitet. Haben Sie noch eine Geschichte dieser Art, so wünschten wir sie zu hören. Ich liebe mir sehr Parallelgeschichten: eine deutet auf die andere hin und erklärt ihren Sinn besser als viele trockene Worte.

Ver Alte. Ich kann wohl noch einige, die hierher gehören, vorbringen: denn ich habe auf diese Eigenschaften des menschlichen Geistes besonders Acht gegeben.

Luise. Nur eins möchte ich mir ausbitten. Ich läugne nicht, daß ich die Geschichten nicht liebe, die unsere Einbildungstraft immer in fremte Länder nöthigen. Wuß denn alles in Italien und Sicilien, im Orient

geschehen? sind denn Reapel, Palermo und Smyrna die einzigen-Orte, wo etwas Interessantes vorgehen kann? Mag man doch den Schauplatz der Feenmährchen nach Samarcand und Ormus versetzen; im unsere Ein-bildungskraft zu verwirren; wenn Sie aber unsern Geist, unser Herz bilden wollen, so geben Sie uns einheimische, geben Sie uns Familiengemälde, und wir werden uns desto eher darin erkennen, und wenn wir uns getrossen sühlen, desto gerührter an unser Herz schlagen.

Der Alte. Auch darin soll Ihnen gewillsahrt werden. Doch ist es mit den Familiengemälden eine eigene Sache: sie sehen einander alle so gleich, und wir haben sast alle Berhältnisse derselben schon gut bearbeitet auf unsern Theatern gesehen. Indessen will ich's wagen und eine Geschichte erzählen, von der Ihnen schon etwas Aehnliches bekannt ist, und die nur durch eine genaue Darstellung dessen was in den Gemülthern vorging, neu und interessant werden dürfte.

Man kann in Familien oft die Bemerkungen machen, daß Kinder, sowohl der Gestalt als dem Geiste nach, bald vom Bater bald von der Mutter Eigenschaften an sich tragen; und so kommt auch manchmal der Fall vor, daß ein Kind die Naturen beider Eltern auf eine besondere und verwundernswürdige Weise verbindet.

Hiervon war ein junger Mensch, ben ich Ferdinand nennen will, ein auffallender Beweis. Seine Bildung erinnerte an beide Eltern, und ihre Gemüthsart konnte man in der seinigen genau unterscheiden. Er hatte den leichten und frohen Sinn des Baters, so auch den Trieb den Augenblick zu genießen, und eine gewisse leidenschaftliche Art, bei manchen Geslegenheiten nur sich selbst in Anschlag zu bringen. Bon der Mutter aber hatte er, so schien es, ruhige Ueberlegung, ein Gestihl von Recht und Billigkeit und eine Anlage zur Kraft sich für andere aufzuopsern. Man sieht hieraus leicht, daß diejenigen, die mit ihm umgingen, ost, um seine Handlungen zu erklären, zu der Hypothese ihre Zuslucht nehmen mußten, daß der junge Mann wohl zwei Seelen haben möchte.

Ich übergehe mancherlei Scenen, die in seiner Jugend vorsielen, und erzähle nur eine Begebenheit, die seinen ganzen Charakter ins Licht setzt, und in seinem Leben eine entschiedene Spoche machte.

Er hatte von Jugend auf eine reichliche Lebensart genossen: denn seine Eltern waren wohlhabend, lebten und erzogen ihre Kinder wie es solchen Leuten geziemt; und wenn der Bater in Gesellschaften, beim Spiel und

durch zierliche Aleidung mehr als billig war, ausgab, so wußte die Mutter, als eine gute Haushälterin, dem gewöhnlichen Auswande solche Gränzen zu setzen, daß im Ganzen ein Gleichgewicht blieb und niemals ein Mangel zum Borschein kommen konnte. Dabei war der Bater als Handelsmann glücklich; es geriethen ihm manche Speculationen, die er sehr kühn unternommen hatte, und weil er gern mit Menschen lebte, hatte er sich in Geschäften auch vieler Berbindungen und mancher Beihülse zu erfreuen.

Die Kinder, als strebende Raturen, wählen sich gewöhnlich im Hause das Beispiel bessen, der am meisten zu leben und zu genießen scheint. Sie sehen in einem Bater, der sich's wohl sehn läßt, die entschiedene Regel, wonach sie ihre Lebensart einzurichten haben; und weil sie schon früh zu dieser Einsicht gelangen, so schreiten meistentheils ihre Begierden und Wünsche in großer Disproportion der Kräfte ihres Hauses sort. Sie sinden sich bald überall gehindert, um so mehr als jede neue Generation neue und srühere Ansorderungen macht, und die Eltern den Kindern dagegen meistentheils nur gewähren möchten, was sie selbst in früherer Beit genossen, da noch jedermann mäßiger und einfacher zu leben sich bequemte.

Ferdinand wuchs mit der unangenehmen Empfindung heran, daß ihm oft dasjenige sehle, was er an seinen Gespielen sah. Er wollte in Kleidung, in einer gewissen Liberalität des Lebens und Betragens hinter niemand zurückleiben; er wollte seinem Bater ähnlich werden, dessen Beispiel er täglich vor Augen sah, und der ihm doppelt als Musterbild erschien, einmal als Bater, sitr den der Sohn gewöhnlich ein günstiges Borurtheil hegt, und dann wieder weil der Anabe sah, daß der Mann auf diesem Wege ein vergnügliches und genußreiches Leben sührte und dabei von jedermann geschätzt und geliebt wurde.

Ferdinand hatte hierliber, wie man sich leicht denken kann, manchen Streit mit der Mutter, da er dem Bater die abgelegten Röcke nicht nachstragen, sondern selbst immer in der Mode sehn wollte. So wuchs er heran und seine Forderungen wuchsen immer vor ihm her, so daß er zuletzt, da er achtzehn Jahre alt war, ganz außer Verhältniß mit seinem Zustande sich fühlen mußte.

Schulden hatte er bisher nicht gemacht: benn seine Mutter hatte ihm davor den größten Abscheu eingeflößt, sein Bertrauen zu erhalten gesucht und in mehreren Fällen das Aeußerste gethan, um seine Wünsche zu

erfüllen, ober ihn aus kleinen Berlegenheiten zu reißen. Unglücklicherweise mußte sie in eben dem Zeitpunkte, wo er nun als Ilingling noch mehr auf's Aeußere sah, wo er durch die Neigung zu einem sehr schönen Mädchen, verflochten in größere Gesellschaft, sich andern nicht allein gleich zu stellen, sondern vor andern sich hervorzuthun und zu gefallen wilnschte, in ihrer Haushaltung gedrängter sehn als jemals: anstatt also seine Forderungen wie sonst zu befriedigen, sing sie an seine Bernunft, sein gutes Herz, seine Liebe zu ihr in Anspruch zu nehmen, und setzte ihn, indem sie ihn zwar überzeugte, aber nicht veränderte, wirklich in Berzweislung.

Er konnte, ohne alles zu verlieren was ihm so lieb als sein Leben war, die Berhältnisse nicht verändern, in denen er sich befand. Bon der ersten Jugend an war er diesem Zustande entgegen, er war mit allem was ihn umgab, zusammen gewachsen; er konnte keine Faser seiner Berbindungen, Gesellschaften, Spaziergänge und Lustpartien zerreißen, ohne zugleich einen alten Schulfreund, einen Gespielen, eine neue ehrenvolle Bekanntschaft und was das Schlimmste war seine Liebe zu verletzen.

Wie hoch und werth er seine Neigung hielt, begreift man leicht, wenn man erfährt, daß sie zugleich seiner Sinnlichkeit, seinem Geiste, seiner Eitelkeit und seinen lebhaften Possungen schmeichelte. Eins der schönsten, angenehmsten und reichsten Mädechen der Stadt gab ihm, wenigstens für den Augenblick, den Borzug vor seinen vielen Mitwerbern. Sie erlaubte ihm mit dem Dienst, den er ihr widmete, gleichsam zu prahlen, und sie schienen wechselseitig auf die Ketten stolz zu sehn, die sie einander angelegt hatten. Nun war es ihm Pslicht ihr siderall zu solgen, Zeit und Geld in ihrem Dienste zu verwenden und auf jede Weise zu zeigen, wie werth ihm ihre Neigung und wie unentbehrlich ihm ihr Besitz seh.

Dieser Umgang und dieses Bestreben machte Ferdinanden mehr Aufwand als es unter andern Umständen natürlich gewesen wäre. Sie war eigentlich von ihren abwesenden Eltern einer sehr wunderlichen Tante ansverkaut worden, und es ersorderte mancherlei Künste und seltsame Ansstalten um Ottilien, diese Zierde der Gesellschaft, in Gesellschaft zu bringen. Ferdinand erschöpfte sich in Ersindungen, um ihr die Vergnügungen zu verschaffen, die sie so gerne genoß und die sie jedem, der um sie war, zu erhöhen wußte.

Und in eben diesem Augenblicke von einer geliebten und verehrten Mutter zu ganz andern Pflichten aufgefordert zu werben, von dieser Seite

teine Hülfe zu sehen, einen so lebhaften Abschen vor Schulden zu fühlen, die auch seinen Zustand nicht lange würden gefristet haben, dabei von jedermann für wohlhabend und freigebig angesehen zu werden, und das tägliche und dringende Bedürfniß des Geldes zu empfinden, war gewiß eine der peinlichsten Lagen, in der sich ein junges, durch Leidenschaften bewegtes Gemüth befinden kann.

Gewisse Borstellungen, die ihm früher nur leicht vor der Seele vorlibersgingen, hielt er num sesser; gewisse Gedanken, die ihn sonst nur Augenblicke bemruhigten, schwebten länger vor seinem Geiste, und gewisse verstrießliche Empsindungen wurden dauernder und bitterer. Hatte er sonst seinen Bater als sein Muster angesehen, so beneidete er ihn num als seinen Nebenbuhler: von allem, was der Sohn wünschte, war jener im Besitz; alles, wordber dieser sich ängstigte, ward jenem leicht; und es war nicht etwa von dem Nothwendigen die Rede, sondern von dem was jener hätte entbehren können. Da glandte denn der Sohn, daß der Bater wohl auch manchmal entbehren sollte, um ihn genießen zu lassen. Der Bater dagegen war ganz anderer Gesunung; er war von den Menschen, die sich viel erlanden und die deswegen in den Fall kommen, denen, die von ihnen abhängen, viel zu versagen: er hatte dem Sohne etwas Gewisses ausgesetzt und verlangte genaue Rechenschaft, ja eine regelmäßige Rechnung von ihm darüber.

Richts schärft das Ange des Menschen mehr, als wenn man ihn einsschränkt. Darum sind die Frauen durchaus klüger als die Männer; und auf niemand sind Untergebene aufmerksamer, als auf den, der besiehlt, ohne zugleich durch sein Beispiel vorauszugehen. So ward der Sohn auf alle Handlungen seines Baters ausmerksam, besonders auf solche die Geldausgaben betrasen. Er horchte genauer auf, wenn er hörte, der Bater habe im Spiel verloren oder gewonnen; er beurtheilte ihn strenger, wenn jener sich willkirlich etwas Kostspieliges erlaubte.

Ist es nicht sonderdar, sagte er zu sich selbst, daß Eltern, während sie sich mit Genuß aller Art übersüllen, indem sie bloß nach Willklir ein Bermögen, das ihnen der Zufall gegeben hat, benutzen, ihre Kinder gerade zu der Zeit von jedem billigen Genusse ausschließen, da die Ingend am empfänglichsten dafür ist! Und mit welchem Rechte thum sie es? und wie sind sie zu diesem Rechte gelangt? Soll der Zufall allein entscheiden, und kann das ein Recht werden, wo der Zufall wirkt? Lebte der

Großvater noch, ber seine Enkel wie seine Kinder hielt, es würde mir viel besser ergehen; er würde es mir nicht am Nothwendigen sehlen lassen: denn ist uns das nicht nothwendig, was wir in Berhältnissen brauchen, zu denen wir erzogen und geboren sind? Der Großvater würde mich nicht darben lassen, so wenig er des Baters Berschwendung zugeden würde. Hätte er länger gelebt, hätte er klar eingesehen, daß sein Enkel auch werth ist, zu genießen, so hätte er vielleicht in dem Testament mein früheres Glück entschieden. Sogar habe ich gehört, daß der Großvater eben vom Tode sibereilt worden, da er einen letzten Willen aufzusetzen gedachte; und so hat vielleicht bloß der Zufall mir meinen frühern Antheil an einem Bermögen entzogen, den ich, wenn mein Bater so zu wirthschaften sortsfährt, wohl gar auf immer verlieren kann.

Mit diesen und andern Sophistereien über Besitz und Recht, über die Frage, ob man ein Gesetz oder eine Einrichtung, zu denen man seine Stimme nicht gegeben, zu befolgen brauche, und in wiesern es dem Mensschen erlaubt seh im stillen von den bürgerlichen Gesetzen abzuweichen, beschäftigte er sich oft in seinen einsamen verdrießlichsten Stunden, wenn er irgend aus Mangel des baaren Geldes eine Lustpartie oder eine andere angenehme Gesellschaft ausschlagen mußte: dem schon hatte er kleine Sachen von Werth, die er besaß, vertrödelt, und sein gewöhnliches Taschengeld wollte keineswegs hinreichen. Sein Gemüth verschloß sich und man kann sagen, daß er in diesen Augenblicken seine Mutter nicht achtete, die ihm nicht helsen konnte, und seinen Bater haßte, der ihm, nach seiner Meinung, überall im Wege stand.

Bu eben der Zeit machte er eine Entdeckung, die seinen Unwillen noch mehr erregte. Er bemerkte, daß sein Vater nicht allein kein guter, sondern auch ein unordentlicher Haushälter war: denn er nahm oft aus seinem Schreidtische in der Geschwindigkeit Geld, ohne es aufzuzeichnen, und sing nachher manchmal wieder an zu zählen und zu rechnen, und schien verdrießlich, daß die Summen mit der Casse nicht übereinstimmen wollten. Der Sohn machte diese Vemerkung mehrmals, und um so empsindlicher ward es ihm, wenn er zu eben der Zeit, da der Vater nur geradezu in das Geld hineingriff, einen entschiedenen Mangel spürte.

Zu dieser Gemüthsstimmung traf ein sonderbarer Zufall, der ihm eine reizende Gelegenheit gab, dasjenige zu thun, wozu er nur einen dunkeln und unentschiedenen Trieb gefühlt hatte.

Sein Bater gab ihm den Auftrag einen Kasten alter Briese durchzusehen und zu ordnen. Eines Sonntags, da er allein war, trug er ihn
durch das Zimmer, wo der Schreibtisch stand, der des Baters Casse ent=
hielt. Der Kasten war schwer; er hatte ihn unrecht gefaßt, und wollte
ihn einen Augenblick absetzen, oder vielmehr nur anlehnen: unvermögend
ihn zu halten, stieß er gewaltsam an die Ece des Schreibtisches, und der Deckel desselben flog auf. Er sah nun alle die Rollen vor sich liegen, zu
denen er manchmal nur hineingeschielt hatte, setzte seinen Kasten nieder
und nahm, ohne zu denken und zu siberlegen, eine Rolle von der Seite
weg, wo der Bater gewöhnlich sein Seld zu willkürlichen Ausgaben her=
zunehmen schien. Er drückte den Schreibtisch wieder zu und versuchte den
Seitenstoß; der Deckel slog sedesmal auf und es war so gut, als wenn
er den Schlissel zum Bulte gehabt hätte.

Mit Heftigkeit suchte er nunmehr jede Bergnügung wieder, die er bisher hatte entbehren müssen. Er war fleißiger um seine Schöne; alles was er that und vornahm, war leidenschaftlicher; seine Lebhaftigkeit und Annuth hatten sich in ein heftiges, ja beinahe wildes Wesen verwandelt, das ihm zwar nicht übel ließ, doch niemand wohlthätig war.

Was der Fenersunke auf ein geladenes Gewehr, das ist die Gelegenheit zur Neigung, und jede Neigung, die wir gegen unser Gewissen befriedigen, zwingt uns ein Uebermaß von physischer Stärke anzuwenden; wir handeln wieder als wilde Menschen, und es wird schwer, äußerlich diese Anstrengung zu verbergen.

Je mehr ihm seine innere Empfindung widersprach, desto niehr häufte Ferdinand künstliche Argumente auf einander, und desto muthiger und freier schien er zu handeln, je mehr er sich selbst von Einer Seite gebunden fühlte.

Zu berselbigen Zeit waren allerlei Kostbarkeiten ohne Werth Mode geworden. Ottilie liebte sich zu schmücken; er suchte einen Weg sie ihr zu verschaffen, ohne daß Ottilie selbst eigentlich wußte, woher die Geschenke kamen. Die Vermuthung ward auf einen alten Oheim geworfen, und Ferdinand war doppelt vergnügt, indem ihm seine Schöne ihre Zufriebenheit über die Geschenke und ihren Verdacht auf den Oheim zu erkennen gab.

Aber um sich und ihr dieses Bergnügen zu machen, mußte er noch einigemal den Schreibtisch seines Baters eröffnen, und er that es mit

desto weniger Sorge, als der Bater zu verschiedenen Zeiten Geld hineingelegt und herausgenommen hatte, ohne es aufzuschreiben.

Balb barauf sollte Ottilie zu ihren Eltern auf einige Monate verseisen. Die jungen Leute betrübten sich äußerst da sie scheiden sollten, und ein Umstand machte ihre Trennung noch bedeutender. Ottilie ersuhr durch einen Zusall, daß die Geschenke von Ferdinanden kamen; sie setze ihn darüber zu Rede, und als er es gestand, schien sie sehr verdrießlich zu werden. Sie bestand darauf, daß er sie zurlicknehmen sollte, und diese Zumuthung machte ihm die bittersten Schmerzen. Er erklärte ihr, daß er ohne sie nicht leben könne noch wolle; er dat sie ihm ihre Neisgung zu erhalten, und beschwor sie ihm ihre Pand nicht zu versagen, sobald er versorgt und häuslich eingerichtet sehn würde. Sie liebte ihn: sie war gerührt, sie sagte ihm zu, was er wünschte, und in diesem glücklichen Augenblicke versiegelten sie ihr Bersprechen mit den lebhastesten Umarmungen und mit tausend herzlichen Küssen.

Nach ihrer Abreise schien Ferdinand sich sehr allein. Die Gesellschaften, in welchen er sie zu sehen pflegte, reizten ihn nicht mehr, indem sie sehlte. Er besuchte nur noch aus Gewohnheit sowohl Freunde als Lustörter, und nur mit Widerwillen griff er noch einigemal in die Casse Baters, um Ausgaben zu bestreiten, zu denen ihn keine Leidenschaften nöthigten. Er war oft allein und die gute Seele schien die Oberhand zu gewinnen. Er erstaunte über sich selbst bei ruhigem Nachdenken, wie er jene Sophistereien über Recht und Besit, über Ansprüche an frembes Gut, und wie die Rubriken alle heißen mochten, bei sich auf eine so kalte und schiese Weise habe durchsühren und dadurch eine unerlaubte Handlung beschönigen können. Es ward ihm nach und nach deutlich, daß nur Treue und Glauben die Menschen schäpenswerth mache, daß der Gute eigentlich leben müsse, um alle Gesetze zu beschämen, indem ein anderer sie entweder umgehen oder zu seinem Vortheil gebrauchen mag.

Inzwischen ehe diese wahren und guten Begriffe bei ihm ganz klar wurden und zu herrschenden Entschlüssen führten, unterlag er doch noch einigemal der Versuchung, aus der verbotenen Quelle in dringenden Fällen zu schöpfen. Niemals that er es aber ohne Widerwillen, und nur wie von einem bösen Geist an den Haaren hingezogen.

Endlich ermannte er sich und faßte den Entschluß, vor allen Dingen die Haublung sich unmöglich zu machen, und seinen Bater von dem

Bustande des Schlosses zu unterrichten. Er sing es klug an, und trug den Rasten mit den nunmehr geordneten Briesen in Gegenwart seines Baters durch das Zimmer, beging mit Borsat die Ungeschicklichkeit, mit dem Rasten wider den Schreibtisch zu stoßen, und wie erstaunte der Bater, als er den Deckel aufsahren sah! Sie untersuchten beide das Schloß und fanden, daß die Schließhaken durch die Zeit abgenutzt und die Bänder wandelbar waren. Sogleich ward alles reparirt, und Ferdinand hatte seit langer Zeit keinen vergnügtern Augenblick, als da er das Geld in sogneter Berwahrung sah.

Aber dieß war ihm nicht genug. Er nahm sich sogleich vor, die Summe, die er seinem Bater entwendet hatte, und die er noch wohl wußte, wieder zu sammeln und sie ihm auf eine oder die andere Beise zusanstellen. Er sing nun an aufs genaueste zu leben und von feinem Taschengelde, was nur möglich war, zu sparen. Freilich war das nur wenig, was er hier zurückhalten konnte, gegen das, was er sonst versichwendet hatte; indessen sie Summe schon groß, da sie ein Ansang war sein Unrecht wieder gut zu machen. Und gewiß ist ein ungeheurer Unterschied zwischen dem letzten Thaler, den man borgt, und zwischen dem ersten, den man abbezahlt.

Richt lange war er auf diesem guten Wege, als der Bater sich entsschloß ihn in Handelsgeschäften zu verschieden. Er sollte sich mit einer entfernten Fabrikanstalt bekamt machen. Man hatte die Absicht, in einer Gegend, wo die ersten Bedürsnisse und die Handarbeit sehr wohlseil waren, selbst ein Comptoir zu errichten, einen Compagnon dorthin zu setzen, den Bortheil, den man gegenwärtig andern gönnen mußte, selbst zu gewinnen, und durch Geld und Credit die Anstalt ins große zu treiben. Ferdinand sollte die Sache in der Nähe untersuchen und davon einen umständlichen Bericht abstatten. Der Bater hatte ihm ein Reisegeld ausgesetzt und ihm vorgeschrieben damit auszukommen; es war reichlich und er hatte sich nicht darüber zu beklagen.

Auch auf seiner Reise lebte Ferdinand sehr sparsam, rechnete und überrechnete und fand, daß er den dritten Theil seines Reisegeldes ersparen könnte, wenn er auf jede Weise sich einzuschränken fortsühre. Er hoffte nun auch auf Gelegenheit, zu dem übrigen nach und nach zu gelangen, und er fand sie: denn die Gelegenheit ist eine gleichgültige Göttin, sie besaltnstigt das Gute wie das Böse.

In der Gegend, die er besuchen sollte, fand er alles weit vortheilschefter als man geglaubt hatte. Jedermann ging in dem alten Schlensteilschaftschwerksmäßig sort; von nen entdecken Vortheilen hatte man keine Keintriff, oder man hatte keinen Sebranch davon gemacht. Man wendete nur mäßige Summen Geldes auf und war mit einem mäßigen Prositzussrieden, und er sah bald ein, daß man mit einem gewissen Capital, wit Vorschüssen, Einkauf des ersten Materials im großen, mit Anlegung von Maschinen durch die Hilse tüchtiger Werkmeister eine große und solide Einrichtung würde machen können.

Er fithlte sich durch die Idee dieser möglichen Thätigkeit sehr erhoben. Die herrliche Gegend, in der ihm jeden Angenblick seine geliebte Ottilie varschwebte, ließ ihn wünschen, daß sein Bater ihn an diesen Platz setzen, ihm das neue Etablissement anvertrauen und so auf eine reichliche und unerwartete Weise ausstatten möchte.

Er sah alles mit größerer Ausmerksamkeit, weil er alles schon als das Seinige ansah. Er hatte zum erstenmal Gelegenheit, seine Kenntnisse, seine Geisteskräfte, sein Urtheil anzuwenden. Die Gegend sowohl als die Gegenstände interessirten ihn aufs höchste; sie waren Labsal und Heilung für sein verwundetes Herz: denn nicht ohne Schmerzen konnte er sich des väterlichen Hauses erinnern, in welchem er, wie in einer Art von Wahnsinn, eine Handlung begehen konnte, die ihm nun das größte Verbrechen zu sehn schien.

Ein Freund seines Hauses, ein wackerer, aber tränklicher Mann, der selbst den Gedanken eines solchen Etablissements zuerst in Briesen gegeben hatte, war ihm stets zur Seite, zeigte ihm alles, machte ihn mit seinen Ideen bekannt, und freute sich, wenn ihm der junge Mensch entgegen, ja zuvorkam. Dieser Mann führte ein sehr einfaches Leben, theils aus Neigung, theils weil seine Gesundheit es so forderte. Er hatte keine Kinder; eine Nichte pflegte ihn, der er sein Vermögen zugedacht hatte, der er einen wackern und thätigen Mann wünschte, um mit Unterstützung eines fremden Capitals und frischer Kräfte dassenige ausgesihrt zu sehen, wodon er zwar einen Begriff hatte, wodon ihn aber seine physischen und ökonomischen Umstände zurücksielten.

Kaum hatte er Ferdinanden gesehen, als ihm dieser sein Mann zu sehn schien; und seine Hoffnung wuchs, als er so viel Neigung des jungen Menschen zum Geschäft und zu der Gegend bemerkte. Er ließ seiner Nichte seine Gebanken merken, und diese schien nicht abgeneigt. Sie war ein junges wohlgebildetes, gesundes und auf jede Weise gutgeartetes Mädchen; die Sorgfalt für ihres Dheims Haushaltung erhielt sie immer rasch und thätig, und die Sorge sür seine Gesundheit immer weich und gefällig. Man komte sich zur Gattin keine vollkommenere Person wünschen.

Ferdinand, der nur die Liebenswürdigkeit und die Liebe Ottiliens vor Angen hatte, sah über das gute Landmädchen hinweg, oder wünschte, wenn Ottilie einst als seine Gattin in diesen Gegenden wohnen würde, ihr eine solche Haushälterin und Beschließerin beigeben zu können. Er erwiederte die Fremdlichkeit und Gefälligkeit des Mädchens auf eine sehr ungezwungene Weise; er lernte sie näher kennen und sie schätzen; er begegnete ihr bald mit mehrerer Achtung, und sowohl sie als ihr Oheim legten sein Betragen nach ihren Wünschen aus.

Ferdinand hatte sich nunmehr genau umgesehen und von allem unterrichtet. Er hatte mit Hülfe des Oheims einen Plan gemacht, und nach seiner gewöhnlichen Leichtigkeit nicht verborgen, daß er darauf rechne, selbst den Plan anszusühren. Zugleich hatte er der Nichte viele Artigkeiten gesagt und sede Haushaltung glücklich gepriesen, die einer so sorgfältigen Wirthin überlassen werden könnte. Sie und ihr Onkel glaubten daher, daß er wirklich Absichten habe, und waren in allem nur desto gefälliger gegen ihn.

Richt ohne Zufriedenheit hatte Ferdinand bei seinen Untersuchungen gesunden, daß er nicht allein auf die Zusunft vieles von diesem Playe zu hossen habe, sondern daß er auch gleich jetzt einen vortheilhaften Handel schließen, seinem Bater die entwendete Summe wieder erstatten und sich also von dieser drückenden Last auf einmal befreien könne. Er eröffnete seinem Freunde die Absicht seiner Speculation, der eine außerordentliche Freude darüber hatte und ihm alle mögliche Beihülse leistete, ja er wollte seinem jungen Freunde alles auf Credit verschaffen, was dieser jedoch nicht annahm, sondern einen Theil davon sogleich von dem Neberschusse des Reisegelds bezahlte, und den andern in gehöriger Frist abzutragen versprach.

Mit welcher Freude er die Wnaren packen und laden ließ, war nicht anszusprechen; mit welcher Zufriedenheit er seinen Rlickweg antrat, läßt sich denken: denn die höchste Empfindung, die der Mensch haben kann, ist die, wenn er sich von einem Hauptsehler, ja von einem Verbrechen durch eigene Kraft erhebt und losmacht. Der gute Mensch, der ohne auffallende Abweichung vom rechten Pfade vor sich hinwandelt, gleicht einem ruhigen lobenswürdigen Bürger, da hingegen jener als ein Held und Ueberwinder Bewunderung und Preis verdient; und in diesem Sinne scheint das paradore Wort gesagt zu sehn, daß die Gottheit selbst an einem zurückkehrenden Sünder mehr Freude habe als an neun und neunzig Gerechten.

Aber leider konnte Ferdinand durch seine guten Entschlüsse, durch seine Besserung und Wiedererstattung die traurigen Folgen der That nicht ausheben, die ihn erwarteten, und die sein schon wieder beruhigtes Gemüth auß neue schmerzlich kränken sollten. Während seiner Abwesenheit hatte sich das Gewitter zusammengezogen, das gerade bei seinem Eintritte in das väterliche Haus losbrechen sollte.

Ferdinands Bater war, wie wir wissen, was seine Privatcasse betraf, nicht der ordentlichste, die Handlungssachen hingegen wurden von einem geschickten und genauen Associé sehr richtig besorgt. Der Alte hatte das Geld, das ihm der Sohn entwendete, nicht eben gemerkt, außer daß unglücklicherweise darunter ein Packet einer in diesen Gegenden ungewöhn= lichen Münzsorte gewesen war, die er einem Fremden im Spiel abgewonnen hatte; diese vermißte er, und der Umstand schien ihm bedenklich. Allein was ihn äußerst beunruhigte, war, daß ihm einige Rollen, jede mit hundert Ducaten fehlten, die er vor einiger Zeit verborgt, aber gewiß wieder erhalten hatte: er wußte, daß der Schreibtisch sonst durch einen Stoß aufgegangen war; er sah als gewiß an, daß er beraubt seh, und gerieth darüber in die äußerste Heftigkeit. Sein Argwohn schweifte auf Unter den fürchterlichsten Drohungen und Berallen Seiten herum. wünschungen erzählte er den Vorfall seiner Frau; er wollte das Haus um und umkehren, alle Bediente, Mägde und Kinder verhören lassen; niemand blieb von seinem Argwohn frei. Die gute Frau that ihr möglichstes, ihren Gatten zu beruhigen; sie stellte ihm vor, in welche Berlegenheit und Discredit diese Geschichte ihn und sein Haus bringen könnte, wenn sie ruchtbar würde, daß niemand an dem Unglück, das uns betreffe, Antheil nehme, als nur um uns durch sein Mitleid zu demitthigen, daß bei einer solchen Gelegenheit weder er noch sie verschont werden würden, daß man noch wunderlichere Anmerkungen machen könnte., wenn nichts herauskäme, daß man vielleicht den Thäter entdecken und, ohne ihn auf zeitlebens unglücklich zu machen, das Geld wieder erhalten könne. Durch

diese und andere Borstellungen bewog sie ihn endlich ruhig zu bleiben und durch stille Nachforschung der Sache näher zu kommen.

Und leider war die Entdeckung schon nahe genug. Ottiliens Tante war von dem wechselseitigen Versprechen der jungen Leute unterrichtet; sie wußte von den Geschenken, die ihre Nichte angenommen hatte. Das ganze Verhältniß war ihr nicht angenehm, und sie hatte nur geschwiegen, weil ihre Nichte abwesend war. Eine sichere Verdindung mit Ferdinanden schien ihr vortheilhaft, ein ungewisses Abenteuer war ihr unerträglich. Da sie also vernahm, daß der junge Mensch bald zurück kommen sollte, da sie auch ihre Nichte täglich wieder erwartete, eilte sie, von dem was geschehen war, den Eltern Nachricht zu geben und ihre Meinung darliber zu hören, zu fragen, ob eine baldige Versorgung sir Ferdinanden zu hossen seh, und ob man in eine Heirath mit ihrer Nichte willige.

Die Mutter verwunderte sich nicht wenig, als sie von diesen Berhältnissen hörte; sie erschrak, als sie vernahm, welche Geschenke Ferdinand an Ottilien gegeben hatte. Sie verbarg ihr Erstaunen, bat die Tante ihr einige Zeit zu lassen, um gelegentlich mit ihrem Manne siber die Sache zu sprechen, versicherte, daß sie Ottilien sür eine vortheilhafte Partie halte, und daß es nicht unmöglich sep, ihren Sohn nächstens auf eine schickliche Weise auszustatten.

Als die Tante sich entfernt hatte, hielt sie es nicht filr räthlich, ihrem Manne die Entvedung zu vertrauen. Ihr lag nur daran, das unsglückliche Geheinmiß aufzuklären, ob Ferdinand, wie sie fürchtete, die Gesschenke von dem entwendeten Geld gemacht habe. Sie eilte zu dem Kaufsmann, der diese Art Geschmeide vorzüglich verkaufte, seilschte um ähnliche Dinge und sagte zuletzt, er müsse sie nicht übertheuern: denn ihrem Sohn, der eine solche Commission gehabt, habe er die Sachen wohlseiler gegeben. Der Handelsmann betheuerte Nein, zeigte die Preise genau an und sagte dabei, man müsse noch das Agio der Geldsorte hinzurechnen, in der Ferdinand zum Theil bezahlt habe: er nannte ihr zu ihrer größten Betrübnis die Sorte; es war die, die dem Bater sehlte.

Sie ging nun, nachdem sie sich zum Scheine die nächsten Preise aufsetzen lassen, mit sehr bedrängtem Herzen hinweg. Ferdinands Verirrung war zu deutlich; die Rechnung der Summe, die dem Vater sehlte, war groß, und sie sah nach ihrer sorglichen Gemüthsart die schlimmste That und die sucherlichsten Folgen. Sie hatte die Klugheit die Entdeckung

vor ihrem Manne zu verbergen; sie erwartete die Zurücktunft ihres Sohnes mit getheilter Furcht und Verlangen: sie wünschte sich aufzuklären und fürchtete das Schlimmste zu erfahren.

Endlich kam er mit großer Heiterkeit zurück: er konnte Lob für seine Geschäfte erwarten, und brachte zugleich in seinen Waaren heimlich das Lösegeld mit, wodurch er sich von dem geheimen Berbrechen zu befreien gedachte.

Der Bater nahm seine Relation gut, boch nicht mit solchem Beifall auf, wie er hoffte; denn der Borgang mit dem Gelde machte den Mann zerstreut und verdrießlich, um so mehr als er einige ansehnliche Posten in diesem Augenblicke zu bezahlen hatte. Diese Laune des Baters drückte ihn sehr, noch mehr die Gegenwart der Wände, der Mobilien, des Schreibtisches, die Zeugen seines Verbrechens gewesen waren. Seine ganze Freude war hin, seine Hoffmungen und Ansprüche: er sühlte sich als einen gemeinen, ja als einen schlechten Menschen.

Er wollte sich eben nach einem stillen Bertriebe der Waaren, die nun bald ankommen sollten, umsehen, und sich durch die Thätigkeit aus seinem Elende herausreißen, als die Mutter ihn bei Seite nahm, und ihm mit Liebe und Ernst sein Bergehen vorhielt und ihm auch nicht den mindesten Ausweg zum Läugnen offen ließ. Sein weiches Herz war zerrissen; er warf sich unter tausend Thränen zu ihren Füßen, bekannte, dat um Berzeihung, betheuerte, daß nur die Neigung zu Ottilien ihn verleiten können, und daß sich keine andern Laster zu diesem jemals gesellt hätten; er erzählte darauf die Geschichte seiner Reue, daß er vorsätzlich dem Bater die Möglichkeit den Schreibtisch zu eröffnen entdeckt und daß er durch Erzsparniß auf der Reise und durch eine glückliche Speculation sich im Stande sehe alles wieder zu ersetzen.

Die Mutter, die nicht gleich nachgeben konnte, bestand darauf zu wissen, wo er mit den großen Summen hingekommen seh; dem die Geschenke betrügen den geringsten Theil. Sie zeigte ihm zu seinem Entsetzen eine Berechnung dessen, was dem Bater sehlte; er konnte sich nicht einmal ganz zu dem Silber bekennen, und hoch und theuer schwur er, von dem Golde nichts angerührt zu haben. Hierüber war die Mutter äußerst zornig. Sie verwies ihm, daß er in dem Augenblicke, da er durch aufrichtige Reue seine Besserung und Besehrung wahrscheinlich machen sollte, seine liebevolle Mutter noch mit Läugnen, Lügen und Mährchen aufzuhalten

gedenke, daß sie gar wohl wisse, wer des einen fähig sep, sep auch alles übrigen fähig. Wahrscheinlich habe er unter seinen lieberlichen Kameraben Mitschuldige, wahrscheinlich sen der Handel, den er geschlossen, mit dem entwendeten Gelde gemacht, und schwerlich würde er davon etwas erwähnt haben, wenn die Uebelthat nicht zufällig wäre entdeckt worden. Sie drohte ihm mit dem Zorne des Baters, mit bürgerlichen Strafen, mit völliger Berstoßung; doch nichts fränkte ihn mehr, als daß sie ihn merken ließ, eine Berbindung zwischen ihm und Ottilien seh eben zur Sprache gekom-Mit gerührtem Herzen verließ sie ihn in dem tranrigsten Zustande. Er sah seinen Fehler entbeckt, er sah sich in bem Berbachte, ber sein Berbrechen vergrößerte. Wie wollte er seine Eltern überreden, daß er das Gold nicht angegriffen? Bei der heftigen Gemüthsart seines Baters mußte er einen öffentlichen Ausbruch befürchten; er sah sich im Gegensatze von alle dem was er sehn konnte: die Aussicht auf ein thätiges Leben, auf eine Berbindung mit Ottilien verschwand; er sah sich verstoßen, flüchtig, und in fremden Weltgegenden allem Ungemach ausgesetzt.

Aber selbst alles dieses, was seine Einbildungstraft verwirrte, seinen Stolz verletze, seine Liebe kränkte, war ihm nicht das Schmerzlichste. Am tiefsten verwundete ihn der Gedanke, daß sein redlicher Vorsatz, sein männlicher Entschluß, sein besolgter Plan, das Geschehene wieder gut zu machen, ganz verkannt, ganz geläugnet, gerade zum Gegentheil ausgelegt werden sollte. Wenn ihn jene Vorstellungen zu einer dunkeln Verzweifslung brachten, indem er bekennen mußte, daß er sein Schicksal verdient habe, so ward er durch diese aufs innigste gerührt, indem er die traurige Wahrheit ersuhr, daß eine Uebelthat selbst gute Vemühungen zu Grunde zu richten im Stande ist. Diese Rücksehr auf sich selbst, diese Betrachtung, daß das edelste Streben vergebens sehn sollte, machte ihn weich; er wünschte nicht mehr zu leben.

In diesen Augenblicken dürstete seine Seele nach einem höhern Beistand. Er siel an seinem Stuhle nieder, den er mit seinen Thränen benetzte, und forderte Hülse vom göttlichen Wesen. Sein Gebet war eines erhörenswerthen Inhalts: der Mensch, der sich selbst vom Laster wieder erhebe, habe Anspruch auf eine unmittelbare Hülse; derzenige, der keine seiner Kräfte ungebraucht lasse, könne sich da, wo sie eben ausgehen, wo sie nicht hinreichen, auf den Beistand des Baters im Himmel berusen.

In dieser Ueberzeugung, in dieser dringenden Bitte verharrte er eine

Beit lang und bemerkte kaum, daß seine Thüre sich öffnete und jemand hereintrat. Es war die Mutter, die mit heiterem Gesichte auf ihn zukam, seine Berwirrung sah und ihn mit tröstlichen Worten auredete. Wie glücklich din ich, sagte sie, daß ich dich wenigstens als keinen Ligner sinde, und daß ich deine Rene für wahr halten kam! Das Gold hat sich gesunden; der Bater, als er es von einem Freunde wieder erhielt, gab es dem Cassier aufzuheben, und durch die vielen Beschäftigungen des Tages zerstreut, hat er es vergessen. Mit dem Silber stimmt deine Angabe ziemlich zusammen; die Summe ist mm viel geringer. Ich konnte die Freude meines Herzens nicht verbergen, und versprach dem Bater, die sehlende Summe wieder zu verschaffen, wenn er sich zu beruhigen und weiter nach der Sache nicht zu fragen verspräche.

Ferdinand ging sogleich zur größten Freude über. Er eilte sein Handelsgeschäft zu vollbringen, stellte bald der Mutter das Geld zu., er= setzte selbst das, was er nicht genommen hatte, wovon er wußte, daß es bloß durch die Unordnung des Baters in seinen Ausgaben vermißt wurde. Er war fröhlich und heiter; doch hatte dieser ganze Vorfall eine sehr ernste Wirkung bei ihm zurlickgelassen. Er hatte sich überzeugt, daß der Mensch Kraft habe das Gute zu wollen und zu vollbringen; er glaubte nun auch, daß dadurch das Mensch das göttliche Wesen für sich interessiren und sich dessen Beistand versprechen könne, den er eben so unmittelbar erfahren Mit großer Freudigkeit entbeckte er nun dem Bater seinen Plan sich in jenen Gegenden niederzulassen. Er stellte die Anstalt in ihrem ganzen Werthe und Umfange vor; der Vater war nicht abgeneigt und die Mutter entdeckte heimlich ihrem Gatten das Verhältniß Ferdinands zu Diesem gefiel eine so glänzende Schwiegertochter, und die Aussicht, seinen Sohn ohne Kosten ausstatten zu können, war ihm sehr angenehm.

Diese Geschichte gefällt mir, sagte Luise, als der Alte geendigt hatte, und ob sie gleich aus dem gemeinen Leben genommen ist, so kommt sie mir doch nicht alltäglich vor; denn wenn wir uns selbst fragen und andere beobachten, so sinden wir, daß wir selten durch uns selbst bewogen werden, diesem oder jenem Wunsche zu entsagen; meist sind es die äußern Umstände, die uns dazu nöthigen.

Ich wünschte, sagte Carl, daß wir gar nicht nöthig hätten, uns etwas zu versagen, sondern daß wir dassenige gar nicht kennten, was wir nicht

besitzen sollen. Leider ist in unsern Zuständen alles so zusammengedrängt, alles ist bepflanzt, alle Bämme hängen voller Früchte, und wir sollen nur immer drunter weggehen, uns an dem Schatten begnügen und auf die schönsten Genüsse Berzicht thun.

Lassen Sie uns, sagte Luise zum Alten, nun Ihre Geschichte weiter hören.

Der Alte. Sie ift wirklich schon ans.

Auise. Die Entwickelung haben wir freilich gehört; mm möchten wir aber auch gerne das Ende vernehmen.

Ver Alte. Sie unterscheiden richtig, und da Sie sich für das Schicksal meines Freundes interessiren, so will ich Ihnen, wie es ihm ergangen, noch kürzlich erzählen.

Befreit von der drückenden Last eines so häßlichen Bergehens, nicht ohne bescheidene Zufriedenheit mit sich selbst, dachte er num an sein klinftiges Glück, und erwartete sehnsuchtsvoll die Rücktunft Ottiliens, um sich gegen sie zu erklären, umd sein gegedenes Wort im ganzen Umfange zu erfüllen. Sie kam in Gesellschaft ihrer Eltern, er eilte zu ihr, er sand sie schöner und heiterer als jemals. Mit Ungeduld erwartete er den Augenblick, in welchem er sie allein sprechen und ihr seine Aussichten vorlegen könnte. Die Stunde kam, und mit aller Freude und Zärtlichkeit der Liebe erzählte er ihr seine Hossnungen, die Nähe seines Glück und den Wunsch, es mit ihr zu theilen. Allein wie verwundert war er, ja wie bestürzt, als sie die ganze Sache sehr leichtsumig, ja man dürste beinahe sagen, höhnisch aufnahm. Sie scherzte nicht ganz sein siber die Einstedelei, die er sich ausgesucht habe, über die Figur, die sie beide spielen wilrden, wenn sie sich als Schäfer und Schäferin unter ein Strohdach slächteten, und was bergleichen mehr war.

Betroffen und erbittert kehrte er in sich zurück; ihr Betragen hatte ihn verdrossen umd er ward einen Augenblick kalt. Sie war ungerecht gegen ihn gewesen, und nun bemerkte er Fehler an ihr, die ihm sonst verborgen geblieben waren. Auch brauchte es kein sehr helles Auge, um zu sehen, daß ein sogenannter Better, der mitangekommen war, ihre Ausmerksamkeit auf sich zog und einen großen Theil ihrer Neigung gewonnen hatte.

Bei dem unleidlichen Schmerz, den Ferdinand empfand, nahm er sich doch bald zusammen, und die Ueberwindung, die ihm schon einmal gelungen

war, schien ihm zum zweitenmal möglich. Er sah Ottilien oft, und gewann siber sich, sie zu beobachten; er that freundlich, ja zärtlich gegen sie, und sie nicht weniger gegen ihn; allein ihre Reize hatten ihre größte Macht verloren, und er sihlte bald, daß selten bei ihr etwas aus dem Herzen kam, daß sie vielmehr nach Belieben zärtlich und kalt, reizend und abstehen, angenehm und launisch sehn konnte. Sein Gemüth machte sich nach und nach von ihr los, und er entschloß sich anch noch die letzten Küden entzweizweißen.

Diese Operation war schmerzhafter, als er sich vorgestellt hatte. Er fand sie eines Tages allein und nahm sich ein Herz, sie an ihr gegebenes Wort zu erinnern und jene Augenblicke ihr ins Gedächtniß zurückzurufen, in benen sie beide, durch das zarteste Gefühl gedrungen, eine Abrede auf ihr klinftiges Leben genommen hatten. Sie war freundlich, ja man kann fast sagen, zärtlich; er ward weicher und wünschte in diesem Augenblicke, daß alles anders sehn möchte als er sich vorgestellt hatte. Doch nahm er sich zusammen und trug ihr die Geschichte seines bevorstehenden Stablissements mit Ruhe und Liebe vor. Sie schien sich darüber zu freuen und gewissermaßen nur zu bedauern, daß dadurch ihre Berbindung weiter hinaus= geschoben werde; sie gab zu erkennen, daß sie nicht die mindeste Lust habe die Stadt zu verlassen; sie ließ ihre Hoffnung sehen, daß er sich durch einige Jahre Arbeit in jenen Gegenden in den Stand setzen könnte, auch unter seinen jetzigen Mitbürgern eine große Figur zu spielen; sie ließ ihn nicht undeutlich merken, daß sie von ihm erwarte, daß er künftig noch weiter als sein Vater gehen und sich in allem noch ansehnlicher und reich= licher zeigen werde.

Rur zu sehr flihste Ferdinand, daß er von einer solchen Verbindung kein Glück zu erwarten habe; und doch war es schwer, so vielen Reizen zu entsagen. Ia vielleicht wäre er ganz unschlüssig von ihr weggegangen, hätte ihn nicht der Vetter abgelöst, und in seinem Betragen allzuviel Verstraulichkeit gegen Ottilien gezeigt. Ferdinand schrieb ihr darauf einen Brief, worin er ihr nochmals versicherte, daß sie ihn glücklich machen würde, wenn sie ihm zu seiner neuen Bestimmung folgen wollte; daß er aber für beide nicht räthlich hielte, eine entfernte Hossnung auf künftige Zeiten zu nähren, und sich auf eine ungewisse Zukunst durch ein Versprechen zu binden.

Noch auf diesen Brief wünschte er eine günstige Antwort; allein sie

kam nicht wie sein Herz, sondern wie sie seine Bermmst billigen mußte. Ottilie gab ihm auf eine sehr zierliche Art sein Wort zurück, ohne sein Herz ganz loszulassen, und eben so sprach das Billet auch von ihren Empfindungen; dem Sinne nach war sie gebunden und ihren Worten nach frei.

Was soll ich nun weiter umständlich sehn? Ferdinand eilte in seine friedlichen Gegenden zurück; seine Einrichtung war bald gemacht: er war ordentlich und sleißig, und ward es nur um so mehr, als das gute natürliche Mädchen, die wir schon kennen, ihn als Gattin beglückte, und der alte Oheim alles that, seine häusliche Lage zu sichern und bequem zu machen.

Ich habe ihn in späteren Jahren kennen lernen, umgeben von einer zahlreichen wohlgebildeten Familie. Er hat mir seine Geschichte selbst erzählt; und wie es Menschen zu gehen pflegt, denen irgend etwas Bedeutendes in früherer Zeit begegnet, so hatte sich auch jene Geschichte so tief bei ihm eingedrückt, daß sie einen großen Einsluß auf sein Leben hatte. Selbst als Mann und Hausvater, pflegte er sich manchmal etwas, das ihm Frende würde gemacht haben, zu versagen, um nur nicht aus der Uedung einer so schönen Tugend zu kommen, und seine ganze Erziehung bestand gewissermaßen darin, daß seine Kinder sich gleichsam aus dem Stegreise etwas mußten versagen können.

Auf eine Weise, die ich im Ansage nicht billigen konnte, untersagte er zum Beispiel einem Anaben bei Tische, von einer beliebten Speise zu essen. Bu meiner Berwunderung blieb der Knabe heiter, und es war als wenn weiter nichts geschehen wäre. Und so ließen die ältesten aus eigener Bewegung manchmal ein edles Obst oder soust einen Leckerbissen vor sich vorbei gehen; dagegen erlaubte er ihnen, ich möchte wohl sagen, alles, und es sehlte nicht au Arten und Unarten in seinem Hause. Er schien über alles gleichgültig zu sehn und ließ ihnen eine fast undändige Freiheit; nur siel es ihm die Woche einmal ein, daß alles auf die Minute geschehen mußte; alsdann wurden des Morgens gleich die Uhren regulirt, ein jeder erhielt seine Ordre sür den Tag, Geschäfte und Vergnügungen wurden gehäuft und niemand durste eine Secunde sehlen. Ich könnte Sie stundenslang von seinen Gesprächen und Anmerkungen über die sonderbare Art der Erziehung unterhalten. Er scherzte mit mir als einem katholischen Geistelichen siber neine Gelsiebe und behauptete, daß eigentlich jeder Mensch

sowohl sich selbst Enthaltsamkeit, als andern Gehorsam geloben sollte, nicht um sie immer, sondern um sie zur rechten Zeit anszullben.

Die Baronesse machte eben einige Anmerkungen und gestand, daß dieser Freund im ganzen wohl Recht gehabt habe: denn so komme auch in einem Reiche alles auf die executive Gewalt an; die gesetzgebende möge so vernünftig sehn als sie wolle, es helse dem Staate nichts, wenn die ausssührende nicht mächtig seh.

Luise sprang aus Fenster, denn sie hörte Friedrichen zum Hose herein reiten; sie ging ihm entgegen und führte ihn ins Zimmer. Er schien heiter, ob er gleich von Scenen des Jammers und der Verwüssung kam, und anstatt sich in eine genaue Erzählung des Brandes einzulassen, der das Haus ihrer Tante betrossen, versicherte er, daß es ausgemacht sep, daß der Schreibtisch zu eben der Stunde dort verbrannt sep, da der ihrige hier so hestige Sprünge bekommen hatte.

In eben dem Augenblicke, sagte er, als der Brand sich schon dem Zimmer näherte, rettete der Berwalter noch eine Uhr, die auf diesem Schreibtische stand. Im Hinaustragen mochte sich etwas am Werke verrlicken und sie blieb auf halb Zwölse stehen. Wir haben also, wenigstens was die Zeit betrifft, eine völlige Uebereinstimmung. Die Baronesse lächelte; der Hosmeister behandtete, daß, wenn zwei Dinge zusammenträfen, man deswegen noch nicht auf ihren Zusammenhang schließen könne; Luisen gestel es dagegen diese beiden Vorfälle zu verknüpfen, besonders da sie von dem Wohlbesinden ihres Bräntigams Nachricht erhalten hatte, und man ließ der Einbildungskraft abermals vollkommen freien Lauf.

Wissen Sie nicht, sagte Carl zum Alten, uns irgend ein Mährchen zu erzählen? Die Einbildungskraft ist ein schönes Bermögen; nur mag ich nicht gern, wenn sie das was wirklich geschehen ist, verarbeiten will: die luftigen Gestalten, die sie erschafft, sind uns als Wesen einer eigenen Gattung sehr willsommen; verbunden mit der Wahrheit bringt sie meist nur Ungehener hervor und scheint mir alsbann gewöhnlich mit dem Berstande und der Bernunft im Widerspruche zu stehen. Sie nuß sich, däucht mich, an keinen Gegenstand hängen, sie nuß uns keinen Gegenstand aufdringen wollen, sie soll, wenn sie Aunstwerke hervorbringt, nur wie eine Musik auf uns selbst spielen, uns in uns selbst bewegen und zwar so, das wir vergessen, daß etwas außer uns seh, das diese Bewesgung hervorbringt.

Fahren Sie nicht fort, sagte der Alte, Ihre Anforderungen an ein Product der Einbildungskraft umständlicher auszuführen! Auch das gehört zum Genuß an solchen Werken, daß wir ohne Forderungen genießen: denn sie selbst kann nicht fordern, sie muß erwarten was ihr geschenkt wird; sie macht keine Plane, nimmt sich keinen Weg vor, sondern sie wird von ihren eigenen Flügeln getragen und geführt, und indem sie sich hin und der schwingt, bezeichnet sie die wunderlichsten Bahnen, die sich in ihrer Richtung stets verändern und wenden. Lassen Sie auf meinem gewöhnlichen Spaziergange erst die sonderbaren Bilder wieder in meiner Seele lebendig werden, die mich in früheren Jahren oft unterhielten. Diesen Abend versspreche ich Ihnen ein Mährchen, durch das Sie an nichts und an alles erinnert werden sollen.

Man entließ den Alten gern, um so mehr, da jedes von Friedrichen Remigkeiten und Nachrichten von dem, was indessen geschehen war, einzuziehen hoffte.

## Das Mährchen.

An dem großen Flusse, der eben von einem starken Regen geschwollen und übergetreten war, lag in seiner kleinen Hitte, müde von der Ansstrengung des Tages, der alte Fährmann und schlief. Mitten in der Nacht weckten ihn einige laute Stimmen; er hörte, daß Reisende übergesetzt sehn wollten.

Als er vor die Thüre hinaus trat, sah er zwei große Irrlichter über dem angebundenen Kahne schweben, die ihn versicherten, daß sie große Eile hätten und schon an jenem User zu sehn wünschten. Der Alte fäumte nicht, stieß ab und suhr mit seiner gewöhnlichen Geschicklichkeit quer über den Strom, indeß die Fremden in einer unbekannten, sehr behenden Sprache gegen einander zischten und mitunter in ein lautes Gelächter ausbrachen, indem sie bald auf den Rändern und Bänken, bald auf dem Boden des Kahns hin und wieder hüpften.

Der Kahn schwankt, rief der Alte, und wenn ihr so unruhig sehd, kann er umschlagen; setzt euch, ihr Lichter!

Sie brachen über diese Zumuthung in ein großes Gelächter aus, versspotteten den Alten und waren noch unruhiger als vorher. Er trug ihre Unarten mit Geduld und stieß bald am jenseitigen User an.

Hier ist für eure Mühe! riesen die Reisenden, und es sielen, indem sie sich schüttelten, viele glänzende Goldstücke in den seuchten Kahn.

Ums Himmels willen, was macht ihr! rief der Alte; ihr bringt mich ins größte Unglück! Wäre ein Goldstück ins Wasser gefallen, so würde der Strom, der dieß Metall nicht leiden kann, sich in entsetzliche Wellen erhoben, das Schiff und mich verschlungen haben; und wer weiß, wie es euch gegangen sehn würde! Nehmt euer Geld wieder zu euch!

Wir können nichts wieder zu uns nehmen, was wir abgeschüttelt haben, versetzten jene.

So macht ihr mir noch die Mithe, sagte der Alte, indem er sich bückte und die Goldstücke in seine Mithe las, daß ich sie zusammen suchen, ans Land tragen und vergraben muß.

Die Irrlichter waren aus dem Kahne gesprungen, und der Alte rief: Wo bleibt num mein Lohn?

Wer kein Gold nimmt, mag umfonst arbeiten! riefen die Irrlichter. Ihr müßt wissen, daß man mich nur mit Früchten der Erde bezahlen kann.

Mit Frlichten der Erde? Wir verschmähen sie, und haben sie nie genossen.

Und doch kann ich euch nicht los lassen, bis ihr mir versprecht, daß ihr mir drei Kohlhäupter, drei Artischocken und drei große Zwiebeln liefert.

Die Irrlichter wollten scherzend davon schlüpfen; allein sie fühlten sich auf eine unbegreifliche Weise an den Boden gefesselt: es war die unangenehmste Empfindung, die sie jemals gehabt hatten. Sie versprachen seine Forderung nächstens zu befriedigen; er entließ sie und stieß ab.

Er war schon weit hinweg als sie ihm nachriefen: Alter! hört Alter! wir haben das Wichtigste vergessen!

Er war fort und hörte sie nicht. Er hatte sich an derselben Seite den Fluß hinab treiben lassen, wo er in einer gebirgigen Segend, die das Wasser niemals erreichen konnte, das gefährliche Gold verscharren wollte. Dort fand er zwischen hohen Felsen eine ungeheure Kluft, schüttete es hinein und suhr nach seiner Hitte zurück.

In dieser Kluft befand sich die schöne grüne Schlange, die durch die herabklingende Münze aus ihrem Schlase geweckt wurde. Sie ersah kaum die leuchtenden Scheiben, als sie solche auf der Stelle mit großer Begierde verschlang, und alle Stücke, die sich in dem Gebüsch und zwischen den Felsritzen zerstreut hatten, sorgfältig aufsuchte.

Raum waren sie verschlungen, so fühlte sie mit der angenehmsten Empfindung das Gold in ihren Eingeweiden schmelzen und sich durch ihren ganzen Körper ausbreiten, und zur größten Freude bemerkte sie, daß sie durchsichtig und leuchtend geworden war. Lange hatte man sie schon vers sichert, daß diese Erscheimung möglich sen; weil sie aber zweiselhaft war, ob dieses Licht lange dauern könne, so trieb sie die Rengierde und der Wunsch, sich für die Zukunft sicher zu stellen, aus dem Felsen heraus, um zu untersuchen, wer bas schöne Gold hereingestreut haben könnte. Sie fand niemand; besto angenehmer war es ihr, sich selbst, da ste zwischen Kräutern und Gesträuchen hinkroch, und ihr anmuthiges Licht, das sie durch das frische Grün verbreitete, zu bewundern. Alle Blätter schienen von Smaragb, alle Blumen auf das herrlichste verklärt. Bergebens durchstrich sie die einsame Wildniß; desto mehr aber wuchs ihre Hoffnung, als sie auf die Fläche kam und von weitem einen Glanz, der dem ihrigen ähnlich war, erblickte. Find' ich doch endlich meines Gleichen! rief sie aus und eilte nach der Gegend zu. Sie achtete nicht die Beschwerlichkeit durch Sumps und Rohr zu triechen; benn ob sie gleich auf trockenen Bergwiesen, in hohen Felsripen am liebsten lebte, gewürzhafte Kräuter gerne genoß, und mit zartem Thau und frischem Quellwasser ihren Durst gewöhnlich stillte, so hätte sie doch des lieben Goldes willen und in Hoffnung des herrlichen-Lichtes alles unternommen, was man ihr auferlegte.

Sehr ermsidet gelangte sie endlich zu einem feuchten Ried, wo unsere beiden Irrlichter hin und wieder spielten. Sie schoß auf sie los, begrüßte sie und frente sich, so angenehme Herren von ihrer Berwandtschaft zu sinden. Die Lichter strichen an ihr her, hüpften über sie weg und lachten nach ihrer Weise.

Frau Muhme, sagten sie, wenn Sie schon von der horizontalen Linie sind, so hat das doch nichts zu bedeuten. Freilich sind wir nur von Seiten des Scheins verwandt; denn sehen Sie nur — hier machten beide Flammen, indem sie ihre ganze Breite ausopferten, sich so lang und spitz als möglich — wie schön uns Herren von der verticalen Linie diese schlanke Länge kleidet. Nehmen Sie's uns nicht übel, meine Freundin, welche Familie kann sich das rühmen? so lang es Irrlichter giebt, hat noch keins weder gesessen noch gelegen.

Die Schlange fühlte sich in der Gegenwart dieser Berwandten sehr unbehaglich: denn sie mochte den Kopf so hoch heben als sie wollte, so fühlte sie doch, daß sie ihn wieder zur Erde diegen mußte, um von der Stelle zu kommen, und hatte sie sich vorher im dunkeln Hain anßersordentlich wohlgefallen, so schien ihr Glanz in Gegenwart dieser Bettern sich jeden Augenblick zu vermindern, ja sie fürchtete, daß er endlich gar verlöschen werde.

In dieser Berlegenheit fragte sie eilig, ob die Herren ihr nicht etwa Nachricht geben könnten, wo das glänzende Gold herkomme, das vor kurzem in die Felskluft gesallen set; sie vermuthe, es seh ein Goldregen, der ummittelbar vom Himmel träusse. Die Irrlichter lachten und schlittelten sich und es sprangen eine große Menge Goldstlicke um sie herum. Die Schlange suhr schnell danach, sie zu verschlingen. Laßt es ench schmecken, Frau Muhme! sagten die artigen Herren; wir können noch mit mehr aufswaten. Sie schlange kaum die kostdare Speise schnell genug himmter bringen konnte. Sichtlich sing ihr Schein an zu wachsen und sie leuchtete wirklich aufs herrlichste, indeß die Irrlichter ziemlich mager und klein geworden waren, ohne jedoch von ihrer guten Laune das mindeste zu verlieren.

Ich bin euch auf ewig verbunden, sagte die Schlange, nachdem sie von ihrer Mahlzeit wieder zu Athem gekommen war: fordert von mir, was ihr wollt; was in meinen Kräften ist, will ich euch leisten.

Recht schön! riefen die Irrlichter: sage, wo wohnt die schöne Lilie? Führe uns so schnell als möglich zum Palaste und Garten der schönen Lilie! wir sterben vor Ungeduld, uns ihr zu Füßen zu werfen.

Diesen Dienst, versetzte die Schlange mit einem Seufzer, kann ich euch sogleich nicht leisten. Die schöne Lilie wohnt leider jenseit des Wassers.

Jenseit des Wassers! Und wir lassen uns in dieser stürmischen Nacht übersetzen! wie grausam ist der Fluß, der uns nun scheidet! Sollte es nicht möglich sehn, den Alten wieder zu errusen?

Sie würden sich vergebens bemühen, versetzte die Schlange: dem wenn Sie ihn auch selbst an dem diesseitigen Ufer anträfen, so würde er Sie nicht einnehmen; er darf jedermann herliber-, niemand hinüberbringen.

Da haben wir ums schön gebettet! Gibt es denn kein ander Mittel über das Wasser zu kommen?

Roch einige; nur nicht in diesem Augenblick. Ich selbst kann die Herren übersetzen, aber erst in der Mittagsstunde.

Das ist eine Zeit, in der wir nicht gerne reisen.

So können Sie Abends auf dem Schatten des Riesen hinüberfahren. Wie geht das zu?

Der große Riese, ber nicht weit von hier wohnt, vermag mit seinem Körper nichts; seine Hände heben keinen Strohhalm, seine Schultern würden kein Reisbündel tragen; aber sein Schatten vermag viel, ja alles. Deswegen ist er beim Aufgang und Untergang der Sonne am mächtigsten; und so darf man sich Abends nur auf den Nacken seines Schattens setzen: der Riese geht alsbann sachte gegen das User zu und der Schatten bringt den Wanderer über das Wasser hinüber. Wollen Sie aber um Mittagszeit sich an jener Waldecke einfinden, wo das Gebüsch dicht ans User stößt, so kann ich Sie sibersetzen und der schönen Lilie vorstellen; schenen Sie hingegen die Mittagshitze, so dürsen Sie nur gegen Abend in jener Felsbucht den Riesen aufsuchen, der sich gewiß recht gefällig zeigen wird.

Mit einer leichten Verbeugung entfernten sich die jungen Herren und die Schlange war zufrieden von ihnen loszukommen, theils um sich in ihrem eigenen Lichte zu erfreuen, theils eine Neugierde zu befriedigen, von der sie schon lange auf eine sonderbare Weise gequält ward.

In den Felsklüften, in denen sie oft hin und wiederkroch, hatte sie an einem Orte eine seltsame Entdeckung gemacht: denn ob sie gleich durch diese Abgründe ohne ein Licht zu kriechen genöthigt war, so konnte sie doch durche Gefühl die Gegenstände recht wohl unterscheiden. Nur un= regelmäßige Naturproducte mar sie gewohnt überall zu finden; bald schlang sie sich zwischen den Zacken großer Arhstalle hindurch, bald fühlte sie die Paken und Haare des gediegenen Silbers und brachte ein und den andern Ebelstein mit sich ans Licht hervor; boch hatte sie zu ihrer großen Ber= wunderung in einem ringsum verschlossenen Felsen Gegenstände gefühlt, welche die bildende Hand des Menschen verriethen. Glatte Wände, an benen sie nicht aufsteigen konnte, scharfe regelmäßige Kanten, wohlgebildete Säulen und was ihr am sonderbarsten vorkam, menschliche Figuren, um die sie sich mehrmals geschlungen hatte, und die sie für Erz oder äußerst polirten Marmor halten mußte. Alle diese Erfahrungen wünschte sie noch zulett durch den Sinn des Auges zusammenzufassen und das, was sie nur muthmaßte, zu bestätigen. Sie glaubte sich nun fähig, durch ihr eigenes Licht dieses wunderbare unterirdische Gewölbe zu erleuchten, und hoffte auf einmal mit diesen sonderbaren Gegenständen völlig bekannt zu werden. Sie eilte und fand auf dem gewohnten Wege bald die Ritze, durch die sie in das Heiligthum zu schleichen pflegte.

Als sie sich am Orte befand, sah sie sich mit Neugier um, und obgleich ihr Schein alle Gegenstände der Rotonde nicht erleuchten kounte, so wurden ihr doch die nächsten deutlich genug. Mit Erstaumen und Ehrsturcht sah sie in eine glänzende Nische hinauf, in welcher das Bildniß eines ehrwürdigen Königs in lauterem Golde aufgestellt war. Dem Maß nach war die Bildsäule über Menschengröße, der Gestalt nach aber das Bildniß eher eines kleinen als eines großen Mannes. Sein wohlgebildeter Körper war mit einem einsachen Mantel umgeben, und ein Eichenkranz hielt seine Haare zusammen.

Raum hatte die Schlange dieses ehrwürdige Bildniß angeblickt, als der König zu reden anfing und fragte: Wo kommst du her?

Aus den Klüften, versetzte die Schlange, in denen das Gold wohnt.

Was ist herrlicher als Gold, fragte der König?

Das Licht, antwortete bie Schlange.

Was ist erquicklicher als Licht? fragte jener.

Das Gespräch, antwortete biese.

Sie hatte unter diesen Reben bei Seite geschielt und in der nächsten Nische ein anderes herrliches Bild gesehen. In derselben saß ein silberner König, von langer und eher schmächtiger Gestalt; sein Körper war mit einem verzierten Gewande überdeckt, Krone, Gürtel und Zepter mit Edelssteinen geschmückt; er hatte die Heiterkeit des Stolzes in seinem Angesichte und schien eben reden zu wollen, als an der marmornen Wand eine Ader, die dunkelsarbig hindurchlief, auf einmal hell ward und ein angenehmes Licht durch den ganzen Tempel verbreitete. Bei diesem Lichte sah die Schlange den dritten König, der von Erz in mächtiger Gestalt da saß, sich auf seine Keule lehnte, mit einem Lorbeerkranze geschmickt war, und eher einem Felsen als einem Menschen glich. Sie wollte sich nach dem vierten umsehen, der in der größten Entsernung von ihr stand, aber die Mauer öffnete sich, indem die erleuchtete Aber wie ein Blitz zuckte und verschwand.

Ein Mann von mittlerer Größe, der heraustrat, zog die Aufmerksamkeit der Schlange auf sich. Er war als ein Bauer gekleidet und trug eine kleine Lampe in der Hand, in deren stille Flamme man gerne hineinsah, und die auf eine wunderbare Weise, ohne auch nur einen Schatten zu werfen, den ganzen Dom erhellte.

Warum kommst du, da wir Licht haben? fragte der goldene König.

Ihr wißt, daß ich das Dunkle nicht erleuchten darf.

Endigt sich mein Reich? fragte der silberne König.

Spät ober nie, versette ber Alte.

Mit einer starken Stimme sing der eherne König an zu fragen: Wann werbe ich aufstehen?

Bald, versette ber Alte.

Mit wem soll ich mich verbinden? fragte der König.

Mit beinen älteren Brübern, sagte ber Alte.

Was wird aus dem jüngsten werden? fragte der König.

Er wird sich setzen, sagte ber Alte.

Ich bin nicht mübe, rief der vierte König mit einer rauhen stottern= den Stimme.

Die Schlange war, indessen jene redeten, in dem Tempel leise hermungeschlichen, hatte alles betrachtet und besah nunmehr den vierten König in der Nähe. Er stand an eine Säule gelehnt, und seine ansehnliche Gestalt war eher schwerfällig als schön. Allein das Metall, woraus er gegossen war, konnte man nicht unterscheiden. Genau betrachtet war es eine Mischung der drei Metalle, aus denen seine Britder gebildet waren. Aber beim Gusse schienen diese Materien nicht recht zusammengeschmolzen zu sehn; goldene und silberne Abern liesen unregelmäßig durch eine eherne Masse hindurch und gaben dem Bilde ein unangenehmes Ansehen.

Indessen fagte der goldene König zum Manne: Wie viel Geheim= nisse weißt du?

Drei, versetzte ber Alte.

Welches ist das wichtigste? fragte der silberne König.

Das offenbare, versetzte ber Alte.

Willst du es auch uns eröffnen? fragte der eherne.

Sobald ich das vierte weiß, sagte der Alte.

Was kimmert's mich! murmelte der zusammengesetzte König vor sich hin.

Ich weiß das vierte, sagte die Schlange, näherte sich dem Alten und dischte ihm etwas ins Ohr.

Es ist an der Zeit! rief der Alte mit gewaltiger Stimme.

Der Tempel schallte wieder, die metallenen Bildsäulen klangen; und in dem Augenblicke versank der Alte nach Westen und die Schlange nach Osten, und jedes durchstrich mit großer Schnelle die Klüste der Felsen.

Alle Gänge, durch die der Alte hindurchwandelte, füllten sich hinter ihm sogleich mit Gold: denn seine Lampe hatte die wunderbare Eigenschaft, alle Steine in Gold, alles Holz in Silber, todte Thiere in Edelsteine zu verwandeln und alle Metalle zu zernichten; diese Wirkung zu äußern, mußte sie aber ganz allein leuchten; wenn ein ander Licht neben ihr war, wirkte sie nur einen schönen hellen Schein, und alles Lebendige ward immer durch sie erquickt.

Der Alte trat in seine Hitte, die an dem Berge angebaut war, und fand sein Weib in der größten Betrübniß; sie saß am Feuer und weinte und konnte sich nicht zufrieden geben. Wie ungläcklich din ich! rief sie aus; wollte ich dich heute doch nicht fortlassen!

Was giebt es benn? fragte ber Alte ganz ruhig.

Kanm bist du weg, sagte ste mit Schluchzen, so kommen zwei umgestilme Wanderer vor die Thüre: unvorsichtig lasse ich sie herein; es schienen ein paar artige rechtliche Leute; sie waren in leichte Flammen gekleidet, man hätte sie für Irrlichter halten können. Kanm sind sie im Hause, so sangen sie an, auf eine unverschämte Weise mir mit Worten zu schmeicheln, und werden so zudringlich, daß ich mich schäme daran zu benken.

Nun, versetzte der Mann lächelnd, die Herren haben wohl gescherzt; denn deinem Alter nach sollten sie es wohl bei der allgemeinen Höflichkeit gelassen haben.

Was Alter! Alter! rief die Frau; soll ich immer von meinem Alter hören? Wie alt din ich denn? Gemeine Höflichkeit! Ich weiß doch, was ich weiß. Und sieh dich nur um, wie die Wände aussehen; sieh nur die alten Steine, die ich seit hundert Jahren nicht mehr gesehen habe: alles Gold haben sie heruntergeleckt, du glaubst nicht, mit welcher Behen= digkeit, und sie versicherten immer, es schmecke viel besser als gemeines Gold. Als sie die Wände rein gesegt hatten, schienen sie sehr gutes Muthes, und gewiß, sie waren auch in kurzer Zeit sehr viel größer, breiter und glänzender geworden. Num singen sie ihren Nuthwillen von neuem an, streichelten mich wieder, hießen mich ihre Königin, schlittelten

sich und eine Menge Goldstücke sprangen herum; du siehst noch, wie sie dort unter der Bank leuchten. Aber welch ein Unglück! unser Mops fraß einige davon und sieh da liegt er am Kamine todt, das arme Thier! ich kann mich nicht zufrieden geben. Ich sah es erst da sie fort waren; denn sonst hätte ich nicht versprochen, ihre Schuld beim Fährmann abzutragen.

Was sind sie schuldig? fragte der Alte.

Drei Kohlhäupter, sagte die Frau, drei Artischocken und drei Zwiebeln; wenn es Tag wird, habe ich versprochen, sie an den Fluß zu tragen.

Du kannst ihnen den Gefallen thun, sagte der Alte; denn sie werden uns gelegentlich auch wieder dienen.

Ob sie uns bienen werden, weiß ich nicht; aber versprochen und bestheuert haben sie es.

Indessen war das Feuer im Kamine zusammengebrannt; der Alte überzog die Kohlen mit vieler Asche, schaffte die leuchtenden Goldstücke bei Seite, und num leuchtete sein Lämpchen wieder allein in dem schönsten Glanze; die Mauern überzogen sich mit Gold und der Nops war zu dem schönsten Ondx geworden, den man sich denken konnte. Die Abwechslung der braumen und schwarzen Farbe des kostbaren Gesteins machte ihn zum seltensten Kunstwerke.

Nimm beinen Korb, sagte ber Alte, und stelle den Onyr hinein; alsbamn nimm die drei Kohlhäupter, die drei Artischocken und die drei Zwiebeln, lege sie umher und trage sie zum Flusse. Gegen Mittag laß dich von der Schlange übersetzen und besuche die schöne Lilie; bringe ihr den Onyr, sie wird ihn durch ihre Berührung lebendig machen, wie sie alles Lebendige durch ihre Berührung tödtet; sie wird einen treuen Gesfährten an ihm haben. Sage ihr, sie solle nicht trauern: ihre Erlösung seh nahe; das größte Unglück könne sie als das größte Glück betrachten; denn es seh an der Zeit.

Die Alte packte ihren Korb und machte sich, als es Tag war, auf den Weg. Die aufgehende Sonne schien hell über den Fluß herüber, der in der Ferne glänzte; das Weib ging mit langsamem Schritt, denn der Korb drückte sie aufs Haupt, und es war doch nicht der Onyx, der so lastete. Alles Todte was sie trug, fühlte sie nicht, vielniehr hob sich als dann der Korb in die Höhe und schwebte über ihrem Haupte; aber ein frisches Gemüse oder ein kleines lebendiges Thier zu tragen, war ihr

Mein Herr, versetzte die Frau dagegen, es ist nicht billig, nachdem ihr meine Fragen so einsplbig abgelehnt habt, euch mit solcher Lebhaftigkeit nach meinen Geheimnissen zu erkundigen. Wollt ihr aber einen Tausch eingehen und mir eure Schicksale erzählen, so will ich euch nicht verbergen, wie es mit mir und meinem Geschenke steht.

Sie wurden bald einig: die Frau vertraute. ihm ihre Berhältnisse, die Geschichte des Hundes, und ließ ihn dabei das wundervolle Geschenkt betrachten.

Er hob sogleich das natürliche Kunstwerk aus dem Korbe und nahm den Mops, der sanft zu ruhen schien, in seine Arme.

Glückliches Thier! rief er aus; du wirst von ihren Händen berührt, du wirst von ihr belebt werden, anstatt daß Lebendige vor ihr sliehen, um nicht ein trauriges Schicksal zu erfahren. Doch was sage ich traurig! ist es nicht viel betrübter und bänglicher durch ihre Gegenwart gelähmt zu werden, als es sehn würde von ihrer Hand zu sterben!

Sieh mich an, sagte er zu der Alten; in meinen Jahren, welch einen elenden Zustand muß ich erdulden. Diesen Harnisch, den ich mit Shren im Kriege getragen, diesen Purpur, den ich durch eine weise Regierung zu verdienen suchte, hat nur das Schicksal gelassen, jenen als eine unnöthige Last, diesen als eine unbedeutende Zierde. Krone, Zepter und Schwert sind hinweg; ich din übrigens so nacht und bedürftig, als jeder andere Erdensohn, denn so unselig wirken ihre schönen blauen Augen, daß sie allen lebendigen Wesen ihre Kraft nehmen und daß diejenigen, die ihre berührende Hand nicht tödtet, sich in den Zustand lebendig wans belnder Schatten versetzt sühlen.

So fuhr er fort zu klagen und befriedigte die Neugierde der Alten keineswegs, welche nicht sowohl von seinem innern als von seinem äußern Zustande unterrichtet sehn wollte. Sie ersuhr weder den Namen seines Baters noch seines Königreichs. Er streichelte den harten Mops, den die Sommenstrahlen und der warme Busen des Jünglings, als wenn er lebte, erwärmt hatten. Er fragte viel nach dem Mann mit der Lampe, nach den Wirkungen des heiligen Lichtes und schien sich davon sür seinen traurigen Zustand klinstig viel Gutes zu versprechen.

Unter diesen Gesprächen sahen sie von ferne den majestätischen Bogen der Brücke, der von einem Ufer zum andern hinüber reichte, im Glanz vonne auf das wunderbarste schimmern. Beide erstaunten; denn sie

hatten dieses Gebäude noch nie so herrlich gesehen. Wie! rief der Prinz, war sie nicht schon schön genug, als sie vor unsern Augen wie von Jaspis und Prasem gedaut dastand? Muß man nicht sürchten sie zu betreten, da sie aus Smaragd, Chrysopras und Chrysolith mit der anmuthigsten Mannichfaltigkeit zusammengesetzt erscheint? Beide wußten nicht die Beränderung, die mit der Schlange vorgegangen war; denn die Schlange war es, die sich jeden Mittag über den Fluß hinüber bäumte, und in Gestalt einer kühnen Briede da stand. Die Wanderer betraten sie mit Ehrsurcht und gingen schweigend hinsiber.

Sie waren kaum am jenseitigen User, als die Brücke sich zu schwingen und zu bewegen ansing, in kurzem die Oberstäche des Wassers berührte und die grüne Schlange in ihrer eigenthümlichen Gestalt den Wanderern auf dem Lande nachgleitete. Beide hatten kaum für die Erlaubniß auf ihrem Rücken über den Fluß zu setzen gedankt, als sie bemerkten, daß außer ihnen dreien noch mehrere Personen in der Gesellschaft sehn müßten, die sie jedoch mit ihren Augen nicht erblicken kommten. Sie hörten neben sich ein Gezisch, dem die Schlange gleichsalls mit einem Gezisch antwortete; sie horchten auf und kommten endlich folgendes vernehmen.

Wir werden, sagten ein paar wechselnde Stimmen, uns erst incognito in dem Park der schönen Lilie umsehen, und ersuchen euch, uns mit Anbruch der Nacht, sobald wir nur irgend präsentabel sind, der vollkommenen Schönheit vorzustellen. An dem Rande des großen Sees werdet ihr uns antressen.

Es bleibt dabei, antwortete die Schlange, und ein zischender Laut verlor sich in der Luft.

Unsere drei Wanderer beredeten sich nunmehr, in welcher Ordnung sie bei der Schönen vortreten wollten; denn so viel Personen auch um sie sehn konnten, so durften sie doch nur einzeln kommen und gehen, wenn sie nicht empfindliche Schmerzen erdulden sollten.

Das Weib mit dem verwandelten Hunde im Korbe nahte sich zuerst dem Garten und suchte ihre Gönnerin auf, die leicht zu sinden war, weil sie eben zur Harse sang; die lieblichen Töne zeigten sich erst als Ringe auf der Obersläche des stillen Sees, dann wie ein leichter Hauch setzten sie Gras und Büsche in Bewegung. Auf einem eingeschlossenen grünen Platze, in dem Schatten einer herrlichen Gruppe mannichsaltiger Bäume saß sie und bezauberte beim ersten Anblick aufs neue die Augen, das Ohr

und das Herz des Weibes, das sich ihr mit Entzücken näherte und bei sich selbst schwur, die Schöne seh während ihrer Abwesenheit nur immer schöner geworden. Schon von weitem rief die gute Frau dem liebens-würdigsten Mädchen Gruß und Lob zu.

Welch ein Glück euch anzusehen! welch einen Himmel verbreitet eure Gegenwart um euch her! Wie die Harfe so reizend in eurem Schooße lehnt, wie eure Arme sie so sanft umgeben, wie sie sich nach eurer Brust zu sehnen scheint und wie sie unter der Berührung eurer schlanken Finger so zärtlich klingt! Dreifach glücklicher Jüngling, der du ihren Platz einsnehmen konntest!

Unter diesen Worten war sie näher gekommen; die schöne Lilie schlug die Augen auf, ließ die Hände sinken und versetzte:

Betrübe mich nicht durch ein unzeitiges Lob! ich empfinde nur desto stärker mein Unglick. Sieh, hier zu meinen Füßen liegt der arme Kanarienvogel todt, der sonst meine Lieder auf das angenehmste begleitete; er war gewöhnt auf meiner Harfe zu sitzen, und sorgfältig abgerichtet mich nicht zu berühren; heute, indem ich vom Schlaf erquickt, ein ruhiges Worgenlied anstimme, und mein kleiner Sänger munterer als jemals seine harmonischen Töne hören läßt, schießt ein Habicht über meinem Haupte hin; das arme kleine Thier, erschrocken, slüchtet in meinen Busen und in dem Augenblick sühle ich die letzten Zuckungen seines scheidenden Lebens. Iwar von meinem Blicke getroffen schleicht der Räuber dort ohnmächtig am Wasser hin; aber was kann mir seine Strafe helsen! Mein Liebling ist todt und sein Grab wird nur das traurige Gebüsch meines Gartens vermehren.

Ermannt euch, schöne Lilie! rief die Frau, indem sie selbst eine Thräne abtrocknete, welche ihr die Erzählung des unglücklichen Mädchens aus den Augen gelockt hatte: nehmt euch zusammen! Mein Alter läßt euch sagen, ihr sollt eure Trauer mäßigen, das größte Unglück als Borbote des größten Glücks ansehen; denn es seh an der Zeit.

Und wahrhaftig suhr die Alte sort, es geht bunt in der Welt zu. Seht nur meine Hand, wie sie schwarz geworden ist! Wahrhaftig, sie ist schon um vieles kleiner; ich muß eilen, ehe sie gar verschwindet! Warum mußte ich den Irrlichtern eine Gefälligkeit erzeigen? warum mußte ich dem Riesen begegnen, und warum meine Hand in den Fluß tauchen? Könnt ihr mir nicht ein Kohlhaupt, eine Artischocke und eine Zwiebel

geben? So bringe ich sie dem Flusse, und meine Hand ist weiß wie vorher, fo daß ich sie sast neben die eurige halten könnte.

Artischoden suchst du vergebens. Alle Pflanzen in meinem großen Garten tragen weder Blüthen noch Früchte; aber jedes Reis, das ich breche und auf das Grab eines Lieblings pflanze, grünt sogleich und schießt hoch auf. Alle diese Gruppen, diese Büsche, diese Haine habe ich leider wachsen sehen. Die Schirme dieser Pinien, die Obelisten dieser Cypressen, die Kolossen von Eichen und Buchen, alles waren kleine Reiser als ein trauriges Denkmal von meiner Hand in einen sonst unfruchtbaren Boden gespflanzt.

Die Alte hatte auf diese Rede wenig Acht gegeben und nur ihre Hand betrachtet, die in der Gegenwart der schönen Lilie immer schwärzer und von Minute zu Minute kleiner zu werden schien. Sie wollte ihren Korb nehmen und eben forteilen, als sie fühlte, daß sie das Beste verzgessen hatte. Sie hob sogleich den verwandelten Hund heraus, und setzte ihn nicht weit von der Schönen ins Gras.

Mein Mann, sagte sie, schickt euch dieses Andenken. Ihr wist, daß ihr diesen Svelstein durch eure Berührung beleben könnt. Das artige, treue Thier wird euch gewiß viele Freude machen, und die Betrübnis, daß ich ihn verliere, kann nur durch den Gedanken aufgeheitert werden, daß ihr ihn besitzt.

Die schöne Lilie sah das artige Thier mit Vergnügen und, wie es schien, mit Verwunderung an. Es kommen viele Zeichen zusammen, sagte sie, die mir einige Hoffnung einflößen; aber ach! ist es nicht bloß ein Wahn unserer Natur, daß wir dann, wenn vieles Unglück zusammentrifft, uns vorbilden, das Beste seh nah.

Was helsen mir die vielen guten Zeichen? Des Bogels Tod, der Freundin schwarze Hand? Der Mops von Edelstein, hat er wohl seines Gleichen? Und hat ihn nicht die Lampe mir gesandt?

Entfernt vom süßen menschlichen Genusse, Bin ich doch mit dem Jammer nur vertraut. Ach! warum steht der Tempel nicht am Flusse! Ach! warum ist die Brücke nicht gebaut! Ungeduldig hatte die gute Frau diesem Gesange zugehört, den die schöne Lilie mit den angenehmen Tönen ihrer Harse begleitete und der jeden andern entzückt hätte. Eben wollte sie sich beurlauben, als sie durch die Ankunft der grünen Schlange abermals abgehalten wurde. Diese hatte die letzten Zeilen des Liedes gehört und sprach deshalb der schönen Lilie sogleich zuversichtlich Muth ein.

Die Weissagung von der Brlicke ist erfüllt! rief sie aus. Fragt nur diese gute Frau, wie herrlich der Bogen gegenwärtig erscheint? Was sonst umdurchsichtiger Jaspis, was nur Prasem war, durch den das Licht höchstens auf den Kanten durchschimmerte, ist nun durchsichtiger Edelstein geworden. Kein Berhll ist so klar und kein Smaragd so schönfarbig.

Ich wünsche euch Glück dazu, sagte Lilie, allein verzeiht mir, wenn ich die Weissagung noch nicht erfüllt glaube. Ueber den hohen Bogen eurer Brücke können nur Fußgänger hinüberschreiten und es ist uns verssprochen, daß Pferde und Wagen und Reisende aller Art zu gleicher Zeit über die Brücke hersiber= und hinüberwandern sollen. Ist nicht von den großen Pfeilern geweissagt, die aus dem Flusse selbst heraussteigen werden?

Die Alte hatte ihre Augen immer auf die Hand geheftet, unterbrach hier das Gespräch und empfahl sich.

Berweilt noch einen Augenblick, sagte die schöne Lilie, und nehmt meinen armen Canarienvogel mit! Bittet die Lampe, daß ste ihn in einen schönen Topas verwandle; ich will ihn durch meine Berührung beleben und er, mit eurem guten Mops, soll mein bester Zeitvertreib sehn; aber eilt was ihr könnt, denn mit Sonnenuntergang ergreist unleidliche Fäulniß das arme Thier und zerreißt den schönen Zusammenhang seiner Gestalt auf ewig.

Die Alte legte ben kleinen Leichnam zwischen zarte Blätter in den Korb und eilte bavon.

Wie dem auch sep, sagte die Schlange, indem sie das abgebrochene Gespräch fortsetzte, der Tempel ist erbaut.

Er steht aber noch nicht am Flusse, versetzte die Schöne.

Noch ruht er in den Tiefen der Erde, sagte die Schlange; ich habe die Könige gesehen und gesprochen.

Aber wann werden sie aufstehen? fragte Lilie.

Die Schlange versetzte: Ich hörte die großen Worte im Tempel ertönen: Es ist an der Zeit. Eine angenehme Heiterkeit verbreitete sich über das Angesicht der Schönen. Höre ich doch, sagte sie, die glücklichen Worte schon heute zum zweitenmal; wann wird der Tag kommen, an dem ich sie dreimal höre?

Sie stand auf, und sogleich trat ein reizendes Mädchen aus dem Geblisch, das ihr die Harse abnahm. Dieser folgte eine andere, die den elsenbeinernen geschnitzten Feldstuhl, worauf die Schöne gesessen hatte, zusammenschlug und das silberne Kissen unter den Arm nahm. Sine dritte, die einen großen, mit Perlen gestickten Sonnenschirm trug, zeigte sich darauf, erwartend, ob Lilie auf einem Spaziergang etwa ihrer bedürfe. Ueber allen Ausdruck schön und reizend waren diese drei Mädchen und doch erhöhten sie nur die Schönheit der Lilie, indem sich jedes gestehen mußte, daß sie mit ihr gar nicht verglichen werden konnten.

Mit Gefälligkeit hatte indeß die schöne Lilie den wunderbaren Mops betrachtet. Sie beugte sich, berührte ihn und in dem Augenblicke sprang er auf. Munter sah er sich um, lief hin und wieder und eilte zuletzt, seine Wohlthäterin auf das freundlichste zu begrüßen. Sie nahm ihn auf die Arme und drückte ihn an sich.

So kalt du bist, rief sie aus, und obgleich nur ein halbes Leben in dir wirkt, bist du mir doch willkommen; zärtlich will ich dich lieben, artig mit dir scherzen, freundlich dich streicheln, und fest dich an mein Herz brücken.

Sie ließ ihn barauf los, jagte ihn von sich, rief ihn wieder, scherzte so artig mit ihm und trieb sich so munter und unschuldig mit ihm auf dem Grase umber, daß man mit neuem Entzüden ihre Freude betrachten und Theil daran nehmen mußte, so wie kurz vorher ihre Trauer jedes Herz zum Mitleid gestimmt hatte.

Diese Heiterkeit, diese anmuthigen Scherze wurden durch die Ankunft des traurigen Jünglings unterbrochen. Er trat herein, wie wir ihn schon kennen; nur schien die Hitze des Tages ihn noch mehr abgemattet zu haben, und in der Gegenwart der Geliebten ward er mit jedem Augenblicke blässer. Er trug den Habicht auf seiner Hand, der wie eine Taube ruhig saß und die Flügel hängen ließ.

Es ist nicht freundlich, rief Lilie ihm entgegen, daß du mir das vershaßte Thier vor die Augen bringst, das Ungeheucr, das meinen kleinen Sänger heute getöbtet hat.

Schilt den unglikklichen Bogel nicht! versetzte darauf der Jüngling:

klage vielmehr dich an und das Schicksal, und vergönne mir, daß ich mit dem Gefährten meines Elends Gesellschaft mache.

Indessen hörte der Mops nicht auf die Schöne zu necken, und sie antwortete dem durchsichtigen Liebling mit dem freundlichsten Betragen. Sie klatschte mit den Händen, um ihn zu verscheuchen; dann lief sie, um ihn wieder nach sich zu ziehen: sie suchte ihn zu haschen, wenn er sloh, und jagte ihn von sich weg, wenn er sich an sie zu drängen versuchte. Der Ilngling sah stillschweigend und mit wachsendem Berdrusse zu; aber endlich, da sie das häßliche Thier, das ihm ganz abscheulich vorkam, auf den Arm nahm, an ihren weißen Busen drückte und die schwarze Schnauze mit ihren himmlischen Lippen kliste, verging ihm alle Geduld und er rief voller Berzweislung aus:

Muß ich, der ich durch ein trauriges Geschick vor dir, vielleicht auf immer, in einer getrennten Gegenwart lebe, der ich durch dich alles, ja mich selbst verloren habe, muß ich vor meinen Augen sehen, daß eine so widernatürliche Mißgedurt dich zur Freude reizen, deine Neigung sessell und deine Umarmung genießen kam! Soll ich noch länger nur so hin und wieder gehen, und den traurigen Kreis den Fluß herüber und hinliber abmessen? Nein! es ruht noch ein Funke des alten Heldenmuthes in meinem Busen; er schlage in diesem Augenblicke zur letzten Flamme auf! Wenn Steine an deinem Busen ruhen können, so möge ich zu Stein werden; wenn deine Berührung tödtet, so will ich von deinen Händen sterben.

Mit diesen Worten machte er eine heftige Bewegung; der Habicht slog von seiner Hand, er aber stürzte auf die Schöne los; sie streckte die Hände aus, ihn abzuhalten und berührte ihn nur desto früher. Das Bewustsehn verließ ihn, und mit Entsetzen fühlte sie die schöne Last an ihrem Busen. Mit einem Schrei trat sie zurück, und der holde Jüngling sank entseelt aus ihren Armen zur Erde.

Das Unglück war geschehen! Die süße Lilie stand unbeweglich, und blickte starr nach dem entseelten Leichnam; das Herz schien ihr im Busen zu stocken und ihre Augen waren ohne Thränen. Vergebens suchte der Mops ihr eine freundliche Bewegung abzugewinnen; die ganze Welt war mit ihrem Freunde ausgestorben. Ihre stumme Verzweislung sah sich nach Hülfe nicht um, denn sie kannte keine Hülfe.

Dagegen regte sich die Schlange besto emsiger; sie schien auf Rettung

zu sinnen, und wirklich dienten ihre sonderbaren Bewegungen wenigstens die nächsten schrecklichen Folgen des Unglücks auf einige Zeit zu hindern. Sie zog mit ihrem geschmeidigen Körper einen weiten Kreis um den Leichnam, faste das Ende ihres Schwanzes mit den Zähnen und blieb ruhig liegen.

Richt lange, so trat eine der schönen Dienerinnen Liliens hervor, brachte den elsenbeinernen Feldstuhl, und nöthigte mit freundlichen Gesbärden die Schöne sich zu seizen; bald darauf kam die zweite, die einen senersarbigen Schleier trug und das Haupt ihrer Gebieterin damit mehr zierte als bedeckte; die dritte übergab ihr die Harse, und kaum hatte sie das prächtige Instrument an sich gedrückt, und einige Töne aus den Saiten hervorgelockt, als die erste mit einem hellen runden Spiegel zurückkam, sich der Schönen gegenüberstellte, ihre Blicke aufsing und ihr das angenehmste Bild, das in der Natur zu sinden war, darstellte. Der Schmerz erhöhte ihre Schönheit, der Schleier ihre Neize, die Harse ihre Anmuth, und so sehr man hosste, ihre traurige Lage verändert zu sehen, so sehr wünsschte man, ihr Bild ewig, wie es gegenwärtig erschien, sestzuhalten.

Wit einem stillen Blick nach bem Spiegel lockte sie bald schmelzende Töne aus den Saiten, bald schien ihr Schmerz zu steigen, und die Saiten antworteten gewaltsam ihrem Jammer; einigemal öffnete sie den Mund zu singen, aber die Stimme versagte ihr, doch bald löste sich ihr Schmerz in Thränen auf; zwei Mädchen fasten sie hülfreich in die Arme, die Harse sank aus ihrem Schoose; kann ergriff noch die schnelle Dienerin das Instrument und trug es bei Seite.

Wer schafft uns den Mann mit der Lampe, eh die Sonne untergeht? zischte die Schlange leise, aber vernehmlich; die Mädchen sahen einander an, und Liliens Thränen vermehrten sich. In diesem Augenblicke kam athemlos die Frau mit dem Korbe zurück.

Ich bin verloren und verstämmelt! rief sie aus: seht, wie meine Hand beinahe ganz weggeschwunden ist! Weder der Fährmann noch der Riese wollten mich übersetzen, weil ich noch eine Schuldnerin des Wassers bin; vergebens habe ich hundert Kohlhäupter und hundert Zwiedeln angeboten, man will nicht mehr als die drei Stücke, und keine Artischocke ist num einmal in diesen Gegenden zu finden.

Bergeßt eure Noth, sagte die Schlange, und sucht hier zu helfen! vielleicht kann euch zugleich mitgeholfen werden. Eilt, was ihr könnt, die

Irrlichter aufzusuchen; es ist noch zu hell sie zu sehen, aber vielleicht hört ihr sie lachen und flattern. Wenn sie eilen, so setzt sie der Riese noch über den Fluß, und sie können den Mann mit der Lampe sinden und schicken.

Das Weib eilte so viel sie konnte, und die Schlange schien eben so ungeduldig als Lilie die Rückfunft der beiden zu erwarten. Leider vergoldete schon der Strahl der sinkenden Sonne nur den höchsten Gipfel der Bäume, des Dickichts, und lange Schatten zogen sich über See und Wiese; die Schlange bewegte sich ungeduldig und Lilie zersloß in Thränen.

In dieser Noth sah die Schlange sich überall um, denn sie fürchtete jeden Augenblick, die Sonne werde untergehen, die Fäulniß den magischen Kreis durchdringen und den schönen Iüngling unanshaltsam ansallen. Endlich erblickte sie hoch in den Lüsten mit purpurrothen Federn den Habicht, dessen Brust die letzten Strahlen der Sonne auffüng. Sie schüttelte sich vor Freuden über das gute Zeichen, und sie betrog sich nicht: dem kurz darauf sah man den Mann mit der Lampe über den See hergleiten, gleich als wenn er auf Schrittschuhen ginge.

Die Schlange veränderte nicht ihre Stelle, aber die Lilie ftand auf und rief ihm zu: Welcher gute Geist fendet dich in dem Augenblick, da wir so sehr nach dir verlangen und deiner so sehr bedürfen?

Der Geist meiner Lampe, versetzte der Alte, treibt mich und der Habicht sührt mich hierher. Sie spratzelt, wenn man meiner bedarf, und ich sehe mich nur in den Lüsten nach einem Zeichen um; irgend ein Bogel oder Meteor zeigt mir die Himmelsgegend an, wohin ich mich wenden soll. Sep ruhig, schönstes Mädchen! Ob ich helsen kann, weiß ich nicht; ein einzelner hilft nicht, sondern wer sich mit vielen zur rechten Stunde vereinigt. Aufschieben wollen wir und hoffen!

Halte beinen Kreis geschlossen! suhr er sort, indem er' sich an die Schlange wendete, sich auf einen Erdhügel neben sie hinsetzte und den todten Körper beleuchtete. Bringt den artigen Kanarienvogel auch her und legt ihn in den Kreis! Die Mädchen nahmen den kleinen Leichnam aus dem Korbe, den die Alte stehen ließ, und gehorchten dem Manne.

Die Sonne war indessen untergegangen, und wie die Finsterniß zunahm, sing nicht allein die Schlange und die Lampe des Mannes nach ihrer Weise zu leuchten an, sondern der Schleier Liliens gab auch ein sanstes Licht von sich, das wie eine zarte Morgenröthe ihre blassen Wangen und ihr weißes Gewand mit einer unendlichen Annuth färbte. Man sah sich wechselseitig mit stiller Betrachtung an; Sorge und Trauer waren durch eine sichere Hoffnung gemildert.

Nicht unangenehm erschien baher bas alte Weib in Gesellschaft ber beiden numtern Flammen, die zwar zeither sehr verschwendet haben mußten—
benn sie waren wieder äußerst mager geworden — aber sich nur desto artiger gegen die Prinzessin und die übrigen Franenzimmer betrngen. Mit der größten Sicherheit und mit vielem Ausdruck sagten sie ziemlich gewöhnliche Sachen; besonders zeigten sie sich sehr empfänglich für den Reiz, den der leuchtende Schleier über Lilien und ihre Begleiterinnen verdreitete. Bescheiden schlugen die Franenzimmer ihre Augen nieder und das Lob ihrer Schönheit verschönerte sie wirklich. Iedermann war zustrieden und ruhig dis auf die Alte. Ungeachtet der Bersicherung ihres Mannes, daß ihre Hand nicht weiter abnehmen könne, so lange sie von seiner Lampe besschienen seh, behauptete sie mehr als einmal, daß wenn es so fortgehe, noch vor Mitternacht dieses edle Glied völlig verschwinden werde.

Der Alte mit der Lampe hatte dem Gespräch der Irrlichter aufmerksam zugehört und war vergnügt, daß Lilie durch diese Unterhaltung zersstreut und aufgeheitert worden. Und wirklich war Mitternacht herbeigestommen, man wußte nicht wie?

Der Alte sah nach den Sternen und fing darauf zu reden an: Wir sind zur glücklichen Stumbe beisammen; jeder verrichte sein Amt, jeder thue seine Pflicht, und ein allgemeines Glück wird die einzelnen Schmerzen in sich anslösen, wie ein allgemeines Unglück einzelne Freuden verzehrt.

Nach diesen Worten entstand ein wunderbares Geräusch, denn alle gegenwärtigen Personen sprachen für sich und drückten laut aus, was sie zu thun hätten. Nur die drei Mädchen waren stille; eingeschlasen war die eine neben der Harse, die andere neben dem Sonnenschirm, die dritte neben dem Sessel, und man konnte es ihnen nicht verdenken, denn es war spät; die flammenden Jünglinge hatten nach einigen vorübergehenden Hösslichsteiten, die sie auch den Dienerinnen gewidmet, sich doch zuletzt nur an Lilien, als die allerschönste, gehalten.

Fasse, sagte der Alte zum Habicht, den Spiegel, und mit dem ersten Sonnenstrahl beleuchte die Schläferinnen und wecke sie mit zurückgeworsenem Lichte aus der Höhe.

Die Schlange fing nunmehr an sich zu bewegen, löste den Kreis auf Goethe, sammtl. Werke. XVI.

und zog langsam in großen Ringen nach dem Flusse. Feierlich solgten ihr die beiden Irrlichter, und man hätte sie für die ernsthaftesten Flammen halten sollen. Die Alte und ihr Mann ergrissen den Korb, dessen sanstes Licht man disher kann bemerkt hatte; sie zogen von beiden Seiten daran, und er ward immer größer und leuchtender; sie hoben darauf den Leichnam des Isinglings hinein und legten ihm den Kanarienwogel auf die Brust; der Korb hob sich in die Höhe und schwebte über dem Haupte der Alten, und sie solgte den Irrlichtern auf dem Fuße. Die schöne Lilie nahm den Mops auf ihren Arm und solgte der Alten; der Mann mit der Lampe beschloß den Zug, und die Gegend war von diesen dielerlei Lichtern auf das sonderbarste erhellt.

Aber mit nicht geringer Bewunderung sah die Gefellschaft, als sie zu dem Flusse gelangte, einen herrlichen Bogen über denselben hinüberssteigen, wodurch die wohlthätige Schlange ihnen einen glänzenden Weg bereitete. Hatte man bei Tage die durchsichtigen Edelsteine bewundert, woraus die Brücke zusammengesetzt schien, so erstaunte man bei Nacht über ihre leuchtende Herrlichseit. Oberwärts schnitt sich der helle Kreisscharf an dem dunkeln Himmel ab, aber unterwärts zucken lebhaste Strahlen nach dem Mittelpunkte zu und zeigten die bewegliche Festigkeit des Gebäudes. Der Zug ging langsam hinüber, und der Fährmann, der von ferne aus seiner Hitte hervorsah, betrachtete mit Staumen den leuchtenden Kreis und die sonderbaren Lichter, die darüber hinzogen.

Raum waren sie an dem andern User angelangt, als der Bogen nach seiner Weise zu schwanken und sich wellenartig dem Wasser zu nähern anssing. Die Schlange bewegte sich bald darauf ans Land; der Korb setzte sich zur Erde nieder und die Schlange zog aufs neue ihren Kreis umher. Der Alte neigte sich vor ihr und sprach: was hast du beschlossen?

Mich aufzuopfern, ehe ich aufgeopfert werbe, versetzte die Schlange. Versprich mir, daß du keinen Stein am Lande lassen willst.

Der Alte versprach's und sagte darauf zur schönen Lilie: Rühre die Schlange mit der linken Hand an und deinen Geliebten mit-der rechten!

Lilie kniete nieder und berührte die Schlange und den Leichnam. Im Augenblicke schien dieser in das Leben überzugehen; er bewegte sich im Korbe, ja er richtete sich in die Höhe und saß; Lilie wollte ihn umarmen, allein der Alte hielt sie zurück, er half dagegen dem Jüngling aufstehen und leitete ihn, indem er aus dem Korbe und dem Kreise trat.

Der Jüngling stand, ber Kanarienvogel flatterte auf seiner Schulter; es war wieder Leben in beiden, aber der Geist war noch nicht zurückgefehrt: der schöne Freund hatte die Augen offen und sah nicht, wenigstens schien er alles ohne Theilnehmung anzusehen. Und kaum hatte sich die Berwunderung über diese Begebenheit in etwas gemäßigt, als man erst bemerkte, wie sonderbar die Schlange sich verändert hatte. Ihr schöner schlanker Körper war in tausend und tausend leuchtende Edelsteine zerfallen; unvorsichtig hatte die Alte, die nach ihrem Korbe greisen wollte, an sie gestoßen, und man sah nichts mehr von der Bildung der Schlange, nur ein schöner Kreis leuchtender Edelsteine lag im Grase.

Der Alte machte sogleich Anstalt, die Steine in den Kord zu fassen, wozu ihm seine Frau behülslich sehn mußte. Beide trugen darauf den Kord gegen das User an einen erhabenen Ort und er schüttete die ganze Ladung, nicht ohne Widerwillen der Schönen und seines Weibes, die gerne davon sich etwas ausgesucht hätten, in den Fluß. Wie leuchtende und blinkende Sterne schwammen die Steine mit den Wellen hin, und man konnte nicht unterscheiden, ob sie sich in der Ferne verloren oder untersanken.

Meine Herren, sagte darauf der Alte ehrerbietig zu den Irrlichtern, nunmehr zeige ich Ihnen den Weg und eröffne den Gang; aber Sie leisten uns den größten Dienst, wenn Sie uns die Pforte des Heiligthums öffnen, durch die wir dießmal eingehen müssen und die außer Ihnen niemand aufschließen kann.

Die Irrlichter neigten sich anständig und blieben zurlick. Der Alte mit der Lampe ging voraus in den Felsen, der sich vor ihm aufthat; der Illingling folgte ihm, gleichsam mechanisch; still und ungewiß hielt sich Lilie in einiger Entsernung hinter ihm; die Alte wollte nicht gerne zurückbleiben und streckte ihre Hand aus, damit ja das Licht von ihres Mannes Lampe sie erleuchten könne. Nun schlossen die Irrlichter den Zug, indem sie die Spitzen ihrer Flammen zusammenneigten und mit einander zu sprechen schienen.

Sie waren nicht lange gegangen, als der Zug sich vor einem großen ehernen Thore befand, dessen Flügel mit einem goldenen Schloß verschlossen waren. Der Alte rief sogleich die Irrlichter herbei, die sich nicht lange aufmuntern ließen, sondern geschäftig mit ihren spitzesten Flammen Schloß und Riegel auszehrten.

Laut tönte das Erz, als die Pforten schnell aufsprangen und im Heiligthum die würdigen Bilder der Könige, durch die hereintretenden Lichter beleuchtet, erschienen. Jeder neigte sich vor den ehrwürdigen Herrschern; besonders ließen es die Irrlichter an krausen Verbeugungen nicht fehlen.

Nach einiger Pause fragte der goldene König: Woher kommt ihr? Aus der Welt, antwortete der Alte.

Wohin geht ihr? fragte der silberne König.

In die Welt, sagte ber Alte.

Was wollt ihr bei uns? fragte der eherne König.

Euch begleiten, sagte ber Alte.

Der gemischte König wollte eben zu reden anfangen, als der goldene zu den Irrlichtern, die ihm zu nahe gekommen waren, sprach: Hebet euch weg von mir! mein Gold ist nicht für euren Gaum.

Sie wandten sich darauf zum filbernen und schmiegten sich an ihn; sein Gewand glänzte schön von ihrem gelblichen Widerschein.

Ihr seyd mir willkommen, sagte er, aber ich kann euch nicht ernähren; sättigt euch auswärts und bringt mir euer Licht.

Sie entfernten sich und schlichen, bei dem ehernen vordei, der sie nicht zu bemerken schien, auf den zusammengesetzten los.

Wer wird die Welt beherrschen? rief dieser mit stotternder Stimme.

Wer auf seinen Füßen steht, antwortete der Alte.

Das bin ich! sagte ber gemischte König.

Es wird sich offenbaren, sagte der Alte; denn es ist an der Zeit.

Die schöne Lilie fiel dem Alten um den Hals und küßte ihn aufs herzlichste.

Heiliger Bater, sagte sie, tausendmal dank' ich dir; denn ich höre das ahnungsvolle Wort zum drittenmal.

Sie hatte kaum ausgerebet, als sie sich noch fester an den Alten anhielt; denn der Boden sing unter ihnen an zu schwanken: die Alte und der Jüngling hielten sich auch an einander, nur die beweglichen Irrlichter merkten nichts.

Man konnte deutlich flühlen, daß der ganze Tempel sich bewegte wie ein Schiff, das sich sanst aus dem Hafen entfernt, wenn die Anter geslichtet sind; die Tiefen der Erde schienen sich vor ihm aufzuthun, als er hindurch zog: er stieß nirgends an, kein Felsen stand ihm in dem Weg.

Wenig Augenblicke schein ein feiner Regen durch die Deffnung der

Ruppel hereinzurieseln. Der Alte hielt die schöne Lilie fester und sagte zu ihr: Wir sind unter dem Flusse und bald am Ziel.

Nicht lange barauf glaubten sie still zn stehen; boch sie betrogen sich, ber Tempel stieg auswärts. Nun entstand ein seltsames Getöse über ihrem Haupte. Bretter und Balken in ungestalter Verbindung begannen sich zu der Oeffnung der Kuppel krachend herein zu drängen. Lilie und die Alte sprangen zur Seite; der Mann mit der Lampe faste den Ingling und blieb stehen. Die kleine Hitte des Fährmanns — denn sie war es, die der Tempel im Aufsteigen vom Boden abgesondert und in sich aufgenommen hatte — sank allmählig herunter und bedeckte den Ingling und den Alten.

Die Weiber schrieen lant und der Tempel schitterte wie ein Schiff, das unvermuthet ans Land stößt. Aengstlich irrten die Frauen in der Dämmerung um die Hütte; die Thüre war verschlossen und auf ihr Pochen hörte niemand. Sie pochten heftiger und wunderten sich nicht wenig, als zulett das Holz zu klingen ansing. Durch die Kraft der verschlossenen Lampe war die Hitte von innen heraus zu Silber geworden. Nicht lange, so veränderte sie sogar ihre Gestalt: denn das edle Metall verließ die zufälligen Formen der Bretter, Pfosten und Balten, und dehnte sich zu einem herrlichen Gehäuse von getriebener Arbeit aus. Nun stand ein herrlicher kleiner Tempel in der Mitte des großen, oder wenn man will ein Altar des Tempels würdig.

Durch eine Treppe, die von innen herausging, trat nummehr der edle Jüngling in die Höhe: der Mann mit der Lampe leuchtete ihm, und ein anderer schien ihn zu unterstützen, der in einem weißen kurzen Gewand hervorkam und ein silbernes Ruder in der Hand hielt; man erkannte in ihm sogleich den Fährmann, den ehemaligen Bewohner der verwandelten Hütte.

Die schöne Lilie stieg die äußern Stufen hinauf, die von dem Tempel auf den Altar führten; aber noch immer mußte sie sich von ihrem Geliebten entfernt halten. Die Alte, deren Hand, so lange die Lampe verborgen gewesen, immer kleiner geworden war, rief: Soll ich doch noch ungläcklich werden? Ist bei so vielen Wundern durch kein Wunder meine Hand zu retten?

Ihr Mann deutete nach der offenen Pforte und sagte: Siehe, der Tag bricht an; eile und bade dich im Flusse! Welch ein Rath! rief sie: ich soll wohl ganz schwarz werben und ganz verschwinden; habe ich doch meine Schuld noch nicht bezahlt!

Sehe, sagte der Alte, und solge mir! Alle Schulden sind abgetragen. Die Alte eilte weg, und in dem Augenblick erschien das Licht der aufgehenden Sonne an dem Kranze der Kuppel. Der Alte trat zwischen den Ingling und die Imgfrau und rief mit lanter Stimme: Drei sind die da herrschen auf Erden, die Weisheit, der Schein und die Gewalt. Bei dem ersten Worte stand der goldene König auf, bei dem zweiten der silberne und bei dem dritten hatte sich der eherne langsam emporgehoben, als der zusammengesetzte König sich plötzlich ungeschickt niedersetzte. Wer ihn sah, konnte sich ungeachtet des seierlichen Augenblicks kann des Lachens enthalten: dem er saß nicht, er lag nicht, er lehnte sich nicht an, sondern er war unsörmlich zusammengesmiken.

Die Irrlichter, die sich bisher um ihn beschäftigt hatten, traten zur Seite; sie schienen, obgleich blaß beim Morgenlichte, doch wieder gut genährt und wohl bei Flammen; sie hatten auf eine geschickte Weise die goldenen Abern des kolossalen Bildes mit ihren spitzen Zungen die aufs innerste heraus geleckt. Die unregelmäßigen leeren Räume, die dadurch entstanden waren, erhielten sich eine Zeit lang offen und die Figur blied in ihrer vorigen Gestalt. Als aber auch zuletzt die zartesten Aederchen aufgezehrt waren, brach auf einmal das Bild zusammen und leider gerade an den Stellen die ganz bleiben, wenn der Mensch sich setzt; dagegen blieden die Gelenke, die sich hätten biegen sollen, steis. Wer nicht lachen konnte, mußte seine Augen wegwenden; das Mittelding zwischen Form und Klumpen war widerwärtig anzusehen.

Der Mann mit der Lampe führte nunmehr den schönen, aber immer noch starr vor sich hindlickenden Jüngling vom Altare herab und gerade auf den ehernen König los. Zu den Füssen des mächtigen Fürsten lag ein Schwert in eherner Scheide. Der Jüngling gürtete sich. Das Schwert an der Linken, die Rechte frei! rief der gewaltige König. Sie gingen darauf zum silbernen, der sein Zepter gegen den Jüngling neigte. Dieser ergriff es mit der linken Hand, und der König sagte mit gefälliger Stimme: Weide die Schase! Als sie zum goldenen Könige kamen, drückte er mit väterlich segnender Gebärde dem Jüngling den Eichenkranz aufs Haupt und sprach: Erkenne das Höchste!

Der Alte hatte während dieses Umgangs den Jüngling genau

bemerkt. Nach umgürtetem Schwert hob sich seine Brust, seine Arme regten sich und seine Füße traten sester auf; indem er das Zepter in die Hand nahm, schien sich die Kraft zu mildern und durch einen unaussprechlichen Reiz noch mächtiger zu werden; als aber der Eichenkranz seine Locken zierte, belebten sich seine Gesichtszüge, sein Auge glänzte von unaussprechlichem Geist, und das erste Wort seines Mundes war Lilie.

Liebe Lilie! rief er, als er ihr die silbernen Stufen hinauf entgegeneilte — denn sie hatte von der Zinne des Altars seiner Reise zugesehen — liebe Lilie! was kann der Mann, ausgestattet mit allem, sich Köstlicheres wünschen als die Unschuld und die stille Neigung, die mir dein Busen entgegen bringt?

O mein Fremd! fuhr er fort, indem er sich zu dem Alten wendete und die drei heiligen Bildsäulen ansah, herrlich und sicher ist das Reich unserer Bäter, aber du hast die vierte Kraft vergessen, die noch früher, allgemeiner, gewisser die Welt beherrscht: die Kraft der Liebe.

Mit diesen Worten siel er dem schönen Mädchen um den Hals; sie hatte den Schleier weggeworsen und ihre Wangen färbten sich mit der schönsten unvergänglichsten Röthe.

Hierauf sagte der Alte lächelnd: Die Liebe herrscht nicht, aber sie bildet; und das ist mehr.

Ueber dieser Feierlichkeit, dem Glück, dem Entzücken hatte man nicht bemerkt, daß der Tag völlig angebrochen war; und num sielen auf einmal durch die offene Pforte ganz unerwartete Gegenstände der Gesellschaft in die Augen. Ein großer mit Säulen umgebener Platz machte den Borhof, an dessen Ende man eine lange und prächtige Brücke sah, die mit vielen Bogen über den Fluß hinüber reichte; sie war an beiden Seiten mit Säulengängen für die Wanderer bequem und prächtig eingerichtet, deren sich schon viele Tausende eingefunden hatten, und emsig hin und wieder gingen. Der große Weg in der Mitte war von Heerden und Maulthieren, Reitern und Wagen belebt, die an beiden Seiten, ohne sich zu hindern, stromweise hin und her slossen; sie schienen sich alle über die Bequemlichkeit und Pracht zu verwundern, und der neue König mit seiner Gemahlin war über die Bewegung und das Leben dieses großen Bolks so entzückt, als ühre wechselseitige Liebe sie glücklich machte.

Gebenke der Schlange in Ehren! sagte der Mann mit der Lampe: du bist ihr das Leben, deine Bölker sind ihr die Brücke schuldig, wodurch

diese nachbarlichen User erst zu Ländern belebt und verbunden werden. Iene schwimmenden und leuchtenden Soelsteine, die Reste ihres ausgesopferten Körpers, sind die Grundpseiler dieser herrlichen Brücke; auf ihnen hat sie sich selbst erbaut und wird sich selbst erhalten.

Man wollte eben die Aufklärung dieses wunderbaren Geheinmisses von ihm verlangen, als vier schöne Mädchen zu der Pforte des Tempels hereintraten. An der Harse, dem Sonnenschirm und dem Feldstuhl erstamte man sogleich die Begleiterinnen Liliens; aber die vierte, schöner als die drei, war eine Unbekannte, die scherzend schwesterlich mit ihnen durch den Tempel eilte und die silbernen Stusen hinausstieg.

Wirst du mir künftig mehr glauben, liebes Weib? sagte der Mann mit der Lampe zu der Schönen. Wohl dir und jedem Geschöpfe, das sich diesen Morgen im Flusse badet!

Die verjüngte und verschönerte Alte, von deren Bildung keine Spur mehr übrig war, umfaßte mit belebten jugendlichen Armen den Mann mit der Lampe, der ihre Liebkosungen mit Freundlichkeit aufnahm.

Wenn ich dir zu alt bin, sagte er lächelnd, so darfst du heute einen andern Gatten wählen: von heute an ist keine She gültig, die nicht aufs neue geschlossen wird.

Weißt du denn nicht, versetzte sie, daß auch du jünger geworden bist? Es freut mich, wenn ich deinen jungen Augen als ein wackerer Jüngsling erscheine. Ich nehme deine Hand von neuem an, und mag gern mit dir in das folgende Jahrtausend hinüberleben.

Die Königin bewillkommte ihre neue Freundin und stieg mit ihr und ihren übrigen Gespielinnen in den Altar hinab, indeß der König in der Mitte der beiden Männer nach der Brücke hinsah und aufmerksam das Gewimmel des Volks betrachtete.

Aber nicht lange dauerte seine Zusriedenheit; denn er sah einen Gegenstand, der ihm einen Augenblick Verdruß erregte. Der große Riese, der sich von seinem Worgenschlaf noch nicht erholt zu haben schien, taumelte über die Brücke her und verursachte daselbst große Unordnung. Er war, wie gewöhnlich, schlaftrunken ausgestanden, und gedachte sich in der bestannten Bucht des Flusses zu baden; anstatt derselben fand er sestes Land und tappte auf dem breiten Pflaster der Brücke hin. Ob er nun gleich zwischen Wenschen und Vieh auf das ungeschickteste hineintrat, so ward doch seine Gegenwart zwar von allen angestaunt, doch von niemand

gefühlt; als ihm aber die Sonne in die Augen schien, und er die Hände aushob sie auszuwischen, suhr der Schatten seiner ungeheuern Fäuste hinter ihm so träftig und ungeschickt unter der Wenge hin und wieder, daß Wenschen und Thiere in großen Wassen zusammenstürzten, beschädigt wurden und Gefahr liesen, in den Fluß geschleubert zu werden.

Der König, als er diese Unthat erblickte, suhr mit einer unwillkürlichen Bewegung nach dem Schwerte, doch besamm er sich und blickte ruhig erst sein Zepter, dann die Lampe und das Ruder seiner Gefährten an.

Ich errathe beine Gebanken, sagte ber Mann mit der Lampe: aber wir und unsere Kräfte sind gegen diesen Ohnmächtigen ohnmächtig. Sepruhig! er schadet zum letztenmak, und glücklicherweise ist sein Schatten von uns abgekehrt.

Indessen war der Riese immer näher gekommen, hatte vor Berwunde= rung über das, was er mit offenen Augen sah, die Hände sinken lassen, that keinen Schaden mehr und trat gaffend in den Borhof herein.

Gerade ging er auf die Thüre des Tempels zu, als er auf einmal in der Mitte des Hoses an dem Boden sestigehalten wurde. Er stand als eine kolossale mächtige Bildsäule von röthlich glänzendem Steine da, und sein Schatten zeigte die Stunden, die in einen Kreis auf dem Boden um ihn her nicht in Zahlen, sondern in edlen und bedeutenden Bildern einge-legt waren.

Nicht wenig erfreut war der König, den Schatten des Ungeheuers in nützlicher Richtung zu sehen; nicht wenig verwundert war die Königin, die, als sie mit größter Herrlichkeit geschmückt, aus dem Altare mit ihren Imgfrauen herausstieg, das seltsame Bild erblickte, das die Aussicht aus dem Tempel nach der Brücke sast zudeckte.

Indessen hatte sich das Volk dem Riesen nachgedrängt, da er still stand, ihn umgeben und seine Verwandlung angestaunt. Von da wandte sich die Menge nach dem Tempel, den sie erst jetzt gewahr zu werden schien und drängte sich nach der Thüre.

In diesem Augenblicke schwebte der Habicht mit dem Spiegel hoch über dem Dom, sing das Licht der Sonne auf und warf es über die auf dem Altare stehende Gruppe. Der König, die Königin und ihre Begleiter erschienen in dem dämmernden Gewölbe des Tempels von einem himm-lischen Glanze erleuchtet, und alles Volk siel auf sein Angesicht. Als die Menge sich wieder erholt hatte und aufstand, war der König mit den

Seinigen in den Altar hinabgestiegen, um durch verborgene Hallen nach seinem Palaste zu gehen; und das Bolt zerstreute sich in dem Tempel, seine Reugierde zu befriedigen. Es betrachtete die drei aufrecht stehenden Könige mit Staunen und Ehrsurcht; aber es war desto begieriger zu wissen, was unter dem Teppiche in der vierten Nische für ein Klumpen verborgen sehn möchte; denn, wer es auch mochte gewesen sehn, wohls meinende Bescheidenheit hatte eine prächtige Decke über den zusammengessunkenen König hingebreitet, die kein Auge zu durchdringen vermag und keine Hand wegzuheben wagen darf.

Das Volk hätte kein Ende seines Schauens und seiner Bewunderung gesunden, und die zudringende Menge hätte sich in dem Tempel selbst erstrückt, wäre ihre Ausmerksamkeit nicht wieder auf den großen Platz geslenkt worden.

Unvermuthet sielen Goldstücke, wie aus der Luft, klingend auf die marmornen Platten: die nächsten Wanderer stürzten darüber her, um sich ihrer zu bemächtigen; einzeln wiederholte sich dies Wunder, und zwar bald hier und bald da. Man begreift wohl, daß die abziehenden Irrlichter sich hier nochmals eine Lust machten und das Gold aus den Gliedern des zussammengesunkenen Königs auf eine lustige Weise vergeudeten. Begierig lief das Volk noch eine Zeit lang hin und wieder, drängte und zerriß sich, auch noch da keine Goldstücke mehr herabsielen. Endlich verlief es sich allmählig, zog seine Straße, und die auf den heutigen Tag wimmelt die Brücke von Wanderern, und der Tempel ist der besuchteste auf der ganzen Erde.

## Die guten Weiber.

1800.

• ` X.

Henriette war mit Armidoro schon einige Zeit in dem Garten auf und ab spaziert, in welchem sich der Sommerclubb zu versammeln pflegte. Oft fanden sich diese beiden zuerst ein; sie hegten gegen einander die heiterste Neigung und nährten hei einem reinen gesitteten Umgang die angenehmsten Hoffnungen einer künftigen dauerhaften Verbindung.

Die lebhafte Henriette sah kaum in der Ferne Amalien nach dem Lusthause gehen, als sie eilte, ihre Freundin zu begrüßen. Amalie hatte sich eben im Borzimmer an den Tisch gesetzt, auf dem Journale, Zeitungen und andere Neuigkeiten ausgebreitet lagen.

Amalie brachte hier manchen Abend mit Lesen zu, ohne sich durch das Hin- und Wiedergehen der Gesellschaft, das Klappern der Marken und die gewähnliche laute Unterhaltung der Spieler im Saale irren zu lassen. Sie sprach wenig, außer wenn sie ihre Meinung einer andern entgegensetzte. Henriette dagegen war mit ihren Worten nicht larg, mit allem zufrieden und mit dem Lobe frisch bei der Hand.

Ein Freund des Herausgebers, den wir Sinklair nennen wollen, trat zu den beiden. Was bringen Sie Neues? rief Henriette ihm entgegen.

Sie ahnen es wohl kaum, versetzte Sinklair, indem er sein Portefemille herauszog. Und wenn ich Ihnen auch sage, daß ich die Kupfer zum dießjährigen Damenkalender bringe, so werden Sie die Gegenstände derselben doch nicht errathen; ja wenn ich weiter gehe, und ihnen eröffne, daß in zwölf Abtheilungen Frauenzimmer vorgestellt sind —

Nun, siel Henriette ihm in das Wort, es scheint, Sie wollen unserm Scharssinne nichts übrig lassen. Sogar, wenn ich nicht irre, thun Sie mir es zum Possen, da Sie wissen, daß ich gern Charaden und Räthsel entwickele, gern das was einer sich denkt, ausfragen mag. Also zwölf Frauenzimmercharaktere oder Begebenheiten oder Anspielungen, oder was sonst zur Shre unseres Geschlechts gereichen könnte.

Sinklair schwieg und lächelte. Amalie warf ihren stillen Blick auf ihn und sagte mit der seinen höhnischen Miene, die ihr so wohl steht: Wenn ich sein Gesicht recht lese, so hat er etwas gegen uns in der Tasche. Die Männer wissen sich gar viel, wenn sie etwas sinden können, was uns, wenigstens dem Scheine nach, herabsetzt.

Sinklair. Sie sind gleich ernst, Amalie, und brohen bitter zu werben. Kaum wag' ich, meine Blättchen Ihnen vorzulegen.

henriette. Nur heraus damit!

Sinklair. Es simb Caricaturen.

penriette. Die liebe ich besonders.

Sinklair. Abbildungen bofer Weiber.

Kenriette. Desto besser! darunter gehören wir nicht. Wir wollen ums unsere leidigen Schwestern im Bilde so wenig zu Gemüthe ziehen, als die in der Gesellschaft.

Sinklair. Soll ich?

Benriette. Rur immer zu!

Sie nahm ihm die Brieftasche weg, zog die Bilder heraus, breitete die sechs Blättchen vor sich auf den Tisch aus, überlief sie schnell mit dem Auge und rückte daran hin und her, wie man zu thum pflegt, wenn man die Karte schlägt. Vortrefslich! rief sie: das heiß' ich nach dem Leben! Hier diese mit dem Schnupftabalssinger unter der Nase gleicht völlig der Madame S., die wir heute Abend sehen werden; diese mit der Kape sieht beinahe aus wie meine Großtante; die mit dem Knaul hat was von unsserre alten Putzmacherin. Es sindet sich wohl zu seder dieser häßlichen Figuren irgend ein Original, nicht weniger zu den Männern. Einen solchen gebückten Magister hab' ich irgendwo gesehen und eine Art von solchem Zwirnhalter auch. Sie sind recht lustig diese Küpferchen und besonders hübsch gestochen.

Wie können Sie, versetzte ruhig Amalie, die einen kalten Blick auf die Bilder warf, und ihn sogleich wieder abwendete, hier bestimmte Aehn-lichkeiten aufsuchen? Das Häßliche gleicht dem Häßlichen, so wie das Schöne dem Schönen; von jenem wendet sich unser Geist ab, zu diesem wird er hingezogen.

Sinklair. Aber Phantasie und Witz sinden mehr ihre Rechnung, sich mit dem Häßlichen zu beschäftigen als mit dem Schönen. Aus dem Häßlichen läßt sich viel machen, aus dem Schönen nichts.

Aber dieses macht uns zu etwas, jenes vernichtet uns! sagte Armidoro, der im Fenster gestanden und von weitem zugehört hatte. Er ging, ohne sich dem Tische zu nähern, in das anstoßende Cabinet.

Alle Clubbgesellschaften haben ihre Epochen. Das Interesse der Gessellschaft an einander, das gute Verhältniß der Personen zu einander ist steigend und fallend. Unser Clubb hat diesen Sommer gerade seine schöne Zeit. Die Mitglieder sind meist gebildete, wenigstens mäßige und leidliche Menschen, sie schätzen wechselseitig ihren Werth und lassen den Unwerthstill auf sich beruhen. Jeder sindet seine Unterhaltung und das allgemeine Gespräch ist ost von der Art, daß man gern dabei verweilen mag.

Eben kam Septon mit seiner Frau, ein Mann, der erst in Handels-, dann in politischen Geschäften viel gereist hatte, angenehmen Umgangs, doch in größerer Gesellschaft meistens nur ein willkommener l'Hombresspieler; seine Frau, liebenswürdig, eine gute treue Gattin, die ganz das Bertrauen ihres Mannes genoß. Sie fühlte sich glücklich, daß sie ungehindert eine lebhaste Sinnlichkeit heiter beschäftigen durste. Einen Haussfreund konnte sie nicht entbehren, und Lustbarkeiten und Zerstreumgen gaben ihr allein die Federkraft zu häuslichen Tugenden.

Wir behandeln unsere Leser als Fremde, als Clubbgäste, die wir vertraulich gern in der Geschwindigkeit mit der Gesellschaft bekannt machen möchten. Der Dichter soll uns seine Personen in ihren Handlungen darsstellen, der Gesprächschreiber darf sich ja wohl kürzer sassen und sich und seinen Lesern durch eine allgemeine Schilderung geschwind über die Exposition weghelsen.

Septon trat zu dem Tische und sah die Bilder an.

Hier entsteht, sagte Henriette, ein Streit für und gegen Caricatur. Zu welcher Seite wollen Sie sich schlagen? Ich erkläre mich dafür und frage: Hat nicht jedes Zerrbild etwas unwiderstehlich Anziehendes?

Amalie. Hat nicht jede üble Nachrede, wenn sie über einen Abwesenden hergeht, etwas unglaublich Reizendes?

Henriette. Macht ein solches Bild nicht einen unauslöschlichen Eindruck?

Amalie. Das ist, warum ich sie verabscheue. Ist nicht der

unauslöschliche Eindruck jedes Ekelhaften eben das, was uns in der Welt so oft verfolgt, uns manche gute Speise verdirdt und manchen guten Trunk vergällt.

Benriette. Run so reben Sie boch, Septon!

Senton. Ich würde zu einem Bergleich rathen. Warum sollen Bilder besser sein als wir felbst? Unser Geist scheint zwei Seiten zu haben, die ohne einander nicht bestehen können. Licht und Finsterniß, Gutes und Böses, Hohes und Tiefes, Edles und Niedriges, und noch so viel andere Gegensätze scheinen, nur in veränderten Portionen, die Ingredienzien der menschlichen Natur zu sehn, und wie kann ich einem Maler verdenken, wenn er einen Engel weiß, licht und schön gemalt hat, daß ihm einfällt einen Teusel schwarz, sinster und häßlich zu malen?

Amalie. Dagegen wäre nichts zu sagen, wenn nur nicht die Freunde der Verhäßlichungskunst auch das in ihr Gebiet zögen, was bessern Regionen angehört.

Senton. Darin handeln sie, dünkt mich, ganz recht. Ziehen doch die Freunde der Verschönerungskunst auch zu sich hinüber, was ihnen kaum angehören kam.

Amalie. Und doch werde ich den Verzerrern niemals verzeihen, daß sie mir die Bilder vorzüglicher Menschen so schändlich entstellen. Ich mag es machen wie ich will, so muß ich mir den großen Pitt als einen stumpf-näsigen Besenstiel, und den in so manchem Betracht schätzenswerthen For als ein wohlgesactes Schwein denken.

Henriette. Das ist was ich sagte. Alle solche Frazenbilder drücken sich unauslöschlich ein und ich läugne nicht, daß ich mir manchmal in Gedanken damit einen Spaß mache, diese Gespenster aufruse, und sie noch schlimmer verzerre.

Sinklair. Lassen Sie sich boch, meine Damen, aus diesem allgemeinen Streit zur Betrachtung unserer armen Blättchen wieder herunter.

Senton. Ich sehe, hier ist die Hundeliebhaberei nicht zum erfreulichsten dargestellt.

Amalie. Das mag hingehen; denn mir find diese Thiere besonders zuwider.

Sinklair. Erst gegen die Zerrbilder, dann gegen die Humbe.

Amalie. Warum nicht? Sind doch Thiere nur Zerrbilder des Menschen.

Senton. Sie erinnern sich wohl, was ein Reisender von der Stadt Graitz erzählt, daß er darin so viele Hunde und so viele stumme, halb alberne Menschen gefunden habe. Sollte es nicht möglich sehn, daß der habituelle Anblick von bellenden unvernünftigen Thieren auf die menschliche Generation einigen Einfluß haben könnte?

Sinklair. Sine Ableitung unserer Leidenschaften und Neigungen ist der Umgang mit Thieren gewiß.

Amalie. Und wenn die Vernunft, nach dem gemeinen deutschen Ausdruck, manchmal still stehen kann, so steht sie gewiß in Gegenwart der Hunde still.

Sinklair. Glücklicherweise haben wir in der Gesellschaft niemand, der einen Hund begünstigte, als Madame Septon. Sie liebt ihr artiges Windspiel besonders.

Senton. Und dieses Geschöpf muß besonders mir, dem Gemahl, sehr lieb und wichtig sehn.

Madame Septon drohte ihrem Gemahl von ferne mit aufgehobenem Finger.

Senton. Es beweist, was Sie vorhin sagten, Sinklair, daß solche Geschöpfe die Neigungen ableiten. Darf ich, liebes Kind — so rief er seiner Frau zu — nicht unsere Geschichte erzählen? Sie macht uns beiden keine Schande.

Madam Septon gab durch einen freundlichen Wink ihre Einwilligung zu erkennen und er fing an zu erzählen: Wir beiden liebten uns, und hatten uns vorgenommen einander zu heirathen, ehe als wir die Möglichkeit eines Etablissements voraussahen. Endlich zeigte sich eine sichere Hoffmung; allein ich mußte noch eine Reise vornehmen, die mich länger als ich wünschte, aufzuhalten brohte. Bei meiner Abreise ließ ich ihr mein Windspiel zurück. Es war sonst mit mir zu ihr gekommen, mit mir weggegangen, manchmal auch geblieben. Nun gehörte es ihr, war ein munterer Gesellschafter und beutete auf meine Wiederkunft. Zu Hause galt das Thier statt einer Unterhaltung, auf den Promenaden, wo wir so oft zusammenspaziert hatten, schien das Geschöpf mich aufzusuchen und wenn es aus den Büschen sprang, mich anzukündigen. So täuschte sich meine liebe Meta eine Zeit lang mit dem Scheine meiner Gegenwart, bis endlich, gerade zu der Zeit, da ich wieder zu kommen hoffte, meine Abwesenheit sich doppelt zu verlängern drohte und das arme Geschöpf mit Tobe abging.

Madame Senton. Nun, liebes Männchen, hübsch redlich, artig und vernünftig erzählt.

Fenton. Es steht dir frei, mein Kind, mich zu controliren. Meiner Freundin schien ihre Wohnung leer, der Spaziergang uninteressant; der Hund, der sonst neben ihr lag, wenn sie an mich schrieb, war ihr, wie das Thier in dem Bild eines Evangelisten, nothwendig geworden, die Briefe wollten nicht mehr fließen. Zufällig fand sich ein junger Mann, der den Platz des vierfüßigen Gesellschafters zu Hause und auf den Promenaden übernehmen wollte. Genug, man mag so billig denken als man will, die Sache stand gefährlich.

Madame Senton. Ich muß dich nur gewähren lassen. Eine wahre Geschichte ist ohne Exaggeration selten erzählenswerth.

Senton. Ein keiderseitiger Freund, den wir als stillen Menschenkenner und Herzenskenner zu schätzen wußten, war zurückgeblieben, besnote sie manchmal, und hatte die Beränderung gemerkt. Er beobachtete das gute Kind im stillen und kam eines Tages mit einem Windspiel ins Zimmer, das dem ersten völlig glich. Die artige und herzliche Anrede, womit der Freund sein Geschenk begleitete, die unerwartete Erscheinung eines aus dem Grabe gleichsam auferstandenen Günstlings, der stille Borwurf, den sich ihr empfängliches Herz bei diesem Anblick machte, führten mein Bild auf einmal lebhaft wieder heran; der junge menschliche Stell= vertreter wurde auf eine gute Weise entfernt und der neue Günstling blieb ein stäter Begleiter. Als ich nach meiner Wieberkunft meine Geliebte wieder in meine Arme schloß, hielt ich das Geschöpf noch für das alte und verwunderte mich nicht wenig, als es mich, wie einen Fremden heftig anbellte. Die modernen Hunde mussen kein so gutes Gedächtniß haben als die antiken! rief ich aus: Ulph wurde nach so langen Jahren von dem seinigen wieder erkannt, und dieser hier konnte mich in so kurzer Zeit vergessen lernen. Und boch hat er beine Penelope auf eine fonderbare Weise bewacht! versetzte sie, indem sie mir versprach das Räthsel aufzulösen. Das geschah auch bald, benn ein heiteres Bertrauen hat von jeher das Glück unserer Verbindung gemacht.

Madame Senton. Mit dieser Geschichte mag's so bewenden. Wenn dir's recht ist, so gehe- ich noch eine Stunde spazieren; denn du wirst dich nun doch an den l'Hombretisch setzen.

Er nickte ihr sein Ja zu; sie nahm ben Arm ihres Hausfreundes

an und ging nach der Thilre. Liebes Kind, nimm doch den Hund mit! rief er ihr nach. Die ganze Gesellschaft lächelte und er mußte mit lächeln, als er es gewahr ward, wie dieses absichtlose Wort so artig paßte, und jedermann darliber eine kleine stille Schadenfreude empfand.

Sinklair. Sie haben von einem Hunde ergählt, der glücklicherweise eine Berbindung befestigte; ich kann von einem andern sagen, bessen Einfluß zerstörend war. Auch ich liebte, auch ich verreiste, auch ich ließ eine Freundin zurück. Nur mit dem Unterschied, daß ihr mein Wunsch sie zu besitzen noch unbekannt war. Endlich kehrte ich zurück. Die vielen Gegenstände, die ich gesehen hatte, lebten immer fort vor meiner Einbildungstraft; ich mochte gern, wie Rückehrende pflegen, erzählen, ich hoffte auf die besondere Theilnahme meiner Freundin. Bor allen andern Menschen wollte ich ihr meine Erfahrungen und meine Vergnügungen mittheilen. Aber ich fand sie sehr lebhaft mit einem Hunde beschäftigt. That sie's aus Geist des Widerspruchs, der manchmal das schöne Geschlecht beseelt, oder war es ein unglücklicher Zufall, genug, die liebenswürdigen Eigenschaften des Thiers, die artige Unterhaltung mit demselben, die Anhänglichkeit, der Zeitvertreib, kurz was alles dazu gehören mag, waren das einzige Gespräch, womit sie einen Menschen unterhielt, der seit Jahr und Tag eine weit = und breite Welt in sich aufgenommen hatte. stocke, ich verstummte, ich erzählte so manches andere, was ich abwesend ihr immer gewidmet hatte, ich fühlte ein Migbehagen, ich entfernte mich, ich hatte Unrecht und ward noch unbehaglicher. Genug, von der Zeit an ward unser Berhältniß immer kälter, und wenn es sich zuletzt gar zer= schlug, so muß ich, wenigstens in meinem Herzen, die erste Schuld jenem Hunde beimessen.

Armidoro, der aus dem Cabinet wieder zur Gesellschaft getreten war, sagte, nachdem er diese Geschichte vernommen: Es würde gewiß eine merkwürdige Sammlung geben, wenn man den Einfluß, den die geselligen Thiere auf den Menschen ausüben, in Geschichten darstellen wollte. In Erwartung, daß einst eine solche Sammlung gebildet werde, will ich erzählen, wie ein Hündchen zu einem tragischen Abenteuer Anlaß gab:

Ferrand und Cardano, zwei Edelleute, hatten von Jugend auf in einem freundschaftlichen Berhältniß gelebt. Pagen an Einem Hofe, Officiere bei Einem Regimente, hatten sie gar manches Abenteuer zufammen bestanden,

und sich aus dem Grunde kennen gelernt. Cardano hatte Glück bei ben Weibern, Ferrand im Spiel. Jener nutzte das seine mit Leichtsim und Uebermuth, dieser mit Bedacht und Anhaltsamkeit.

Zufällig hinterließ Cardano einer Dame, in dem Moment als ein genaues Berhältniß abbrach, einen kleinen schönen Löwenhund; er schaffte sich einen neuen und schenkte diesen einer andern, eben da er sie zu meiden gedachte, und von der Zeit an ward es Vorsatz, einer jeden Geliebten zum Abschied ein solches Hündchen zu hinterlassen. Ferrand wußte um diese Posse, ohne daß er jemals besonders ausmerksam darauf gewesen wäre.

Beibe Freunde wurden eine lange Zeit getrennt und fanden sich erst wieder zusammen, als Ferrand verheirathet war und auf seinen Gütern lebte. Cardano brachte einige Zeit theils bei ihm, theils in der Nachbarsschaft zu, und war auf diese Weise über ein Jahr in einer Gegend geblieben, in der er viel Freunde und Verwandte hatte.

Einst sieht Ferrand bei seiner Frau ein allerliebstes Löwenhünden; er nimmt es auf, es gefällt ihm besonders, er lobt es, streichelt es, mo natürlich kommt er auf die Frage, woher sie das schöne Thier erhalten habe? Bon Cardano, war die Antwort. Auf einmal bemächtigt sich die Erinnerung voriger Zeiten und Begebenheiten, das Andenken des frechen Rennzeichens, womit Cardano seinen Wankelmuth zu begleiten pflegte, des Sinnes des beleidigten Ehemanns; er fällt in Wuth, er wirst das artige Thier unmittelbar aus seinen Liebkosungen mit Gewalt gegen die Erde, verläßt das schreiende Thier und die erschrockene Frau. Ein Zweiskamps und mancherlei unangenehme Folgen, zwar keine Scheidung, aber eine stille Uebereinkunst sich abzusondern, und ein zerrlittetes Hauswesen machen den Beschluß dieser Geschichte.

Nicht ganz war diese Erzählung geendigt, als Eulalie in die Gesellsschaft trat, ein Frauenzimmer überall erwänscht, wo sie hinkam, eine der schönsten Zierden dieses Elubbs, ein gebildeter Geist und eine glückliche Schriftstellerin.

Man legte ihr die bösen Weiber vor, womit sich ein geschickter Künstler an dem schönen Geschlecht versündigt, und sie ward aufgesordert sich ihrer bessern Schwestern anzunehmen.

Wahrscheinlich, sagte Amalie, wird nun auch eine Auslegung dieser liebenswürdigen Bilder den Almanach zieren! Wahrscheinlich wird es dem einen oder dem andern Schriftsteller nicht an Witz gebrechen, um das in

Worten noch recht aufzubröseln, was der bildende Klinstler hier in Darsstellungen zusammengewoben hat.

Sinklair, als Freund des Herausgebers, konnte weder die Bilder ganz fallen lassen, noch konnte er läugnen, daß hier und da eine Erklärung nöthig seh, daß ein Zerrbild ohne Erklärung gar nicht bestehen könne und erst dadurch gleichsam belebt werden müsse. Wie sehr sich auch der bildende Künstler bemüht, Witz zu zeigen, so ist er doch niemals dabei auf seinem Feld. Ein Zerrbild ohne Inschriften, ohne Erklärung ist gewissermaßen stumm, es wird erst etwas durch die Sprache.

Amalie. So lassen Sie denn auch dieses kleine Bild hier durch die Sprache etwas werden. Ein Frauenzimmer ist in einem Lehnsessel eingeschlasen, wie es scheint über dem Schreiben; ein anderes, das dabei steht, reicht ihr eine Dose oder sonst ein Gefäß hin, und weint. Was soll das vorstellen?

Finklair. So soll ich also den Erklärer machen, obgleich die Damen weder gegen die Zerrbilder, noch gegen ihre Erklärer gut gesunt zu sehn scheinen? Hier soll, wie man mir sagte, eine Schriftstellerin vorgestellt sehn, welche Nachts zu schreiben pslegte, sich von ihrem Kammermädchen das Dintensaß halten ließ und das gute Kind zwang in dieser Stellung zu verharren, wenn auch selbst der Schlaf ihre Gebieterin überwältigt und diesen Dienst unnütz gemacht hatte. Sie wollte dann beim Erwachen den Faden ihrer Gedanken und Vorstellungen, so wie Feder und Dinte sogleich wieder sinden.

Arbon, ein benkender Künstler, der mit Eulalien gekommen war, machte der Darstellung, wie sie das Blatt zeigte, den Krieg. Wenn man, so sagte er, ja diese Begebenheit, oder wie man es nennen will, darstellen wollte, so mußte man sich anders dabei benehmen.

Aenriette. Nun lassen Sie uns das Bild geschwind aufs neue componiren.

Arbon. Lassen Sie uns vorher den Gegenstand genau betrachten. Daß jemand sich beim Schreiben das Dintensaß halten läßt, ist ganz natlirlich, wenn die Umstände von der Art sind, daß er es nirgends hinsetzen kann. So hielt Brantome's Großmutter der Königin von Navarra das Dintensaß, wenn diese, in ihrer Sänste sitzend, die Geschichten aufschrieb, die wir noch mit so vielem Vergnügen lesen. Daß jemand, der im Bette schreibt, sich das Dintensaß halten läßt, ist abermals der Sache gemäß.

Genng, schöne Henriette, die Sie so gern fragen und rathen, was mußte der Klinstler vor allen Dingen thun, wenn er diesen Gegenstand behandeln wollte?

Henriette. Er mußte den Tisch verbannen, er mußte die Schlasfende so setzen, daß in ihrer Nähe sich nichts befand, wo das Dintenfaß stehen konnte.

Arbon. Gut! Ich hätte sie in einem der gepolsterten Lehnsessel vorgestellt, die man, wenn ich nicht irre, sonst Bergeren nannte, und zwar neben einem Kamin, so daß man sie von vorn gesehen hätte. Es wird supponirt, daß sie auf dem Knie geschrieben habe; dem gewöhnlich, wer andern das Unbequeme zumuthet, macht sich's selbst unbequem. Das Papier entsinkt dem Schoose, die Feder der Hand, und ein hübsches Mädchen steht daneben und hält verdrießlich das Dintensaß.

Sentiette. Sanz recht! benn hier haben wir schon ein Dintensaß auf dem Tische. Daher weiß man auch nicht, was man aus dem Sesäß in der Hand des Mädchens machen soll. Warum sie nun gar Thränen abzuwischen scheint, läßt sich bei einer so gleichgültigen Handlung nicht denken.

Sinklair. Ich entschuldige den Klinstler. Hier hat er dem Erklärer Raum gelassen.

Arbon. Der benn auch wahrscheinlich an den beiden Männern ohne Kopf, die an der Wand hängeu, seinen Wiß üben soll. Mich dünkt, man sieht gerade in diesem Falle, auf welche Abwege man geräth, wenn man Künste vermischt, die nicht zusammengehören. Wüste man nichts von erstlärten Kupferstichen, so machte man keine, die einer Erklärung bedürsen. Ich habe sogar nichts dagegen, daß der bildende Künstler wizige Darsstellungen versuche, ob ich sie gleich sür äußerst schwer halte; aber auch alsbann bemühe er sich sein Bild selbstständig zu machen. Ich will ihm Inschriften und Zettel aus dem Nunde seiner Personen erlauben; nur sehe er zu, sein eigener Commentator zu werden.

Sinklair. Wenn Sie ein witziges Bild zugehen, so werden Sie doch eingestehen, daß es nur für den Unterrichteten, nur sür den, der Umstände und Verhältnisse kennt, unterhaltend und reizend sehn kann; warum sollen wir also dem Commentator nicht danken, der uns in den Stand setzt das geistreiche Spiel zu verstehen, das vor uns aufgeführt wird.

Arbon. Ich habe nichts gegen die Erklärung des Bildes, das sich

nicht selbst erklärt; mur müßte sie so kurz und schlicht sehn als möglich. Ieder Witz ist mur für den Unterrichteten; jedes witzige Werk wird deshalb nicht von allen verstanden: was von dieser Art aus fernen Zeiten und Ländern zu uns gelangt, können wir kaum entzissern. Gut! man mache Noten dazu, wie zu Rabelais oder Hudibras; aber was würde man zu einem Schriftsteller sagen, der über ein witziges Werk ein witziges Werk schreiben wollte. Der Witz läuft schon bei seinem Ursprunge in Gesahr zu witzeln; im zweiten und dritten Glied wird er noch schlimmer ausarten.

Sinklair. Wie sehr wünschte ich, daß wir, anstatt uns hier zu streiten, unserm Freunde, dem Herausgeber, zu Hülfe kämen, der zu diesen Bildern num einmal eine Erklärung wünscht, wie sie hergebracht, wie sie beliebt ist.

Armidoro (indem er aus dem Cabinet kommt). Ich höre, noch immer beschäftigen diese getadelten Bilder die Gesellschaft; wären sie angenehm, ich wette, sie wären schon längst bei Seite gelegt.

Amalie. Ich stimme barauf, daß es sogleich geschehe und zwar für immer. Dem Heransgeber muß aufgelegt werden, keinen Gebrauch davon zu machen. Ein Dutend und mehr häßliche, hassenswerthe Weiber in einem Damenkalender! Begreift der Mann nicht, daß er seine ganze Unternehmung zu ruiniren auf dem Wege ist? Welcher Liebhaber wird es wagen, seiner Schönen, welcher Gatte, seiner Frau, ja welcher Bater, seiner Tochter einen solchen Almanach zu verehren, in welchem sie beim ersten Aufschlagen schon mit Widerwillen erblickt, was sie nicht ist und was sie nicht sehn soll?

Armidoro. Ich will einen Vorschlag zur Glite thun. Diese Darsstellungen des Berabscheuungswerthen sind nicht die ersten, die wir in zierslichen Almanachen sinden; unser wackerer Chodowiecki hat schon manche Scenen der Unnatur, der Verderbniß, der Barbarei und des Abgeschmacks in so kleinen Monatskupfern trefflich dargestellt; allein was that er? Er stellte dem Hassenswerthen sogleich das Liebenswürdige entgegen, Scenen einer gesunden Natur, die sich ruhig entwickelt, einer zweckmäßigen Bilsdung, eines treuen Ausdauerns, eines gefühlten Strebens nach Werth und Schönheit. Lassen Sie uns mehr thun als der Herausgeber wünscht, indem wir das Entgegengesetzte thun. Hat der bildende Künstler dießmal die Schattenseite gewählt, so trete der Schriftsteller oder, wenn ich meine Wünsche aussprechen darf, die Schriftstellerin auf die Lichtseite, und so kann

ein Ganzes werben. Ich will nicht länger zaubern, Eulalie, mit diesen Borschlägen meine Wilnsche laut werben zu lassen. Uebernehmen Sie die Schilderung guter Frauen! Schaffen Sie Gegenbilder zu diesen Kupfern, und gebrauchen Sie den Zauber Ihrer Feder, nicht diese kleinen Blätter zu erklären, sondern zu vernichten!

Sinklair. Thun Sie es, Eulalie! erzeigen Sie uns ben Gefallen, versprechen Sie geschwind!

Enlatie. Schriftsteller versprechen gar zu leicht, weil sie hoffen dasjenige leisten zu können, was sie vermögen. Eigene Erfahrung hat mich bedächtig gemacht. Aber auch wenn ich in dieser kurzen Zeit so viel Muße vor mir sähe, würde ich doch Bedenken sinden, einen solchen Aufetrag zu übernehmen. Was zu unsern Gunsten zu sagen ist, muß eigentlich ein Mann sagen, ein junger, seuriger, liebender Mann. Das Günstige vorzutragen, dazu gehört Enthusiasmus; und wer hat Enthusiasmus sür sein eigen Geschlecht?

Armidoro. Einsicht, Gerechtigkeit, Zartheit der Behandlung wären mir in diesem Falle noch willkommener.

Sinklair. Und von wem möchte man lieber über gute Frauen etwas hören, als von der Verfasserin, die sich in dem Mährchen, das uns gestern so sehr entzückte, so unvergleichlich bewiesen hat.

Eulalie. Das Mährchen ist nicht von mir.

Sinklair. Nicht von Ihnen?

Armidoro. Das kann ich bezeugen.

Sinklair. Doch von einem Frauenzimmer.

Gulalie. Bon einer Freundin.

Sinklair. So giebt es benn zwei Eulalien?

Culalie. Wer weiß wie viel und bessere.

Armidoro. Mögen Sie der Gesellschaft erzählen, was Sie mir vertrauten? Jedermann wird mit Verwunderung hören, auf welche sonderbare Weise diese angenehme Production entstanden ist.

Eulalie. Ein Frauenzimmer das ich auf einer Reise schätzen und kennen lernte, fand sich in sonderbare Lagen versetzt, die zu erzählen allzu weitläusig sehn würde. Ein junger Mann, der viel für sie gethan hatte und ihr zuletzt seine Hand anbot, gewann ihre ganze Neigung, überraschte ihre Vorsicht und sie gewährte vor der ehelichen Verbindung ihm die Rechte eines Gemahls. Neue Ereignisse nöthigten den Bräutigam sich zu entfernen,

und sie sah in einer einsamen ländlichen Wohnung nicht ohne Sorgen und Unruhe dem Glücke, Mutter zu werden, entgegen. Sie war gewohnt mir täglich zu schreiben, mich von allen Borfällen zu benachrichtigen. waren keine Borfälle mehr zu befürchten, sie brauchte nur Geduld; aber ich bemerkte in ihren Briefen, daß sie dasjenige, was geschehen war und geschehen konnte, in einem unruhigen Gemüth hin und wieder warf. entschloß mich, sie in einem ernsthaften Briefe auf ihre Pflicht gegen sich selbst und gegen das Geschöpf zu weisen, dem sie jetzt durch Heiterkeit des Geistes zum Anfang seines Dasehns eine günstige Nahrung zu bereiten schuldig war. Ich munterte sie auf sich zu fassen, und zufällig sendete ich ihr einige Bände Mährchen, die sie zu lesen gewilnscht hatte. Ihr Borsatz, sich von dem kummervollen Gedanken loszureißen, und diese phantastischen Productionen trafen auf eine sonderbare Weise zusammen. Da sie das Nachdenken liber ihr Schickfal nicht ganz loswerden konnte, so kleidete sie nummehr alles, was sie in der Bergangenheit betrübt hatte, was ihr in der Zukunft furchtbar vorkam, in abenteuerliche Gestalten. Was ihr und den Ihrigen begegnet war, Neigung, Leidenschaften und Berirrungen, das lieblich sorgliche Muttergefühl in einem fo bedenklichen Zustande, alles verkörperte sich in körperlosen Gestalten, die in einer bunten Reihe seltsamer Erscheinungen vorbeizogen. So brachte sie den Tag, ja einen Theil der Nacht mit der Feder in der Hand zu.

Amalie. Wobei sie sich wohl schwerlich das Dintenfaß halten ließ. Eulalie. Und so entstand die seltsamste Folge von Briefen, die ich jemals erhalten habe: alles war bildlich, wunderlich und mährchenhaft. Reine eigentliche Nachricht erhielt ich mehr von ihr, so daß mir manchmal sir ihren Kopf bange ward. Alle ihre Zustände, ihre Entbindung, die nächste Neigung zum Säugling, Freude, Hoffnung und Furcht der Mutter, waren Begebenheiten einer andern Welt, aus der sie nur durch die Anstunft ihres Bräutigams zurückgezogen wurde. An ihrem Hochzeittage schloß sie das Währchen, das die auf weniges ganz aus ihrer Feder kam, wie Sie es gestern gehört haben, und das eben den eigenen Reiz durch die wundersliche und einzige Lage erhält, in der es hervorgebracht wurde.

Die Gesellschaft konnte ihre Berwunderung über diese Geschichte nicht genug bezeigen, so daß Septon, der seinen Platz am l'Hombretische eben einem andern überlassen hatte, herbeitrat und sich nach dem Inhalte des Gesprächs erkundigte. Man sagte ihm kurz, es seh die Rede von einem Mährchen, das aus täglichen phantastischen Confessionen eines kränkelnden Gemüthes, doch gewissermaßen vorsätzlich, entstanden sep.

Eigentlich, sagte er, ist es Schabe, daß, so viel ich weiß, die Tagebilcher abgesommen sind. Bor zwanzig Jahren waren sie stärker in der Mode, und manches gute Kind glaubte wirklich einen Schatz zu besitzen, wenn es seine Semikthszustände täglich zu Papiere gebracht hatte. Ich erinnere mich einer liebenswilrdigen Person, der eine solche Gewohnheit dalb zum Unglikk ausgeschlagen wäre. Eine Gouvernante hatte sie in früher Jugend an ein solches tägliches schriftliches Bekenntniß gewöhnt, und es war ihr zuletzt sast zum unentbehrlichen Geschäft geworden. Sie versäumte es nicht als erwachsenes Frauenzimmer, sie nahm die Gewohnsheit mit in den Ehestand hinsiber. Solche Papiere hielt sie nicht sonderlich geheim und hatte es auch nicht Ursache, sie las manchmal Freundinmen, manchmal ihrem Manne Stellen darans vor. Das Ganze verlangte niemand zu sehen!

Die Zeit verging und es kam auch die Reihe an sie, einen Haussfreund zu bestigen. Mit eben der Pilnktlichkeit, mit der sie sonst ihrem Papiere täglich gebeichtet hatte, setzte sie auch die Geschichte dieses neuen Berhältnisses fort. Von der ersten Regung, durch eine wachsende Neigung, die zum Unentbehrlichen der Gewohnheit war der ganze Lebenslauf dieser Leidenschaft getreulich aufgezeichnet und gereichte dem Manne zur sondersdaren Lectlire, als er einmal zufällig über den Schreibtisch kam und ohne Argwohn und Absicht eine aufgeschlagene Seite des Tagebuchs herunterslas. Man begreift, daß er sich die Zeit nahm, vor= und rückwärts zu lesen; da er denn doch zuletzt noch ziemlich getröstet von dannen schied, weil er sah, daß es gerade noch Zeit war, auf eine geschickte Weise den gefährlichen Gast zu entsernen.

Kenriette. Es sollte boch, nach dem Wunsche meines Freundes, die Rede von guten Weibern sehn, und ehe man sich's versieht, wird wieder von solchen gesprochen, die wenigstens nicht die besten sind.

Senton. Warum benn immer bös oder gut! Müssen wir nicht mit uns selbst, so wie mit andern fürlieb nehmen, wie die Natur uns hat hervorbringen mögen und wie sich jeder allenfalls durch eine mögliche Bildung besser zieht?

Armidoro. Ich glaube, es würde angenehm und nicht unnütz sehn, wenn man Geschichten von der Art, wie sie bisher erzählt worden, und

beren uns manche im Leben vorkommen, aufsetzte und sammelte. Leise Züge, die den Menschen bezeichnen, ohne daß gerade merkwürdige Begebenheiten darans entspringen, sind recht gut des Ausbehaltens werth. Der Romanschreiber kann sie nicht branchen — denn sie haben zu wenig Bedeutendes — der Anekdotensammler auch nicht — denn sie haben nichts Witziges und regen den Seist nicht auf; nur derzenige, der im ruhigen Anschauen die Menscheit gerne saßt, wird dergleichen Züge willskommen ausnehmen.

Sinklair. Filtwahr, wenn wir früher an ein so löbliches Wert gedacht hätten, so würden wir umserm Frennde, dem Herausgeber des Damenkalenders, gleich an Hand gehen kömmen und ein Duzend Geschichten, wo nicht von vortrefflichen, doch gewiß von guten Franen aussuchen können, um diese bösen Weiber zu balanciren.

Amalie. Besonders witnschte ich, daß man solche Fälle zusammenstrüge, da wo eine Frau das Haus innen erhält, wo nicht gar erschafft. Um so mehr als auch hier der Künstler eine theure (kostspielige) Gattin zum Nachtheil unseres Geschlechts ausgestellt hat.

Senton. Ich kann Ihnen gleich, schöne Amalie, mit einem solchen Falle auswarten.

Amalie. Lassen Sie hören! Nur daß es Ihnen nicht geht, wie den Wännern gewöhnlich, wenn sie die Frauen loben wollen; sie gehen vom Lob aus und hören mit Tadel auf.

Senton. Dießmal wenigstens brauche ich die Umkehrung meiner Absicht durch einen bösen Geist nicht zu sürchten.

Ein junger Landmann pachtete einen ansehnlichen Gasthos, der sehr gut gelegen war. Bon den Eigenschaften, die zu einem Wirthe gehören, besaß er vorzüglich die Behaglichkeit, und weil es ihm von Iugend auf in den Trinkstuben wohl gewesen war, mochte er wohl hauptsächlich ein Metier ergriffen haben, das ihn nöthigte den größten Theil des Tages darin zuzubringen. Er war sorglos ohne Liederlichkeit, und sein Behagen breitete sich über alle Gäste aus, die sich bald häusig bei ihm verssammelten.

Er hatte eine junge Person geheirathet, eine stille leidliche Natur. Sie versah ihre Geschäfte gut und pünktlich, sie hing an ihrem Haus-wesen, sie liebte ihren Mann; doch mußte sie ihn bei sich im stillen tadeln, daß er mit dem Gelde nicht sorgfältig genug umging. Das baare

Geld nöthigte ihr eine gewisse Ehrsurcht ab; sie fühlte ganz den Werth desselben, so wie die Nothwendigkeit sich überhaupt in Besitz zu setzen, sich dabei zu erhalten. Ohne eine angeborene Heiterkeit des Gemüths hätte sie alle Anlagen zum strengen Geize gehabt. Doch ein wenig Geiz schadet dem Weibe nichts, so sibel sie Verschwendung kleidet. Freizgebigkeit ist eine Tugend, die dem Mann ziemt, und Festhalten ist die Tugend eines Weibes. So hat es die Natur gewollt, und unser Urtheil wird im ganzen immer naturgemäß aussallen.

Margarethe, so will ich meinen sorglichen Hausgeist nennen, war mit ihrem Manne sehr unzufrieden, wenn er die großen Zahlungen, die er manchmal für aufgekaufte Fourage von Fuhrleuten und Unternehmern erhielt, aufgezählt wie sie waren, eine Zeit lang auf dem Tische liegen ließ, das Geld alsbann in Körbchen einstrich und daraus wieder ausgab und auszahlte, ohne Packete gemacht zu haben, ohne Rechnung zu führen. Verschiedene ihrer Erinnerungen waren fruchtlos, und sie sah wohl ein, daß, wenn er auch nicht verschwendete, manches in einer solchen Unordnung verschleubert werden müsse. Der Wunsch ihn auf bessere Wege zu leiten, war so groß bei ihr, der Verdruß zu sehen, daß manches, was sie im kleinen erwarb und zusammenhielt, im großen wieder vernachlässigt wurde und auseinander floß, war so lebhaft, daß sie sich zu einem gefährlichen Bersuch bewogen flihlte, wodurch sie ihm über diese Lebensweise die Augen zu öffnen gebachte. Sie nahm sich vor, ihm soviel Geld als möglich aus den Händen zu spielen, und zwar bediente sie sich dabei einer sonderbaren List. Sie hatte bemerkt, daß er das Geld, das einmal auf dem Tische aufgezählt war, wenn es eine Zeit lang gelegen hatte, nicht wieder nachzählte, ehe er es aufhob. Sie bestrich daher den Boden eines Leuchters mit Talg und setzte ihn, in einem Schein von Ungeschicklichkeit, auf die Stelle, wo die Ducaten lagen, eine Geldsorte, der sie eine besondere Freundschaft gewidmet hatte; sie erhaschte ein Stück und nebenbei einige kleine Münzsorten und war mit ihrem ersten Fischfange wohl zufrieden. Sie wiederholte diese Operation mehrmals, und ob sie sich gleich über ein solches Mittel zu einem guten Zweck kein Gewissen machte, so beruhigte sie sich doch über jeden Zweifel vorzüglich dadurch, daß diese Art der Entwendung für keinen Diebstahl angesehen werden könne, weil sie das Geld nicht mit den Händen weggenommen habe. So vermehrt sich nach und nach ihr heimlicher Schat, und zwar um besto reichlicher, als sie

alles, was bei der innern Wirthschaft von baarem Gelde ihr in die Hände floß, auf das strengste zusammenhielt.

Schon war sie beinahe ein ganzes Jahr ihrem Plane tren geblieben und hatte indessen ühren Mann sorgfältig beobachtet, ohne eine Beränderung in seinem Humor zu spüren, bis er endlich einmal höchst übler Laune ward. Sie suchte ihm die Ursache dieser Beränderung abzuschmeicheln und ersuhr bald, daß er in großer Berlegenheit seh. Es hätten ihm nach der letzten Zahlung, die er an Lieseranten gethan, seine Pachtgelder übrig bleiben sollen; sie sehlten aber nicht allein völlig, sondern er habe sogar die Leute nicht ganz befriedigen können: da er alles im Kopf
rechne und wenig aufschreibe, so könne er nicht nachkommen, wo ein solcher Berstoß herrühre.

Margarethe schilderte ihm darauf sein Betragen, die Art wie er einnehme und ausgebe, den Mangel an Ausmerksamkeit; selbst seine gutmüthige Freigebigkeit kam mit in Anschlag, und freilich ließen ihn die Folgen seiner Handelsweise, die ihn so sehr drückten, keine Entschuldigung ausbringen.

Margarethe konnte ihren Gatten nicht lange in dieser Berlegenheit lassen, um so weniger, als es ihr so sehr zur Ehre gereichte, ihn wieder glücklich zu machen. Sie setzte ihn in Verwunderung, als sie zu seinem Geburtstag, der eben eintrat, und an dem sie ihn sonst mit etwas Brauchbarem anzubinden pflegte, mit einem Körbchen voll Geldrollen Die verschiedenen Münzsorten waren besonders gepackt, und der ankam. Inhalt jedes Röllchens war mit schlechter Schrift, jedoch sorgfältig darauf gezeichnet. Wie erstaunte nicht der Mann, als er beinahe die Summe, die ihm fehlte, vor sich sah und die Frau ihm versicherte, das Geld gehöre ihm zu! Sie erzählte barauf umständlich, wann und wie sie es genommen, was sie ihm entzogen, und was durch ihren Fleiß erspart worden sey. Sein Verdruß ging in Entzücken über, und die Folge war, wie natürlich, daß er Ausgabe und Einnahme der Frau völlig übertrug, seine Geschäfte vor wie nach, nur mit noch größerem Giser beforgte, von dem Tage an aber keinen Pfennig Geld mehr in die Hände nahm. Frau verwaltete das Amt eines Cassiers mit großen Ehren: kein falscher Laubthaler, ja kein verrusener Sechser ward angenommen, und die Herrschaft im Hause war wie billig die Folge ihrer Thätigkeit und Sorgfalt, durch die sie nach dem Berlauf von zehn Jahren sich in den Stand

setzte, den Gasthof mit allem was dazu gehörte, zu kaufen und zu behaupten.

Sinklair. Also ging alle diese Sorgfalt, Liebe und Treue doch zuletzt auf Herrschaft hinaus. Ich möchte doch wissen, in wie sern man Recht hat, wenn man die Franen überhaupt für so herrschsüchtig hält.

Amalie. Da haben wir also schon wieder den Vorwurf, der hinter dem Lobe herhinkt!

Armidoro. Sagen Sie uns doch, gute Eulalie, Ihre Gedanken darüber. Ich glaube in Ihren Schriften bemerkt zu haben, daß Sie eben nicht sehr bemüht sind, diesen Borwurf von Ihrem Geschlecht abzulehnen.

Enlatie. In so sern es ein Borwurf wäre, wilnschte ich, daß ihn unser Geschlecht durch sein Betragen ablehnte; in wie sern wir aber auch ein Recht zur Herrschaft haben, möchte ich es uns nicht gern vergeben. Wir sind nur herrschsstächtig, in sosen wir auch Menschen sind: dem was heißt herrschen anders, in dem Sinn wie es hier gebraucht wird, als auf seine eigene Weise ungehindert thätig zu sehn, seines Dasems möglichst genießen zu können. Dieß fordert jeder rohe Mensch mit Willkir, jeder Gebildete mit wahrer Freiheit, und vielleicht erscheint bei uns Frauen dieses Streben nur lebhafter, weil uns die Natur, das Herkommen, die Gesetze eben so gut zu verkürzen scheinen, als die Männer begünstigt sind. Was diese besitzen, müssen wir erwerben, und was man erringt, behauptet man hartnäckiger, als das was man ererbt hat.

Senton. Und doch können sich die Frauen nicht mehr beklagen: sie erben in der jetzigen Welt so viel, ja fast mehr als die Männer, und ich behaupte, daß es durchans jetzt schwerer seh ein vollendeter Mann zu werden als ein vollendetes Weib; der Ausspruch: "Er soll dein Herr sehn!" ist die Formel einer barbarischen Zeit, die lange vorliber ist. Die Männer konnten sich nicht völlig ausbilden, ohne den Frauen gleiche Rechte zuzugestehen; indem die Frauen sich ausbildeten, stand die Wasschale inne, und indem sie bildungsfähiger sind, neigt sich in der Ersahrung die Wagsschale zu ihren Gunsten.

Armidoro. Es ist keine Frage, daß bei allen gebildeten Nationen die Frauen im ganzen das Uebergewicht gewinnen müssen. Denn bei einem wechselseitigen Einfluß muß der Mann weiblicher werden, und dann verliert er; denn sein Borzug besteht nicht in gemäßigter, sondern in gebändigter

Kraft; nimmt dagegen das Weib von dem Manne etwas an, so gewinnt sie; denn wenn sie ihre übrigen Borzüge durch Energie erheben kann, so entsteht ein Wesen, das sich nicht vollkommener denken läßt.

Senton. Ich habe mich in so tiefe Betrachtungen nicht eingelassen; indessen nehme ich für bekannt an, daß eine Frau herrscht und herrschen muß: daher, wenn ich ein Frauenzimmer kennen lerne, gebe ich nur darauf Acht wo sie herrscht; denn daß sie irgendwo herrsche, setze ich voraus.

Amalie. Und ba finden Sie benn was Sie voraussetzen?

Senton. Warum nicht? Geht es boch den Physikern und andern, die sich mit Erfahrungen abgeben, gewöhnlich nicht viel besser. Ich sinde durchgängig: die thätige, zum Erwerben, zum Erhalten geschaffene ist Herr im Hause; die schöne, leicht und oberflächlich gebildete Herr in großen Eirkeln; die tieser gebildete beherrscht die kleinen Kreise.

Amalie. Und so wären wir also in drei Klassen eingetheilt.

Sinklair. Die doch alle, dinkt mich, ehrenvoll genug sind, und mit denen freilich noch nicht alles erschöpft ist. Es giebt zum Beispiel noch eine vierte, von der wir lieber nicht sprechen wollen, damit man uns nicht wieder den Borwurf mache, daß unser Lob sich nothwendig in Tadel verkehren müsse.

Henriette. Die vierte Klasse also wäre zu errathen. Lassen Sie sehen!

Sinklair. Gut! Unsere brei ersten Klassen waren Wirksamkeit zu Hause, in großen und in kleinen Cirkeln.

Henriette. Was wäre denn nun noch für ein Raum für unsere Thätigkeit?

Sinklair. Gar mancher; ich aber habe bas Gegentheil im Sinne.

Henriette. Unthätigkeit! und wie das? Eine unthätige Frau sollte herrschen?

Sinklair. Warum nicht?

genriette. Und wie?

Sinklair. Durchs Berneinen! Wer aus Charakter ober Maxime beharrlich verneint, hat eine größere Gewalt als man denkt.

Amalie. Wir fallen nun bald, flirchte ich, in den gewöhnlichen Ton, in dem man die Männer reden hört, besonders wenn sie die Pfeisen im Munde haben.

Henriette. Laß ihn doch, Amalie! Es ist nichts unschädlicher als solche Meinungen, und man gewinnt immer, wenn man erfährt, was andere von uns denken. Nun also die verneinenden, wie wäre es mit diesen?

Sinklair. Ich darf hier wohl ohne Zurlickhaltung sprechen. In unserm lieben Baterland soll es wenige, in Frankreich gar keine geben, und zwar deswegen, weil die Frauen sowohl bei uns, als bei unsern galanten Nachbarn, einer löblichen Freiheit genießen; aber in Ländern, wo sie sehr beschränkt sind, wo der äußerliche Anstand ängstlich, die öffentlichen Bergnügungen seltener sind, sollen sie sich häusiger sinden. In einem benachbarten Lande hat man sogar einen eigenen Namen, mit dem das Bolk, die Menschenkenner, ja sogar die Aerzte ein solches Frauenzimmer bezeichnen.

Henriette. Rum geschwinde den Namen! Namen kann ich nicht rathen.

Sinklair. Man nennt sie, wenn es benn einmal gesagt sehn soll, man nennt sie Schälke.

Henriette. Das ift sonderbar genug.

Sinklair. Es war eine Zeit, als Sie die Fragmente des Schweizer Physiognomisten mit großem Antheil lesen mochten; erinnern Sie sich nicht auch, etwas von Schälten darin gefunden zu haben?

Henriette. Es könnte sehn; doch ist es mir nicht aufgefallen. Ich nahm vielleicht das Wort im gewöhnlichen Sinn und las über- die Stelle weg.

Sinklair. Freilich bedeutet das Wort Schalt im gewöhnlichen Sinn eine Person, die mit Heiterkeit und Schadenfreude jemand einen Possen spielt; hier aber bedeutet's ein Frauenzimmer, das einer Person, von der es abhängt, durch Gleichgültigkeit, Kälte und Zurückhaltung, die sich oft in eine Art von Krankheit verhüllen, das Leben sauer macht. Es ist dieß in jener Gegend etwas gewöhnliches. Wir ist es einigemal vorgekommen, daß mir ein Einheimischer, gegen den ich diese und jene Frau schön pries, einwendete: Aber sie ist ein Schalk. Ich hörte sogar, daß ein Arzt einer Dame, die viel von einem Kammermädchen litt, zur Antwort gab: Es ist ein Schalk; da wird schwer zu helsen sehn.

Amalie stand auf und entfernte sich.

henriette. Das kommt mir boch etwas sonberbar vor.

Sinklair. Mir schien es auch so, und deswegen schrieb ich damals die Symptome dieser halb moralischen, halb physischen Krankheit in einem Aufsatzusammen, den ich das Capitel von den Schälten nannte, weil ich es mir als einen Theil anderer anthropologischen Bemerkungen dachte; ich habe es aber bisher sorgfältig geheim gehalten.

Aenriette. Sie dilrfen es uns wohl schon einmal sehen lassen, und wenn Sie einige hübsche Geschichten wissen, woraus wir recht beutlich sehen können, was ein Schalk ist, so sollen sie künftig auch in die Sammlung unserer neuesten Novellen aufgenommen werden.

Absicht ist versehlt, um berentwillen ich herkam: ich wollte jemand in dieser geistreichen Gesellschaft bewegen, einen Text zu diesen Kalenderstupfern zu übernehmen, oder uns jemand zu empfehlen, dem man ein solches Geschäft übertragen könnte; anstatt dessen schelten, ja vernichten Sie mir diese Blättchen und ich gehe fast ohne Kupser, so wie ohne Erklärung weg. Hätte ich nur indessen das, was diesen Abend hier gesprochen und erzählt worden ist, auf dem Papiere, so würde ich beinahe für das, was ich suchte und nicht fand, ein Nequivalent besitzen.

Armidoro (aus dem Cabinet tretend, wohin er manchmal gegangen war). Ich komme Ihren Wünschen zuvor. Die Angelegenheit unseres Freundes, des Heransgebers, ist auch mir nicht fremd. Auf diesem Papiere habe ich geschwind protokollirt was gesprochen worden; ich will es ins Reine bringen, und wenn Eulalie dann übernehmen wollte, über das Sanze den Hauch ihres anmuthigen Geistes zu gießen, so würden wir wo nicht durch den Inhalt, doch durch den Ton die Frauen mit den schrossen Zügen, in denen unser Künstler sie beleidigen mag, wieder aussöhnen.

Armidoro; aber ich wollte Sie hätten das Gespräch nicht nachgeschrieben: es giebt ein böses Beispiel. Wir leben so heiter und zutraulich zusammen, und es muß uns nichts schrecklicheres sehn, als in der Gesellschaft einen Menschen zu wissen, der aufmerkt, nachschreibt und, wie jest gleich alles gedruckt wird, eine zerstückelte und verzerrte Unterhaltung ins Publicum bringt.

Man beruhigte Henrietten, man versprach ihr nur allenfalls über kleine Geschichten, die vorkommen sollten, ein öffentliches Buch zu führen.

Enlalie ließ sich nicht bereden das Protokoll des Geschwindschreibers zu redigiren; sie wollte sich von dem Mährchen nicht zerstreuen, mit dessen Bearbeitung sie beschäftigt war. Das Protokoll blieb in der Hand von Männern, die ihm denn, so gut sie konnten, aus der Erinnerung nach-halfen, und es num, wie es eben werden konnte, den guten Frauen zu weiterer Beherzigung vorlegten.

## novelle.

1826.



Ein dichter Herbstnebel verhüllte noch in der Frühe die weiten Räume des sürstlichen Schloßhoses, als man schoft mehr oder weniger durch den sich lichtenden Schleier die ganze Jägerei zu Pferde und zu Fuß durch einander bewegt sah. Die eiligen Beschäftigungen der nächsten ließen sich erkennen: man verlängerte, man verkürzte die Steigbügel, man reichte sich Büchse und Patrontäschen, man schob die Dachsranzen zurecht, indeß die Hunde umgeduldig am Riemen den Zurüchaltenden mit sortzuschleppen drohten. Auch hie und da gebärdete ein Pferd sich muthiger, von seuriger Natur getrieben oder von dem Sporn des Reiters angeregt, der selbst hier in der Halbhelle eine gewisse Eitelkeit sich zu zeigen nicht verläugnen konnte. Alle jedoch warteten auf den Fürsten, der, von seiner jungen Gemahlin Abschied nehmend, allzulange zauderte.

Erst vor kurzer Zeit zusammengetraut, empfanden sie schon das Glück übereinstimmender Gemüther: beide waren von thätig lebhaftem Charakter; eines nahm gern an des andern Neigungen und Bestrebungen Antheil. Des Fürsten Bater hatte noch den Zeitpunkt erlebt und genutzt, wo es deutlich wurde, daß alle Staatsglieder in gleicher Betriebsamkeit ihre Tage zubringen, in gleichem Wirken und Schaffen, jeder nach seiner Art, erst gewinnen und dann genießen sollte.

Wie sehr dieses gelungen war, ließ sich in diesen Tagen gewahr werben, als eben der Hauptmarkt sich versammelte, den man gar wohl eine Messe nennen konnte. Der Fürst hatte seine Gemahlin gestern durch das Gewimmel der aufgehäuften Waaren zu Pferde geführt und sie bemerken lassen, wie gerade hier das Gebirgsland mit dem slachen Lande einen glücklichen Umtausch tresse; er wußte sie an Ort und Stelle auf die Betriebsamkeit seines Länderkreises aufmerksam zu machen.

Wenn sich nun der Fürst fast ausschließlich in diesen Tagen mit den

Seinigen über diese zudringenden Gegenstände unterhielt, auch besonders mit dem Finanzminister anhaltend arbeitete, so behielt doch auch der Landsjägermeister sein Recht, auf dessen Vorstellung es unmöglich war, der Verssuchung zu widerstehen, an diesen günstigen Herbstagen eine schon versschobene Jagd zu unternehmen, sich selbst und den vielen angekommenen Fremden ein eigenes und seltenes Fest zu eröffnen.

Die Fürstin blieb ungern zurück; man hatte sich vorgenommen, weit in das Gebirg hineinzubringen, um die friedlichen Bewohner der dortigen Wälder durch einen unerwarteten Kriegszug zu beunruhigen.

Scheidend versämmte der Gemahl nicht, einen Spazierritt vorzuschlagen, den sie im Geleit Friedrichs, des sürstlichen Oheims, unternehmen sollte; auch lasse ich, sagte er, dir unsern Honorio, als Stall= und Hossiunker, der sür alles sorgen wird. Und im Gesolg dieser Worte gab er im Hinab-steigen einem wohlgebildeten jungen Mann die nöthigen Ansträge und verschwand sodam bald mit Gästen und Gesolge.

Die Fürstin, die ihrem Gemahl noch in den Schloßhof hinab mit dem Schnupftuch nachgewinkt hatte, begab sich in die hintern Zimmer, welche nach dem Gebirg eine freie Aussicht ließen, die um desto schöner war, als das Schloß selbst von dem Fuße herauf in einiger Höhe stand und so vor- als hinterwärts mannichfaltige bedeutende Ansichten gewährte. Sie fand das treffliche Telescop noch in der Stellung, wo man es gestern Abend gelassen hatte, als man, über Busch, Berg und Waldgipfel die hohen Ruinen der walten Stammburg betrachtend sich unterhielt, die in der Abendbeleuchtung merkwürdig hervortraten, indem alsbann die größten Licht- und Schattenmassen ben beutlichsten Begriff von einem so ansehnlichen Denkmal alter Zeit verleihen konnten. Auch zeigte sich heute früh durch die annähernden Gläfer recht auffallend die-herbstliche Färbung jener mannichfaltigen Baumarten, die zwischen bem Gemäuer ungehindert und ungestört durch lange Jahre emporstrebten. Die schöne Dame richtete jedoch das Fernrohr etwas tiefer, nach einer öben steinigen Fläche, über welche der Jagdzug weggehen mußte; sie erharrte den Augenblick mit Gebuld und betrog sich nicht: benn bei der Klarheit und Bergrößerungsfähigkeit des Instrumentes erkannten ihre glänzenden Augen deutlich den Fürsten und den Oberstallmeister; ja sie enthielt sich nicht, abermals mit dem Schnupftuche zu winken, als sie ein augenblickliches Stillhalten und Rückblicken mehr vermuthete als gewahr ward.

Fürst Oheim, Friedrich mit Namen, trat sodann, angemeldet, mit seinem Zeichner herein, der ein großes Porteseuille unter dem Arm trug.

Liebe Cousine, sagte ber alte rüstige Herr, hier legen wir die Anssichten der Stammburg vor, gezeichnet, um von verschiedenen Seiten ansschaulich zu machen, wie der mächtige Trutz- und Schutzbau von alten Zeiten her dem Jahr und seiner Witterung sich entgegenstemmte, und wie doch hie und da sein Gemäuer weichen, da und dort in wüste Ruinen zussammenstürzen mußte. Rum haben wir manches gethan, um diese Wildniß zugänglicher zu machen; denn mehr bedarf es nicht, um jeden Wanderer, jeden Besuchenden in Erstaumen zu setzen, zu entzücken.

Indem nun der Fürst die einzelnen Blätter deutete, sprach er weiter: Hier, wo man, den Hohlweg durch die äußern Ringmauern herauskom= mend, vor die eigentliche Burg gelangt, steigt uns ein Felsen entgegen von den festesten des ganzen Gebirgs; hierauf mm steht gemanert ein Thurm, boch niemand wüßte zu sagen, wo die Natur aufhört, Kunst und Handwerk aber anfangen. Ferner sieht man feitwärts Mauern angeschlossen und Zwinger terrassenmäßig herab sich erstreckend. Doch ich sage nicht recht; benn es ist eigentlich ein Wald, ber biesen uralten Gipfel umgiebt: seit hundert und funszig Jahren hat keine Axt hier geklungen und überall sind die mächtigsten Stämme emporgewachsen. Wo ihr euch an den Mauern andrängt, stellt sich der glatte Ahorn, die rauhe Eiche, die schlanke Fichte mit Schaft und Wurzeln entgegen; um diese muffen wir uns herumschlän= geln und unsere Fußpfade verständig führen. Seht nur, wie trefflich unser Meister bieß Charakteristische auf dem Papier ausgedrückt hat, wie kenntlich die verschiedenen Stamm= und Wurzelarten zwischen das Mauer= werk verflochten, und die mächtigen Aeste durch die Lucken durchgeschlungen sind! Es ist eine Wildniß wie keine, ein zufällig einziges Local, wo die alten Spuren längst verschwundener Menschenkraft mit der ewig lebenden und fortwirkenden Natur sich in dem ernstesten Streit erblicken lassen.

Ein anderes Blatt aber vorlegend fuhr er fort: Was sagt Ihr nun zum Schloßhose, der, durch das Zusammenstürzen des alten Thorthurmes unzugänglich, seit undenklichen Jahren von niemand betreten ward. Wir suchten ihm von der Seite beizukommen, haben Mauern durchbrochen, Gewölde gesprengt und so einen bequemen, aber geheimen Weg bereitet. Inwendig bedurfte es keines Aufränmens; hier sindet sich ein flacher Felsgipfel von der Natur geplättet, aber doch haben mächtige Bäume hie und

ba zu wurzeln Glück und Gelegenheit gefunden: sie sind sachte, aber entschieden aufgewachsen; num erstrecken sie ihre Aeste bis in die Galerien hinein, auf denen der Ritter sonst aus und abschritt, ja durch Thüren durch und Fenster in die gewöldten Säle, aus denen wir sie nicht verstreiben wollen; sie sind eben Herr geworden, und mögen's bleiben. Tiese Blätterschichten wegräumend, haben wir den merkwürdigsten Platz geebnet gesunden, dessen Gleichen in der Welt vielleicht nicht wieder zu sehen ist.

Nach allem diesem aber ist es immer noch bemerkenswerth, und an Ort und Stelle zu beschanen, daß auf den Stusen, die in den Hauptthurm hinaufsühren, ein Ahorn Wurzel geschlagen und sich zu einem so tüchtigen Baume gebildet hat, daß man nur mit Noth daran vorbeidringen kann, um die Zinne der unbegränzten Aussicht wegen zu besteigen. Aber auch hier verweilt man bequem im Schatten; denn dieser Baum ist es, der sich über das Ganze wunderbar hoch in die Lust hebt.

Danken wir also bem wackern Künstler, ber uns so löblich in verschiedenen Bildern von allem überzengt, als wenn wir gegenwärtig wären; er hat die schönsten Stunden des Tages und der Jahrszeit dazu angewendet und sich wochenlang um diese Gegenstände herumbewegt. In dieser Ecke ist sir ihn und den Wächter, den wir ihm zugegeben, eine kleine anzenehme Wohnung eingerichtet. Sie sollten nicht glauben, meine Beste, welch eine schöne Aus- und Ansicht er ins Land, in Hof und Gemäner sich dort dereitet hat. Nun aber, da alles so rein und charakteristisch umzissen ist, wird er es hier unten mit Bequemlichkeit aussühren. Wir wollen mit diesen Vildern unsern Gartensaal zieren, und niemand soll über unsere regelmäßigen Parterre, Landen und schattigen Gänge seine Augen spielen lassen, der nicht wünschte, sich dort oben in dem wirklichen Anschauen des Alten und Neuen, des Starren, Unnachziedigen, Unzerstörlichen und des Frischen, Schmiegsamen, Unwiderstehlichen seine Betrachtungen anzustellen.

Honorio trat ein und meldete die Pferde sepen vorgeführt; da sagte die Fürstin, zum Oheim gewendet: Reiten wir hinauf, und lassen Sie mich in der Wirklichkeit sehen, was Sie mir hier im Bilde zeigten. Seit ich hier bin, höre ich von diesem Unternehmen, und werde jetzt erst recht verlangend mit Augen zu sehen, was mir in der Erzählung unmöglich schien und in der Nachbildung unwahrscheinlich bleibt.

Noch nicht, meine Liebe! versetzte der Fürst: was Sie hier sahen,

ist, was es werden kann und wird; jetzt stockt noch manches im Beginnen; die Kunst muß erst vollenden, wenn sie sich vor der Natur nicht schämen soll.

Und so reiten wir wenigstens hinauswärts, und wäre es nur bis an den Fuß. Ich habe große Lust mich heute weit in der Welt umzusehen. Ganz nach Ihrem Willen, versetzte der Fürst.

Lassen Sie uns aber burch die Stadt reiten, suhr die Dame fort, über den großen Marktplat, wo eine zahllose Menge von Buden die Gestalt einer kleinen Stadt, eines Feldlagers angenommen hat. Es ist, als wären die Bedürfnisse und Beschäftigungen sämmtlicher Familien des Landes umher nach außen gekehrt, in diesem Mittelpunkt versammelt, an das Tageslicht gebracht worden: denn hier sieht der aufmerksame Beobachter alles, was der Mensch leistet und bedarf; man bildet sich einen Augenblick ein, es seh kein Gelb nöthig, jedes Geschäft könne hier durch Tausch abgethan werden; und so ist es auch im Grunde. Seitbem der Fürst gestern mir Anlaß zu diesen Uebersichten gegeben, ist es mir gar angenehm zu denken, wie hier, wo Gebirg und flaches Land, an einander gränzen, beide so deutlich aussprechen, was sie brauchen und was sie wünschen. mm der Hochländer das Holz seiner Wälder in hundert Formen umzubilden weiß, das Eisen zu einem jeden Gebrauch zu vermannichfaltigen, so kommen jene drüben mit den vielfältigsten Waaren ihm entgegen, an denen man den Stoff kaum unterscheiden und den Zweck oft nicht ertennen mag.

Ich weiß, versetzte der Fürst, daß mein Nesse hierauf die größte Ausmerksamkeit wendet: denn gerade zu dieser Jahrszeit kommt es haupts sächlich darauf an, daß man mehr empfange als gebe; dieß zu bewirken ist am Ende die Summe des ganzen Staatshaushaltes, so wie der kleinsten häuslichen Wirthschaft. Berzeihen Sie aber, meine Beste, ich reite niesmals gern durch Markt und Messe; bei jedem Schritt ist man gehindert und aufgehalten, und dann flammt mir das ungeheure Unglick wieder in die Einbildungskraft, das sich mir gleichsam in die Augen eingebrannt, als ich eine solche Güters und Waarenbreite in Feuer aufgehen sah. Ich hatte mich kaum —

Lassen Sie uns die schönen Stunden nicht versäumen, siel ihm die Fürstin ein, da der würdige Mann sie schon einigemal mit aussührlicher Beschreibung jenes Unheils geängstigt hatte, wie er sich nämlich, auf einer großen Reise begriffen, Abends im besten Wirthshause auf dem Markte,

der eben von einer Hauptmesse wimmelte, höchst ermüdet zu Bette gelegt, und Nachts durch Geschrei und Flammen, die sich gegen seine Wohnung wälzten, gräßlich aufgeweckt worden.

Die Fürstin eilte das Lieblingspferd zu besteigen, und führte, statt zum Hinterthore bergauf, zum Vorderthore bergunter ihren widerwillig bereiten Begleiter: benn wer wäre nicht gern an ihrer Seite geritten, wer wäre ihr nicht gern gefolgt! Und so war auch Honorio von der sonst so ersehnten Jagd willig zurückgeblieben, um ihr ausschließlich dienstbar zu sehn.

Wie vorauszusehen, durften sie auf dem Markte nur Schritt für Schritt reiten; aber die schöne Liebenswürdige erheiterte jeden Aufenthalt durch eine geistreiche Bemerkung. Ich wiederhole, sagte sie, meine gestrige Lection, da denn doch die Nothwendigkeit unsere Geduld prüsen will. Und wirklich drängte sich die ganze Menschenmasse dergestalt an die Reitenden heran, daß sie ihren Weg nur langsam fortsetzen konnten. Das Bolt schaute mit Freuden die junge Dame, und auf so viel lächelnden Gesichtern zeigte sich das entschiedene Behagen, zu sehen, daß die erste Frau im Lande auch die schönste und anmuthigste seh.

Unter einander gemischt standen Bergbewohner, die zwischen Felsen, Fichten und Föhren ihre stillen Wohnsitze hegten, Flachländer von Hügeln, Auen und Wiesen her, Gewerbsleute der kleinen Städte, und was sich alles versammelt hatte. Nach einem ruhigen Ueberblick bemerkte die Fürstin ihrem Begleiter, wie alle diese, woher sie auch sehen, mehr Stoff als nöthig zu ihren Kleidern genommen, mehr Tuch und Leinwand, mehr Band zum Besatz. Ist es doch, als ob die Weiber nicht brauschig und die Mämer nicht pausig genug sich gefallen könnten.

Wir wollen ihnen das ja lassen, versetzte der Oheim: wo auch der Mensch seinen Ueberfluß hinwendet, ihm ist wohl dabei, am wohlsten, wenn er sich damit schmickt und ausputzt.

Die schöne Dame winkte Beifall.

So waren sie nach und nach auf einen freien Platz gelangt, der zur Borstadt hinführte, wo am Ende vieler kleiner Buden und Kramstände ein größeres Brettergebäude in die Augen siel, das sie kaum erblickten, als ein ohrzerreißendes Gebrülle ihnen entgegentönte. Die Fütterungsstunde der dort zur Schau stehenden wilden Thiere schien herangekommen: der Löwe ließ seine Wald= und Wüstenstimme aufs kräftigste hören; die Pferde

schanberten, und man konnte der Bemerkung nicht entgehen, wie in dem friedlichen Wesen und Wirken der gebildeten Welt der König der Einöde sich so surchtbar verklindige. Zur Bude näher gelangt, dursten sie die die dem kolossalen Gemälde nicht libersehen, die mit hestigen Farden und kräftigen Vildern jene fremden Thiere darstellten, welche der friedliche Staatsbürger zu schanen unsiderwindliche Lust empsinden sollte. Der grimmig ungeheure Tiger sprang auf einen Mohren los, im Begriff ihn zu zerreißen; ein Löwe stand ernsthaft majestätisch, als wenn er keine Beute seiner würdig vor sich sähe; andere wunderliche, bunte Geschöpse verdienten neben diesen mächtigen weniger Ausmerksamkeit.

Wir wollen, sagte die Fürstin, bei unserer Rückkehr doch absteigen, und die seltenen Gäste näher betrachten.

Es ist wunderbar, versetzte der Fürst, daß der Mensch durch Schredsliches immer aufgeregt sehn will. Drinnen liegt der Tiger ganz ruhig in seinem Kerter, und hier muß er grimmig auf einen Mohren lossahren, damit man glaube, dergleichen inwendig ebenfalls zu sehen. Es ist an Mord und Todtschlag noch nicht genug, an Brand und Untergang; die Bänkelsänger müssen es an jeder Ecke wiederholen. Die guten Menschen wollen eingeschlichtert sehn, um hinterdrein erst recht zu sühlen, wie schön und löblich es seh, frei Athem zu holen.

Was denn aber auch Bängliches von solchen Schreckensbildern mochte übrig geblieben sehn, alles und jedes war sogleich ausgelöscht, als man, zum Thore hinausgelangt, in die heiterste Gegend eintrat. Der Weg führte zuerst am Flusse hinan, an einem zwar noch schmalen, nur leichte Rähne tragenden Wasser, das aber nach und nach als größter Strom seinen Namen behalten und ferne Länder beleben sollte. Dann ging es weiter durch wohlversorgte Frucht = und Lustgärten sachte hinauswärts, und man sah sich nach und nach in der aufgethanen wohlbewohnten Gegend um, bis erst ein Busch, sodann ein Wäldchen die Gesellschaft aufnahm, und die anmuthigsten Dertlichkeiten ihren Blick begränzten und erquickten. Ein aufwärts leitendes Wiesenthal, erst vor kurzem zum zweitenmal gemäht, sammetähnlich anzusehen, von einer oberwärts lebhaft auf einmal reich entspringenden Quelle gewässert, empsing sie freundlich, und so zogen sie einem höhern, freiern Standpunkt entgegen, den sie, aus dem Walbe sich bewegend, nach einem lebhaften Stieg erreichten, alsbann aber vor sich noch in bedeutender Entfernung über neuen Baumgruppen das alte

Schloß, ben Zielpunkt ihrer Wallfahrt, als Fels- und Waldgipfel hervorragen sahen. Rückwärts aber — benn niemals gelangte man hierher, ohne sich umzukehren — erblicken sie durch zufällige Lücken der hohen Bäume das fürstliche Schloß links, von der Morgensonne beleuchtet; den wohlgebauten höhern Theil der Stadt von leichten Rauchwolken gedämpst, umd sofort nach der Rechten zu die untere Stadt, den Fluß in einigen Krümmungen, mit seinen Wiesen und Mählen, gegenüber eine weite nahr-hafte Gegend.

Nachdem sie sich an dem Anblick erfättigt oder vielmehr, wie es uns bei dem Umblick auf so hoher Stelle zu geschehen pflegt, erst recht verlangend geworden nach einer weitern, weniger begränzten Aussicht, ritten sie eine steinige breite Fläche hinan, wo ihnen die mächtige Ruine als ein grüngekrönter Gipfel entgegenstand, wenig alte Bäume tief unten um seinen Fuß; sie ritten hindurch, und so fanden sie sich gerade vor der steilsten unzugänglichsten Seite. Mächtige Felsen standen von Urzeiten her, jedem Wechsel unangetastet, fest, wohlgegründet voran, und so thürmte sich's aufwärts; das dazwischen Herabgestürzte lag in mächtigen Platten und Trümmern unregelmäßig über einander und schien dem Kühnsten jeden Angriff zu verbieten. Aber das Steile, Jähe scheint der Jugend zuzusagen; dieß zu unternehmen, zu erstürmen, zu erobern ist jungen Gliedern ein Genuß. Die Fürstin bezeigte Neigung zu einem Bersuch; Honorio war bei der Hand; der fürstliche Oheim, wenn schon bequemer, ließ sichs gefallen, und wollte sich boch auch nicht unkräftig zeigen: die Pferde sollten am Fuß unter den Bäumen halten, und man wollte bis zu einem gewissen Punkte gelangen, wo ein vorstehender mächtiger Fels einen Flächenraum barbot, von wo man eine Aussicht hatte, die zwar schon in den Blick des Vogels überging, aber sich doch noch malerisch genug hinter einander schob.

Die Sonne, beinahe auf ihrer höchsten Stelle, verlieh die klarste Beleuchtung: das sürstliche Schloß mit seinen Theilen, Hauptgebäuden, Flügeln, Kuppeln und Thürmen erschien gar stattlich, die obere Stadt in ihrer völligen Ausdehnung, auch in die untere konnte man bequem hineinsehen, ja durch das Fernrohr auf dem Markte sogar die Buden unterscheiden. Honorio war immer gewohnt ein so förderliches Werkzeug überzuschnallen; man schaute den Fluß hinauf und hinab, diesseits das bergartig terrassenweis unterbrochene, jenseits das aufgleitende flache und

in mäßigen Hügeln abwechselnbe fruchtbare Land, Ortschaften unzählige; benn es war längst herkömmlich über die Zahl zu streiten, wie viel man beren von hier oben gewahr werbe. Ueber die große Weite lag eine heitere Stille, wie es am Wittag zu sehn pflegt, wo die Alten sagten der Pan schlase, und alle Natur halte den Athem an, um ihn nicht aufzuwecken.

Es ist nicht das erstemal, sagte die Fürstin, daß ich auf so hoher weitumschauender Stelle die Betrachtung mache, wie doch die klare Natur so reinlich und friedlich aussieht und den Eindruck verleiht, als wenn gar nichts Widerwärtiges in der Welt sehn könne. Und wenn man dann wieder in die Menschenwohmung zurücksehrt, sie seh hoch oder niedrig, weit oder eng, so giebt's immer etwas zu kämpfen, zu streiten, zu schlichten und zurecht zu legen.

Honorio, der indessen durch das Sehrohr nach der Stadt geschaut hatte, rief: Seht hin! Seht hin! auf dem Markte fängt es an zu brennen. Sie sahen hin und bemerkten wenigen Rauch; die Flamme dämpste der Tag. Das Feuer greift weiter um sich! rief man, immer durch die Gläser schauend; auch wurde das Unheil den guten undewassneten Augen der Flirstin demerklich. Bon Zeit zu Zeit erkannte man eine rothe Flammengluth; der Damps stieg empor und Flirst Oheim sprach: Laßt ums zurückkehren! das ist nicht gut; ich sürchtete immer, das Unglück zum zweitenmale zu erleben. Als sie, herabgekommen, den Pferden wieder zugingen, sagte die Fürstin zu dem alten Herrn: Reiten sie hinein, eilig, aber nicht ohne den Reitsnecht! Lassen Sie mir Honorio; wir solgen sogleich. Der Oheim sühlte das Bernünstige, ja das Nothwendige dieser Worte und ritt, so eilig als der Boden erlaubte, den wüsten steinigen Hang himunter.

Als die Fürstin aufsaß, sagte Honorio: Reiten Ew. Durchlaucht, ich bitte, langsam! In der Stadt wie auf dem Schloß sind die Feueranstalten in bester Ordnung; man wird sich durch einen so unerwartet außerordentlichen Fall nicht irre machen lassen. Hier aber ist ein böser Boden, kleine Steine und kurzes Gras; schnelles Reiten ist unsicher: ohnehin, bis wir hineinkommen, wird das Feuer schon nieder sehn. Die Fürstin glaubte nicht daran: sie sah den Rauch sich verbreiten, sie glaubte einen aufstammenden Blitz gesehen, einen Schlag gehört zu haben; und nun dewegten sich in ihrer Einbildungskraft alle die Schreckbilder, welche

des trefflichen Oheims wiederholte Erzählung von dem erlebten Jahrmarktsbrande leider nur zu tief eingesenkt hatte.

Fürchterlich wohl war jener Fall, überraschend und eindringlich gemug, um zeitlebens eine Ahumg und Vorstellung wiederkehrenden Ungliicks ängstlich zurückzulassen, als zur Nachtzeit auf dem großen budenreichen Marktraum ein plötzlicher Brand Laben auf Laben ergriffen hatte, ehe noch die in und an diesen leichten Hütten Schlafenden aus tiefen Träumen geschüttelt wurden, der Fürst selbst als ein ermüdet angelangter erst eingeschlafener Frember ans Fenster sprang, alles fürchterlich erleuchtet sah, Flamme nach Flamme, rechts und links sich überspringend, ihm entgegen züngelte. Die Häuser des Marktes, vom Wiederschein geröthet, schienen schon zu glühen, drohend sich jeden Augenblick zu entzünden und in Flammen aufzuschlagen, unten withete das Element-unaufhaltsam, die Bretter prasselten, die Latten knackten, Leinwand flog auf und ihre düstern, an den Enden flammend ausgezackten Fetzen trieben in der Höhe sich umher, als wenn die bösen Geister, in ihrem Elemente um = und umgestaltet, sich muthwillig tanzend verzehren, und da und dort aus den Gluthen wieder auftauchen Dann aber mit treischendem Geheul rettete jeder was zur Hand lag; Diener und Anechte mit den Herren bemühten sich von Flammen ergriffene Ballen fortzuschleppen, von dem brennenden Gestell noch einiges wegzureißen, um es in die Kiste zu packen, die sie denn doch zuletzt den eilenden Flammen zum Naube lassen mußten. Wie mancher wünschte mir einen Augenblick Stillstand bem heranprasselnden Feuer, nach der Möglichkeit einer Besimung sich umsehend, und er war mit aller seiner Habe schon ergriffen: an der einen Seite brannte, glühte schon, was an der andern noch in finsterer Nacht stand. Hartnäckige Charaktere, willenstarke Menschen widersetzten sich grimmig dem grimmigen Feinde und retteten manches, mit Berlust ihrer Augenbraunen und Haare. Leider num erneuerte sich vor dem schönen Geiste der Fürstin der wüste Wirrwarr: nun schien der heitere morgenbliche Gesichtskreis umnebelt, ihre Angen verdüstert, Wald und Wiese hatten einen wunderbaren bänglichen Anschein.

In das friedliche Thal einreitend, seiner labenden Klihle nicht achtend, waren sie kann einige Schritte von der lebhaften Quelle des nahen fließenden Baches herab, als die Fürstin ganz unten im Gebüsche des Wiesenthals etwas Seltsames erblickte, das sie alsobald für den Tiger erkannte: heranspringend, wie sie ihn vor kurzem gemalt gesehen, kam er entgegen;

und dieses Bild zu den furchtbaren Bildern, die sie so eben beschäftigten, machte den wundersamsten Eindruck. Flieht, gnädige Frau! rief Honorio, flieht! Sie wandte das Pferd um, dem steilen Berg zu, wo sie herabgekommen waren. Der Jüngling aber, dem Unthier entgegen, zog die Pistole und schoß, als er sich nahe gemug glaubte; leider jedoch war gefehlt, der Tiger sprang seitwärts, das Pferd stutte: das ergrimmte Thier aber verfolgte seinen Weg, aufwärts unmittelbar der Fürstin nach. Sie sprengte, was das Pferd vermochte die steile, steinige Strecke hinan, kaum fürchtenb, baß ein zartes Geschöpf, solcher Anstrengung ungewohnt, sie nicht aushalten werde. Es übernahm sich, von der bedrängten Reiterin angeregt, stieß am kleinen Gerölle des Hanges an und wieder an, und stürzte zuletzt nach heftigem Bestreben traft-Die schöne Dame, entschlossen und gewandt, verfehlte los zu Boben. nicht, sich strack auf ihre Füße zu stellen; auch das Pferd richtete sich auf, aber der Tiger nahte schon, obgleich nicht mit heftiger Schnelle, der ungleiche Boden, die scharfen Steine schienen seinen Antrieb zu hindern, und nur daß Honorio mmittelbar hinter ihm herflog, neben ihm gemäßigt heraufritt, schien seine Kraft aufs neue anzuspornen und zu reizen. Beibe Renner erreichten zugleich ben Ort, wo die Fürstin am Pferde stand: der Ritter beugte sich herab, schoß und traf mit der zweiten Pistole das Ungeheuer durch den Kopf, daß es sogleich niederstürzte, und ausgestreckt in seiner Länge erst recht die Macht und Furchtbarkeit sehen ließ, von der nur noch das Körperliche übrige geblieben da lag. Honorio war vom Pferde gesprungen und kniete schon auf-bem Thiere, dämpfte seine letzten Bewegungen und hielt den gezogenen Hirschfänger in der rechten Hand. Der Ilingling war schön; er war herangesprengt, wie ihn die Fürstin oft im Lanzen = und Ringelspiel gesehen hatte: eben so traf in der Reit= bahn seine Kugel im Borbeisprengen ben Türkenkopf auf bem Pfahl gerade unter dem Turban in die Stirne, eben so spießte er, flüchtig heransprengend, mit dem blanken Säbel das Mohrenhaupt vom Boben auf; in allen folden Rinften war er gewandt und glücklich; hier kam beibes zu Statten.

Gebt ihm den Rest! sagte die Flirstin: ich fürchte er beschädigt Euch noch mit den Krallen.

Berzeiht! erwiederte der Jüngling: `er ist schon todt genug, und ich mag das Fell nicht verderben, das nächsten Winter auf Eurem Schlitten glänzen soll. Frevelt nicht! sagte die Fürstin: alles was von Frömmigkeit im tiesen Herzen wohnt, entfaltet sich in solchem Augenblick.

Auch ich, rief Honorio, war nie frömmer als jetzt eben; deßhalb aber benke ich ans Freudigste, ich blicke dieses Fell nur an, wie es Euch zur Lust begleiten kann.

Es würde mich immer an diesen schrecklichen Augenblick erinnern, versetzte sie.

Ist es doch, erwiederte der Jüngling mit glühender Wange, ein unschuldigeres Triumphzeichen, als wenn die Wassen erschlagener Feinde vor dem Sieger her zur Schau getragen würden.

Ich werbe mich an Eure Klihnheit und Gewandtheit dabei erinnern, und darf nicht hinzusetzen, daß Ihr auf meinen Dank und auf die Gnade des Fürsten lebenslänglich rechnen könnt. Aber steht auf! Schon ist kein Leben mehr im Thiere; bedenken wir das weitere! vor allen Dingen steht auf!

Da ich nun einmal kniee, versetzte der Ikngling, da ich mich in einer Stellung befinde, die mir auf jede andere Weise untersagt wäre, so last mich ditten von der Gunst, von der Gnade die Ihr mir zuwendet, in diesem Augenblick versichert zu werden. Ich habe schon so ost Euren hohen Gemahl gedeten um Urlaub und Vergünstigung einer weitern Reise. Wer das Glück hat an Eurer Tasel zu sitzen, wen Ihr beehrt Eure Gesellschaft unterhalten zu dürsen, der muß die Welt gesehen haben. Reisende strömen von allen Orten her, und wenn von einer Stadt, von einem wichtigen Punkte irgend eines Welttheils gesprochen wird, ergeht an den Eurigen jedesmal die Frage, ob er daselbst gewesen seh Niemand traut man Verstand zu, als wer das alles gesehen hat; es ist als wenn man sich nur für andere zu unterrichten hätte.

Steht auf! wiederholte die Fürstin. Ich möchte nicht gern gegen die Ueberzeugung meines Gemahls irgend etwas wünschen und bitten; allein wenn ich nicht irre, so ist die Ursache, warum er Euch bisher zurückhielt, bald gehoben. Seine Absicht war, Such zum selbstständigen Edelmann herangereift zu sehen, der sich und ihm auch auswärts Ehre machte, wie bisher am Hose; und ich dächte Eure That wäre ein so empsehlender Reisepaß als ein junger Mann nur in die Welt mitnehmen kann.

Daß anstatt einer jugendlichen Freude eine gewisse Trauer über sein Gesicht zog, hatte die Fürstin nicht Zeit zu bemerken, noch er seiner

Empfindung Raum zu geben: denn hastig den Berg herauf, einen Knaben an der Hand, kam eine Frau geradezu auf die Gruppe los, die wir kennen, und kaum war Honorio sich bestimmend aufgestanden, als sie sich heulend und schreiend über den Leichnam her warf, und an dieser Hand-lung, so wie an einer obgleich reinlich auständigen, doch bunten und seltsamen Kleidung sogleich errathen ließ, sie seh die Meisterin und Währterin dieses dahin gestreckten Geschöpses, wie denn der schwarzaugige, schwarzlockige Knade, der eine Flöte in der Hand hielt, gleich der Mutter weinend, weniger heftig, aber tief gerührt, neben ihr kniete.

Den gewaltsamen Ausbrüchen ber Leibenschaft dieses unglücklichen Weibes folgte, zwar unterbrochen stoßweise, ein Strom von Worten, wie ein Bach sich in Absätzen von Felsen zu Felsen stürzt. Eine natürliche Sprache, furz und abgebrochen, machte sich eindringlich und rührend; vergebens würde man sie in unfern Mundarten übersetzen wollen, den ungefähren Inhalt dürften wir nicht verfehlen. Sie haben dich ermordet, armes Thier! ermordet ohne Noth! Du warst zahm und hättest dich gern ruhig niedergelassen und auf uns gewartet: denn deine Fußballen schmerzten dich, und deine Krallen hatten keine Kraft mehr! Die heiße Sonne sehlte dir sie zu reifen! Du warst der schönste deines Gleichen; wer hat je einen königlichen Tiger so herrlich ausgestreckt im Schlafe gesehen, wie du nun hier liegst, todt um nicht wieder aufzustehen! Wenn du des Morgens aufwachtest beim frühen Tagschein und den Rachen aufsperrtest, ausstreckend die rothe Zunge, so schienst du uns zu lächeln, und wenn schon brüllend, nahmst du boch spielend dein Futter aus den Händen einer Frau, von den Fingern eines Kindes! Wie lange begleiteten wir dich auf deinen Fahrten! wie lange war deine Gesellschaft uns wichtig und fruchtbar! Uns, uns ganz eigentlich kam die Speise von den Fressern und süße Labung von den Starken. So wird es nicht mehr sehn! Behe! wehe!

Sie hatte nicht ausgeklagt, als über die mittlere Höhe des Bergs am Schlosse herab Reiter heransprengten, die alsobald für das Jagdgefolge des Fürsten erkannt wurden, er selbst voran. Sie hatten, in den hintern Gebirgen jagend, die Brandwolken aufsteigen sehen und durch Thäler und Schluchten, wie auf gewaltsam hetzender Jagd, den geraden Weg nach diesem traurigen Zeichen genommen. Ueber die steinige Blöße einhersprengend stutten und starrten sie, nun die unerwartete Gruppe gewahr werbend, die sich auf der leeren Fläche merkwürdig auszeichnete. Rach dem ersten Erkennen verstummte man, und nach einigem Erholen ward, was der Andlick nicht selbst ergab, mit wenigen Worten erläutert. So stand der Fürst vor dem seltsamen unerhörten Ereigniß, einen Kreis umber von Reitern und Nacheilenden zu Fuße. Unschlüssig war man nicht was zu thun seh; anzuordnen, auszussühren war der Fürst beschäftigt, als ein Mann sich in den Kreis drängte, groß von Gestalt, bunt und wunderlich gekleidet wie Frau und Kind. Und nun gab die Familie zusammen Schmerz und Ueberraschung zu erkennen. Der Mann aber, gefaßt, stand in ehrsurchtsvoller Entsernung vor dem Fürsten und sagte: Es ist nicht Klagenszeit! Ach, mein Herr und mächtiger Iäger, auch der Löwe ist los; auch hier nach dem Gebirg ist er hin: aber schont ihn! habt Barmsberzigkeit, daß er nicht umkomme wie dieß gute Thier!

Der Löwe? fagte der Fürst: hast du seine Spur?

Ja, Herr! Ein Bauer bort unten, der sich ohne Noth auf einen Baum gerettet hatte, wies mich weiter hier links hinauf: aber ich sah den großen Trupp Menschen und Pferde vor mir; neugierig und hülfsbedürstig eilte ich hierher.

Also, beorderte der Fürst, muß die Jagd sich auf diese Seite ziehen. Ihr ladet eure Sewehre; geht sachte zu Werk; es ist kein Unglück, wem ihr ihn in die tiesen Wälder treibt. Aber am Ende, guter Mann, werden wir euer Seschöpf nicht schonen können; warum waret ihr undorsichtig genug, sie entkommen zu lassen?

Das Feuer brach aus, versetzte jener; wir hielten uns still und gesspannt; es verbreitete sich schnell, aber fern von uns: wir hatten Wasser genug zu umserer Bertheidigung, aber ein Pulverschlag slog auf, und warf die Brände die an uns heran, über uns weg; wir übereilten uns und sind nun ungläckliche Leute.

Noch war der Flirst mit Anordnungen beschäftigt, aber einen Augensblick schien alles zu stocken, als oben vom alten Schloß herab eilig ein Wann heranspringend gesehen ward, den man bald für den angestellten Wächter erkannte, der die Werkstätte des Malers bewachte, indem er darin seine Wohnung nahm und die Arbeiter beaufsichtigte. Er kam außer Athem springend, doch hatte er bald mit wenigen Worten angezeigt, oben hinter der höhern Ringmauer habe sich der Löwe im Sonnenschein gelagert, am Fuße einer hundertjährigen Buche und verhalte sich ganz ruhig.

Aergerlich aber schloß der Mann: Warum habe ich gestern meine Büchse in die Stadt getragen, um sie ausputzen zu lassen! Er wäre nicht wieder ausgestanden; das Fell wäre doch mein gewesen, und ich hätte mich dessen, wie billig, zeitlebens gebrüstet.

Der Fürst, dem seine militärischen Ersahrungen auch hier zu Statten kamen, da er sich wohl schon in Fällen gefunden hatte, wo von mehreren Seiten unvermeidliches Uebel herandrohte, sagte hierauf: Welche Bürgschaft gebt ihr mir, daß wenn wir eures Löwen schonen, er nicht im Lande unter den Meinigen Verderben anrichtet?

Hier diese Frau und dieses Kind, erwiederte der Bater hastig, ersbieten sich ihn zu zähmen, ihn ruhig zu erhalten, bis ich den beschlagenen Kasten heraufschaffe, da wir ihn denn unschädlich und unbeschädigt wieder zurückringen werden.

Der Knabe schien seine Flöte versuchen zu wollen, ein Instrument von der Art, das man sonst die sanste süße Flöte zu nennen pslegte; sie war kurz geschnäbelt wie die Pseisen; wer es verstand, wußte die anmuthigsten Töne daraus hervorzulocken. Indeß hatte der Fürst den Wärtel gesragt, wie der Löwe hinausgekommen. Dieser aber versetzte: Durch den Hohlweg, der, auf beiden Seiten vermauert, von jeher der einzige Zugang war, und der einzige bleiben soll; zwei Fußpsade, die noch hinausssührten, haben wir dergestalt entstellt, daß niemand als durch jenen ersten engen Anweg zu dem Zauberschlosse gelangen könne, wozu es Fürst Friedrichs Geist und Geschmack ausbilden will.

Nach einigem Nachdenken, wobei sich der Fürst nach dem Kinde umsah, das immer sanft gleichsam zu präludiren fortgefahren hatte, wendete er sich zu Honorio und sagte: Du hast heute viel geleistet; vollende das Tagwerk! Besetze den schmalen Weg; haltet eure Büchsen bereit, aber schießt nicht eher, als die ihr das Geschöpf nicht sonst zurückscheuchen könnt; allensalls macht ein Feuer an, vor dem er sich fürchtet, wenn er herunter will. Nann und Frau möge sür das übrige stehen. Gilig schieste Honorio sich an die Besehle zu vollsühren.

Das Kind verfolgte seine Melodie, die keine war, eine Tonfolge ohne Geset, und vielleicht eben deswegen so herzergreisend; die Umsstehenden schienen wie bezaubert von der Bewegung einer liederartigen Weise, als der Bater mit anständigem Enthusiasmus zu reden ansing und fortsuhr:

Gott hat dem Fürsten Weisheit gegeben, und zugleich die Erkenntniß, daß alle Gotteswerke weise sind, jedes nach seiner Art. Seht den Felsen, wie er sest und sich nicht rührt, der Witterung trott und dem Sonsnenschein! Uralte Bäume zieren sein Haupt und so gekrönt schaut er weit umber; stürzt aber ein Theil herunter, so will es nicht bleiben, was es war, es fällt zertrümmert in viele Stücke und bedeckt die Seite des Hanges. Aber auch da wollen sie nicht verharren; muthwillig springen sie tief hinab, der Bach nimmt sie auf, zum Flusse trägt er sie. Nicht widerstehend, nicht widerspenstig, eckig, nein, glatt und abgerundet gewinnen sie schneller ihren Weg und gelangen von Flus zu Flus, endlich zum Ocean, wo die Riesen in Schaaren daherziehen und in der Tiese die Zwerge wimmeln.

Doch wer preist den Ruhm des Herrn, den die Sterne loben von Ewigkeit zu Ewigkeit! Warum seht ihr aber im fernen umher? Betrachtet hier die Biene, noch spät im Herbst sammelt sie emsig und baut sich ein Haus, winkel= und wagerecht, als Meister und Gefelle. Schaut die Ameise da: sie kennt ihren Weg und verliert ihn nicht; sie baut sich eine Wohnung aus Grashalmen, Erdbröslein und Riefernadeln, sie baut es in die Höhe und wölbet es zu: aber sie hat umsonst gearbeitet; denn das Pferd stampft und scharrt alles auseinander. Seht hin! es zertritt ihre Balken und zerstreut ihre Planken, ungebuldig schnaubt es und kann nicht rasten; benn ber Herr hat das Roß zum Gesellen des Windes gemacht und zum Gefährten des Sturms, daß es den Mann dahin trage, wohin er will und die Frau, wohin sie begehrt. Aber im Palmenwald trat er auf, der Löwe; ernsten Schrittes durchzog er die Wüste; dort herrscht er über alles Gethier und nichts widersteht ihm. Doch der Mensch weiß ihn zu zähmen und das grausamste der Geschöpfe hat Ehrfurcht vor dem Ebenbilde Gottes, wornach auch die Engel gemacht find, die dem Herrn dienen und feinen Dienern. Denn in der Löwengrube schente sich Daniel nicht; er blieb fest und getrost, und das wilde Brillen unterbrach nicht seinen frommen Gefang.

Diese mit dem Ausdruck eines natürlichen Enthusiasmus gehaltene Rede begleitete das Kind hie und da mit anmuthigen Tönen; als aber der Vater geendigt hatte, sing es mit reiner Kehle, heller Stimme und gesschickten Läusen zu intoniren an, worauf der Bater die Flöte ergriff und im Einklang sich hören ließ; das Kind aber sang:

Aus den Gruben hier im Graben Hör' ich des Propheten Sang: Engel schweben ihn zu laben; Wäre da dem Guten bang? Löw' und Löwin hin und wieder Schmiegen sich um ihn heran; Ja, die sansten frommen Lieder Haben's ihnen angethan!

Der Bater suhr fort, die Strophe mit der Flöte zu begleiten; die Mutter trat hie und da als zweite Stimme mit ein.

Eindringlich aber ganz besonders war, daß das Kind die Zeilen der Strophe nunmehr zu anderer Ordnung durch einander schob, und dadurch wo nicht einen neuen Sim hervorbrachte, doch das Gefühl in und durch sich selbst aufregend erhöhte.

Engel schweben auf und nieder, Uns in Tönen zu erlaben: Welch ein himmlischer Gesang! In den Gruben, in dem Graben, Wäre da dem Kinde bang? Diese sansten frommen Lieder Lassen Unglikk nicht heran: Engel schweben hin und wieder, Und so ist es schon gethan!

Hierauf mit Kraft und Erhebung begannen alle brei:

Denn der Ew'ge herrscht auf Erden, Ueber Meere herrscht sein Blick: Löwen sollen Lämmer werden, Und die Welle schwankt zurück; Blankes Schwert erstarrt im Hiebe; Glaub' und Hossnung sind erfüllt; Wunderthätig ist die Liebe, Die sich im Gebet enthüllt.

Alles war still, hörte, horchte; und nur erst, als die Töne verhallten, konnte man den Eindruck bemerken und allenfalls beobachten. Alles war

wie beschwichtigt, jeder in seiner Art gerührt. Der Fürst, als wenn er erst jetzt das Unheil übersähe, das ihn vor kurzem bedroht hatte, blickte nieder auf seine Gemahlin, die, an ihn gelehnt, sich nicht versagte das gestickte Tüchlein hervorzuziehen und die Augen damit zu bedecken: es that ihr wohl, die jugendliche Brust von dem Druck erleichtert zu fühlen, mit dem die vorhergehenden Winuten sie belastet hatten. Eine vollkommene Stille beherrschte die Menge; man schien die Gesahren vergessen zu haben, unten den Brand und von oben das Erstehen eines bedenklich ruhenden Löwen.

Durch einen Wink, die Pferde näher herbeizuführen, brachte der Fürst zuerst wieder in die Gruppe Bewegung; dann wendete er sich zu dem Weibe und sagte: Ihr glaubt also, daß ihr den entsprungenen Löwen, wo ihr ihn antresse, durch euren Gesang, durch den Gesang dieses Kindes mit Hilse dieser Flötentöne beschwichtigen, und ihn sodann unschädlich, so wie undeschädigt in seinen Verschluß wieder zurückbringen könntet? Sie besiahten es, versichernd und betheuernd; der Castellan wurde ihnen als Wegweiser zugegeden. Num entsernte der Fürst mit wenigen sich eiligst; die Fürstin solgte langsamer mit dem übrigen Gesolge; Mutter aber und Sohn stiegen, von dem Wärtel, der sich eines Gewehrs bemächtigt hatte, gesleitet, steiler gegen den Verg hinan.

Vor dem Eintritt in den Hohlweg, der den Zugang zu dem Schloß eröffnete, fanden sie die Jäger beschäftigt dürres Reisig zu häufen, damit sie auf jeden Fall ein großes Feuer anzünden könnten.

Es ist nicht Noth, sagte die Frau; es wird ohne das alles in Güte geschehen.

Weiter hin, auf einem Manerstücke sitzend, erblickten sie Honorio, seine Doppelbüchse in den Schooß gelegt, auf einem Posten, als wie zu jedem Ereigniß gesaßt. Aber die Herankommenden schien er kaum zu bemerken; er saß wie in tiefen Sedanken versunken, er sah umher wie zerstreut.

Die Frau sprach ihn an mit der Bitte, das Feuer nicht anzünden zu lassen; er schien jedoch ihrer Rede wenig Aufmerksamkeit zu schenken; sie redete lebhaft fort, und rief: Schöner junger Mann, du hast meinen Tiger erschlagen; ich fluche dir nicht. Schone meinen Löwen, guter junger Mann; ich segne dich!

Honorio schaute gerade vor sich hin, borthin, wo die Sonne auf ihrer Bahn sich zu senken begann.

Du schaust nach Abend, rief die Frau: du thust wohl daran; dort giebt's viel zu thum. Eile nur, sämme nicht! du wirst überwinden. Aber zuerst überwinde dich selbst!

Hierauf schien er zu lächeln: die Fran stieg weiter, konnte sich aber nicht enthalten, nach dem Zurückleibenden nochmals umzublicken; eine rötheliche Sonne überschien sein Gesicht; sie glaubte nie einen schönern Iungling gesehen zu haben.

Wenn euer Kind, sagte nummehr der Wärtel, slötend und singend, wie ihr überzeugt sehd, den Löwen anlocken und beruhigen kann, so werden wir und dessellen sehr leicht bemeistern, da sich das gewaltige Thier ganz nahe an die durchbrochenen Sewölbe hingelagert hat, durch die wir, da das Hauptthor verschüttet ist, einen Eingang in den Schloßhof gewonnen haben. Lock ihn das Kind hinein, so kann ich die Dessung mit leichter Mühe schließen, und der Knabe, wenn es ihm gut däucht, durch eine der kleinen Wendeltreppen, die er in der Ecke sieht, dem Thiere entschläpfen. Wir wollen uns verbergen, aber ich werde mich so stellen, das meine Kugel jeden Augenblick dem Kinde zu Hillse kommen kann.

Die Umstände sind alle nicht nöthig. Gott und Kunst, Frömmigkeit und Glück müssen das Beste thun.

Es seh! versetzte der Wärtel: aber ich kenne meine Pflichten. Erst sühre ich euch durch einen beschwerlichen Stieg auf das Gemäner hinauf, gerade dem Eingang gegenüber, den ich erwähnt habe; das Kind mag hinabsteigen, gleichsam in die Arena des Schauspiels, und das besänstigte Thier dort hereinloden. Das geschah: Wärtel und Wutter sahen versteckt von oben herad, wie das Kind die Wendeltreppen hinunter in dem klaren Hofraum sich zeigte, und in der düstern Dessnung gegenüber verschwand, aber sogleich seinen Flötenton hören ließ, der sich nach und nach verlor, und endlich verstummte. Die Pause war ahnungsvoll genug; den alten, mit Gesahr bekannten Jäger beengte der seltene menschliche Fall. Er sagte sich, daß er lieber persönlich dem gefährlichen Thiere entgegenginge; die Mutter jedoch, mit heiterem Gesicht übergebogen horchend, ließ nicht die mindeste Unruhe bemerken.

Endlich hörte man die Flöte wieder; das Kind trat aus der Höhle hervor mit glänzend befriedigten Augen, der Löwe hinter ihm drein, aber langsam und, wie es schien, mit einiger Beschwerde. Er zeigte hie und da Lust sich niederzulegen; doch der Knabe sührte ihn im Halbsreise durch pie wenig entblätterten, buntbelaubten Bäume, bis er sich endlich in den letzten Strahlen der Sonne, die sie durch eine Ruinenlücke hereinsandte, wie verklärt niedersetzte, und sein beschwichtigendes Lied abermals begann, dessen Wiederholung wir uns auch nicht entziehen können.

Aus den Gruben, hier im Graben Hör' ich bes Propheten Sang: Engel schweben, ihn zu laben; Wäre da dem Guten bang? Löw' und Löwin hin und wieder Schmiegen sich um ihn heran; Ja, die sansten frommen Lieder Haben's ihnen angethan!

Indessen hatte sich der Löwe ganz knapp an das Kind hingelegt und ihm die schwere rechte Bordertate auf den Schooß gehoben, die der Knabe, fortsingend, anmuthig streichelte, aber gar bald bemerkte, daß ein scharfer Dornzweig zwischen die Ballen eingestochen war. Sorgfältig zog er die verletzende Spitze hervor, nahm lächelnd sein buntseidenes Halstuch vom Nacken, und verband die gräuliche Tatze des Unthiers, so daß die Mutter sich vor Freuden mit ausgestreckten Armen zurückbog, und vielleicht ungewohnter Weise Beisall gerusen und geklatscht hätte, wäre sie nicht durch einen derben Faustgriff des Wärtels erinnert worden, daß die Gesahr nicht vorsiber seh.

Glorreich sang das Kind weiter, nachdem es mit wenigen Tönen vorsgespielt hatte:

Denn der Ew'ge herrscht auf Erden, Ueber Meere herrscht sein Blick; Löwen sollen Lämmer werden, Und die Welle schwankt zurück; Blankes Schwert erstarrt im Hiebe; Glaub' und Hoffnung sind erfüllt; Wunderthätig ist die Liebe, Die sich im Gebet enthüllt.

Ist es möglich zu denken, daß man in den Zügen eines so grimmigen Geschöpfes, des Tyrannen der Wälder, des Despoten des Thierreiches

cinen Ausdruck von Freundlichkeit, von dankbarer Zufriedenheit habe spliren können, so geschah es hier: und wirklich sah das Kind in seiner Verklärung aus wie ein mächtiger siegreicher Ueberwinder, jener zwar nicht wie der Ueberwundene — dem seine Kraft blieb in ihm verborgen — aber doch wie der Gezähmte, wie der dem eigenen friedlichen Willen Anheimgegebene. Das Kind slötete und sang so weiter, nach seiner Art die Zeilen verschränkend, und neue hinzusügend:

Und so geht mit guten Kindern Sel'ger Engel gern zu Rath, Böses Wollen zu verhindern, Zu befördern schöne That. So beschwören, sest zu bannen Lieben Sohn ans zarte Knie, Ihn, des Waldes Hochtprannen, Frommer Sim und Melodie.

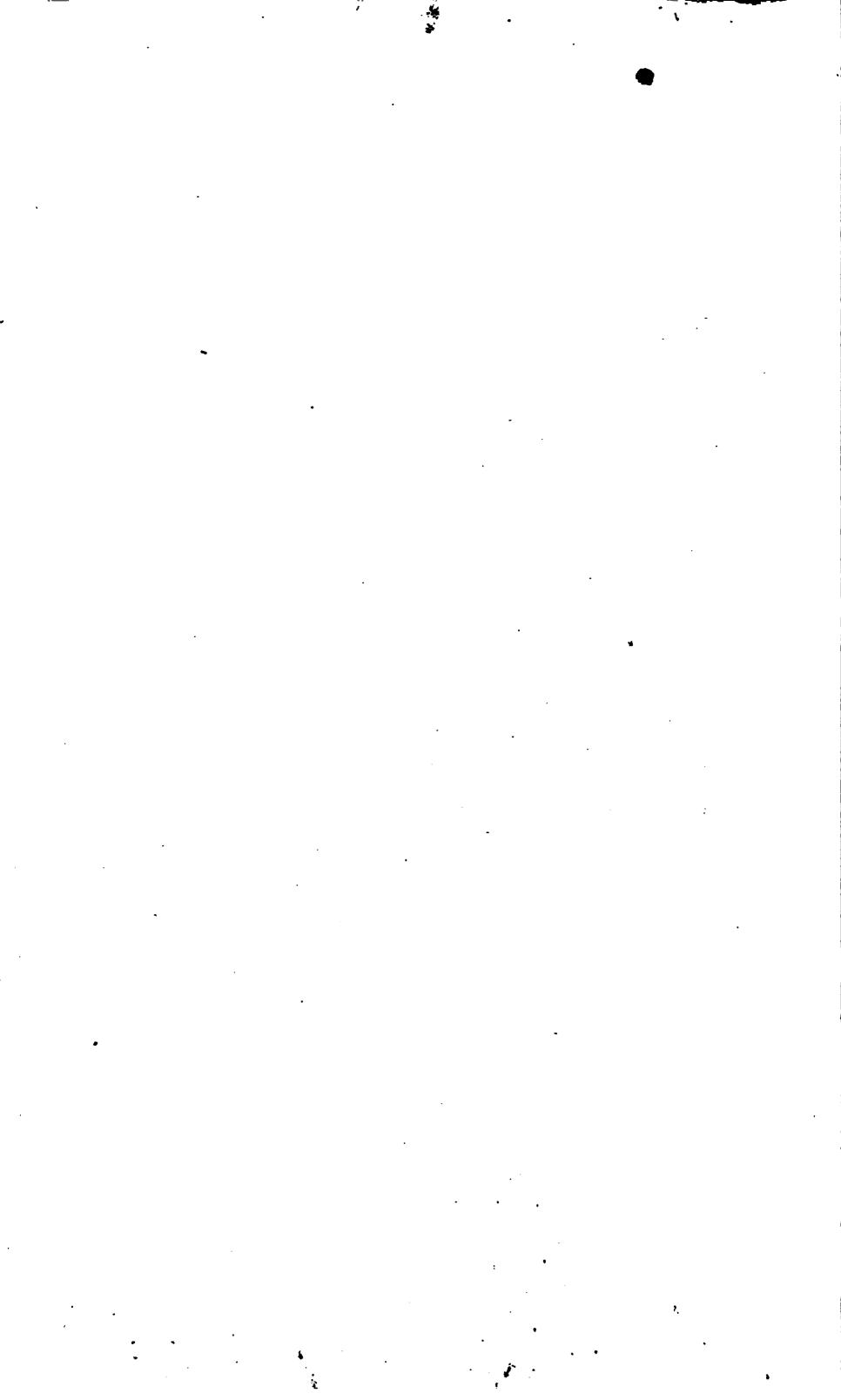



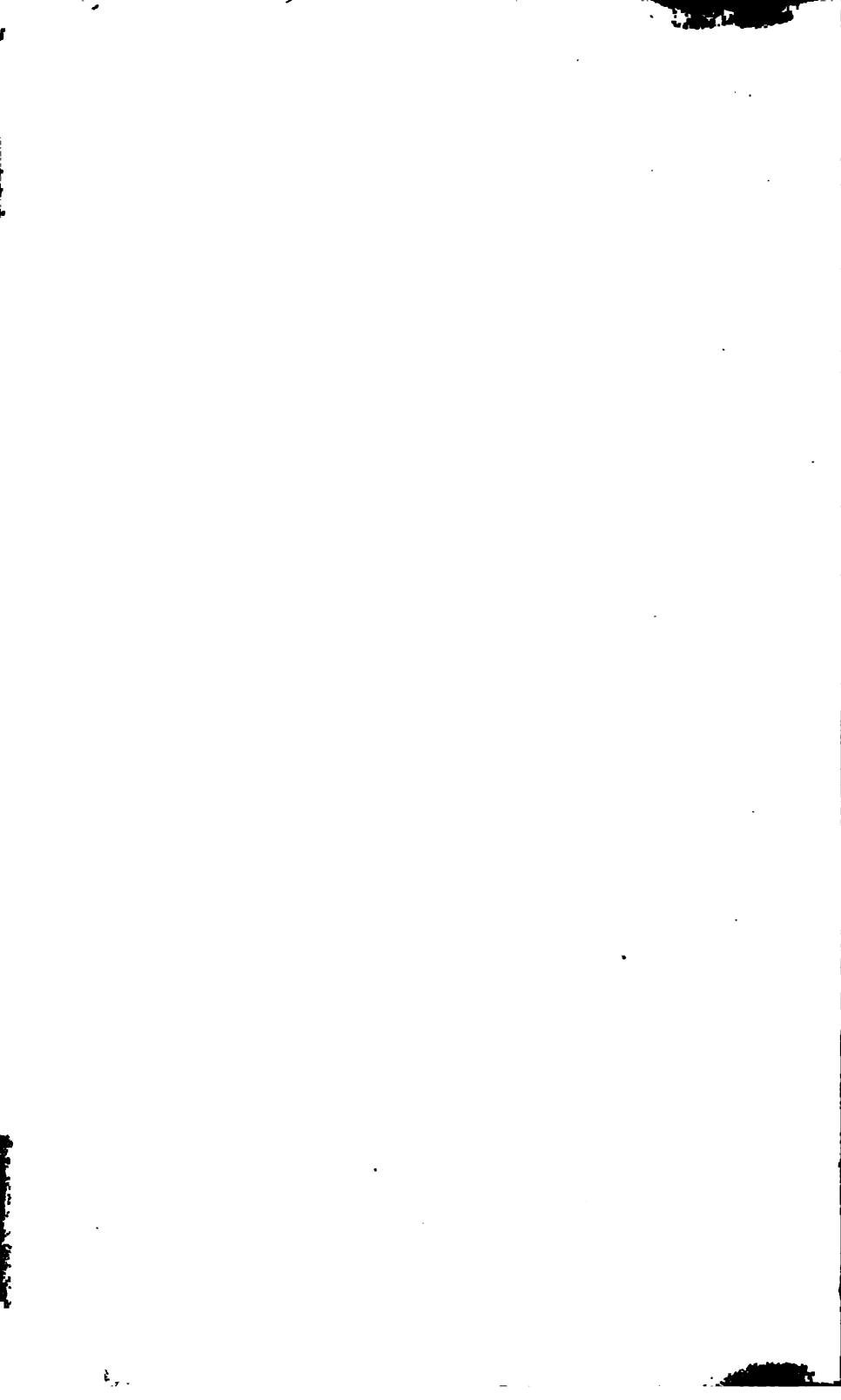

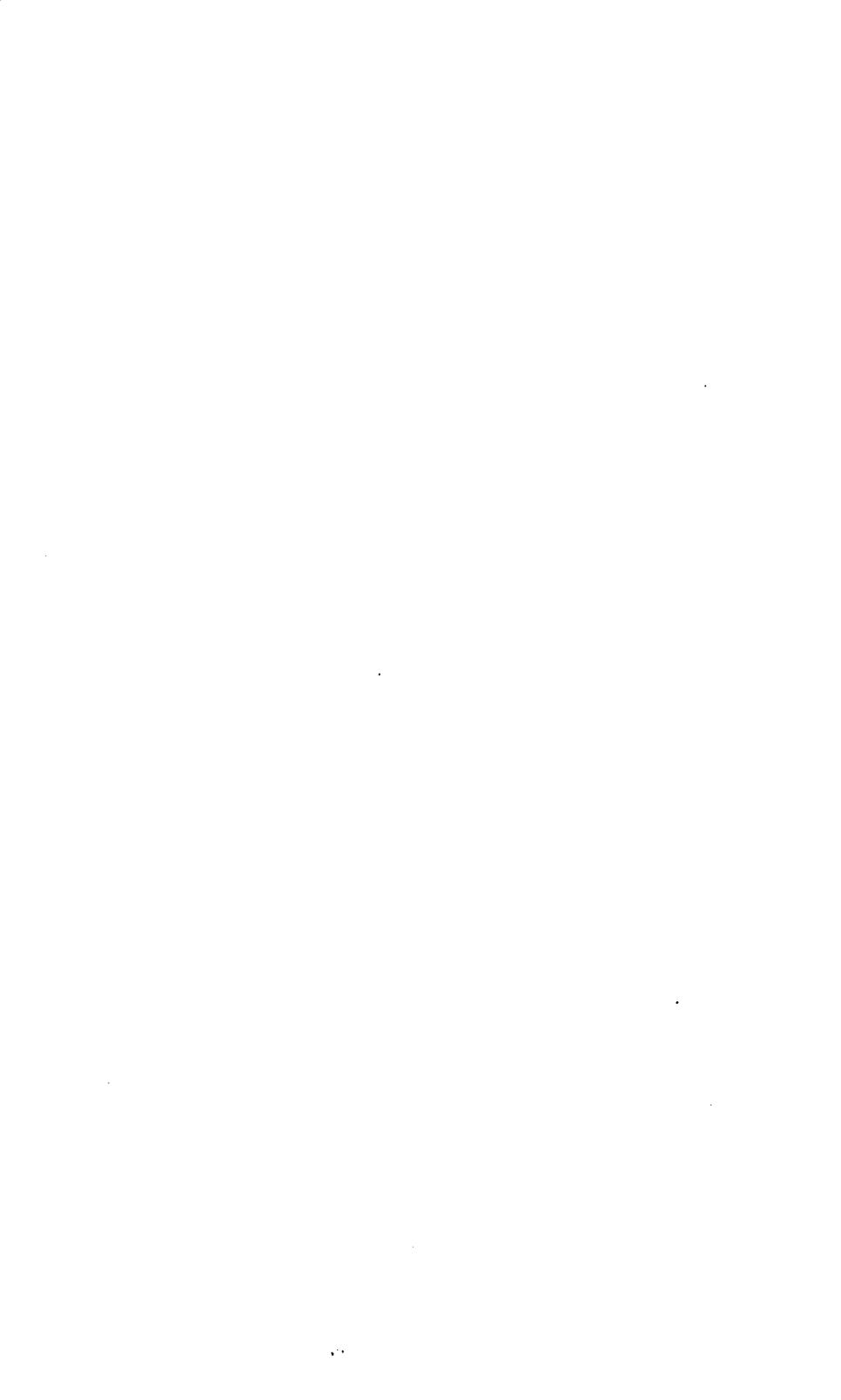

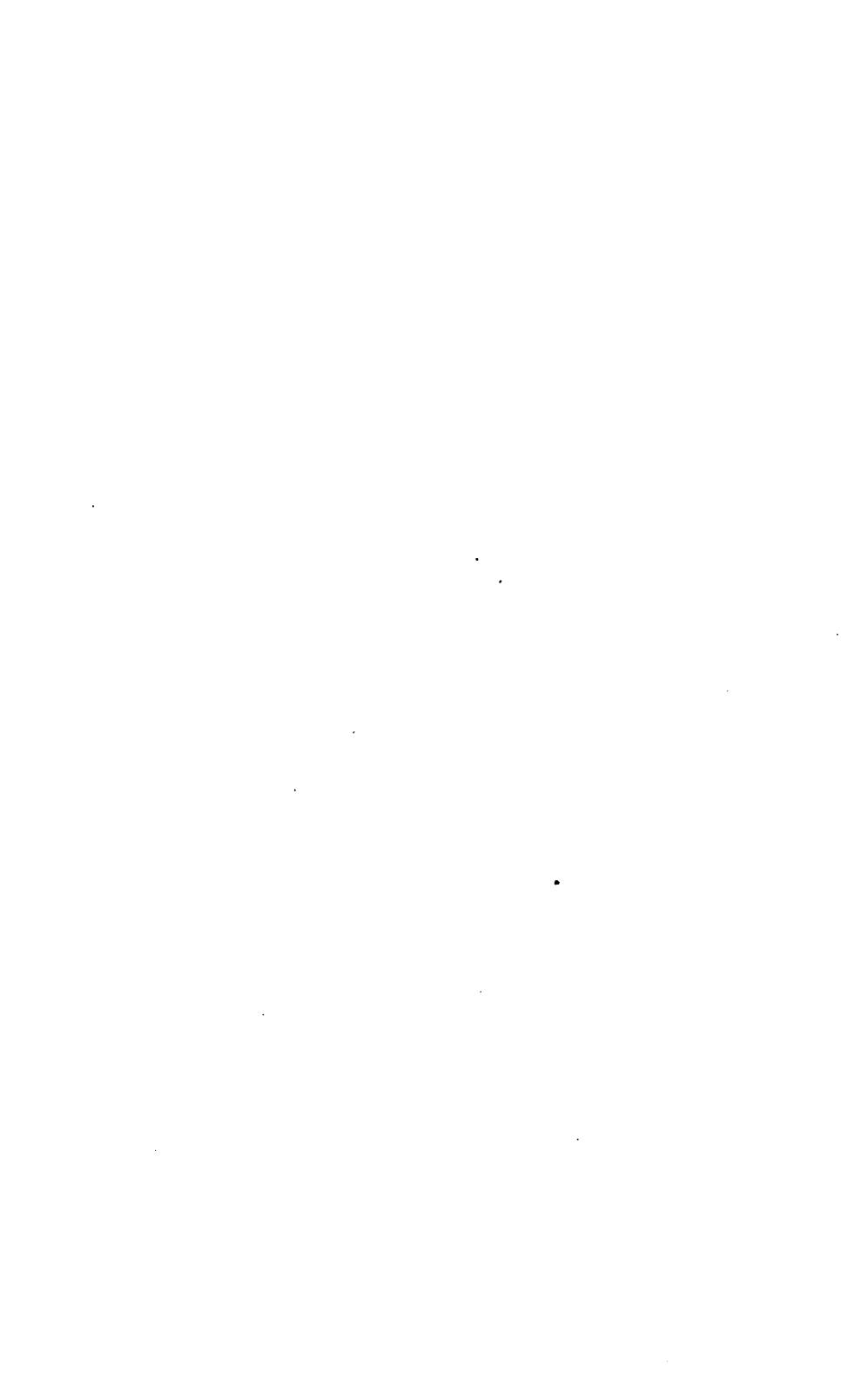

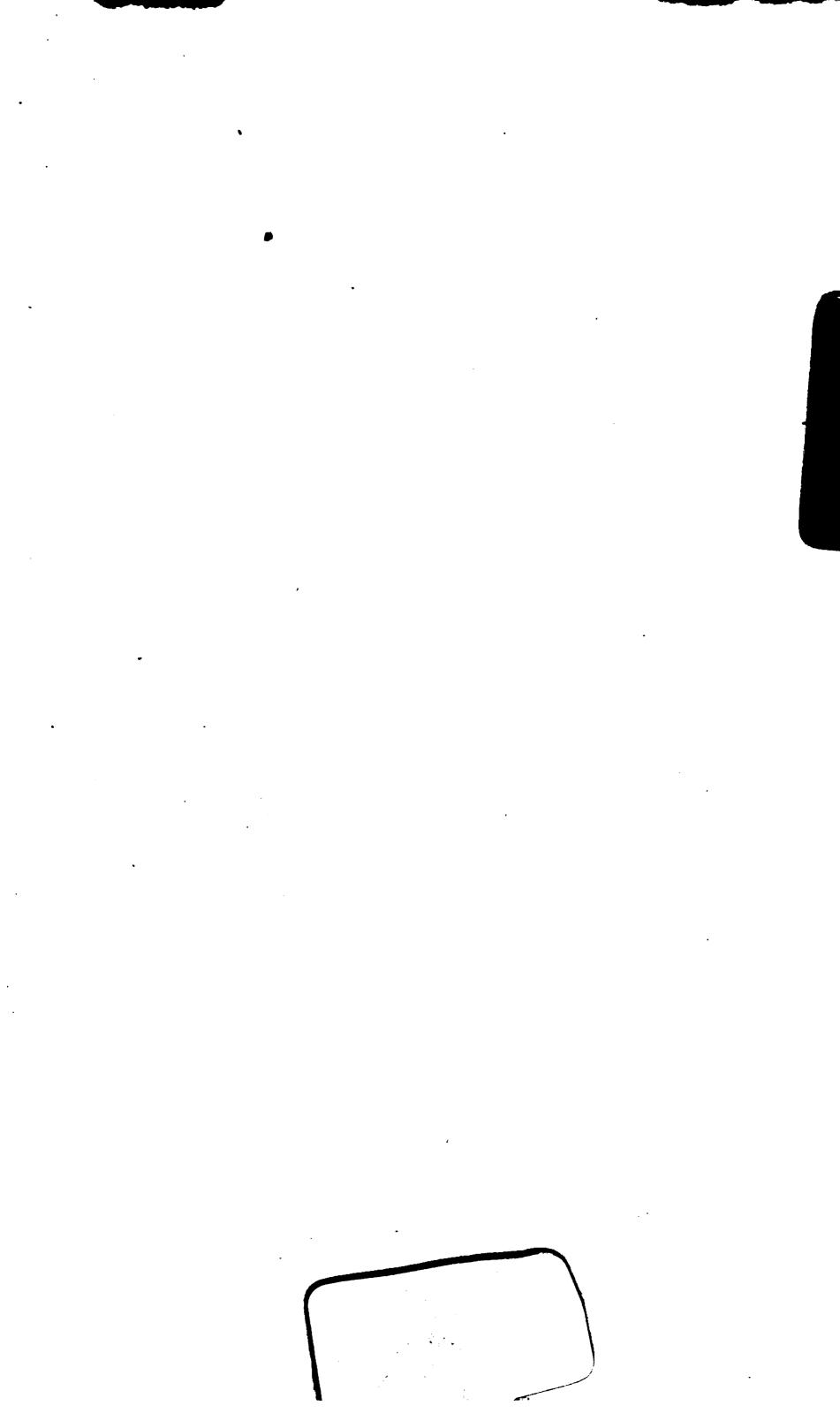